

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

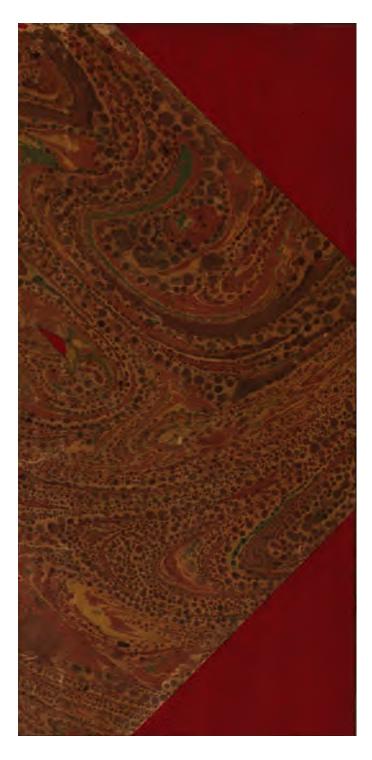

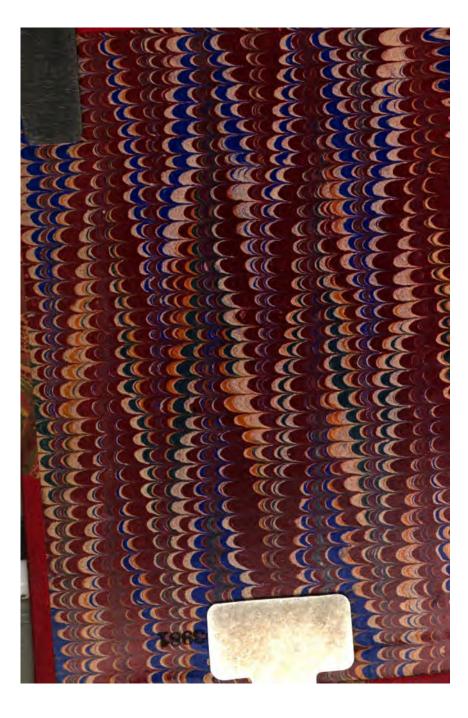

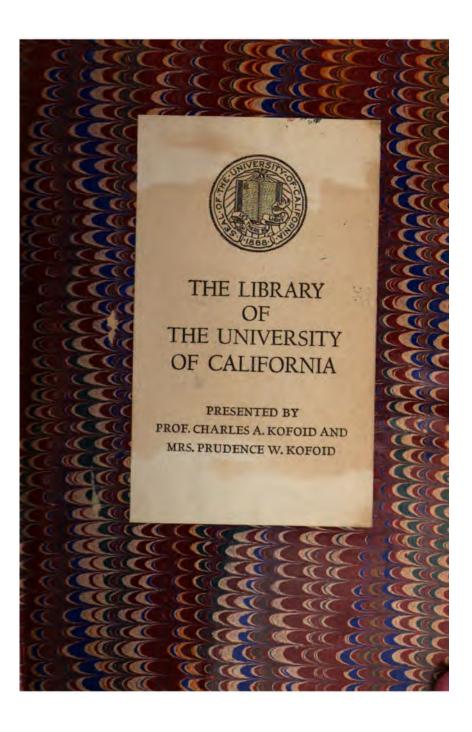

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

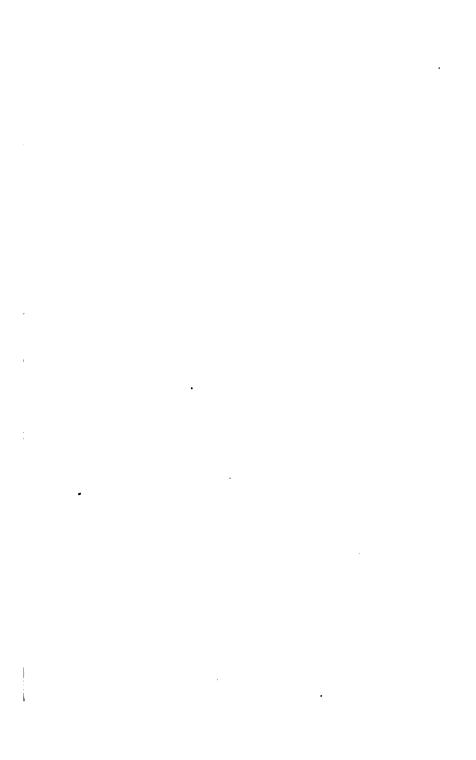

|  |  | • |    |
|--|--|---|----|
|  |  |   |    |
|  |  | • | :  |
|  |  |   |    |
|  |  |   |    |
|  |  |   |    |
|  |  |   |    |
|  |  |   | 1  |
|  |  |   |    |
|  |  |   |    |
|  |  |   |    |
|  |  | • |    |
|  |  |   |    |
|  |  |   |    |
|  |  |   |    |
|  |  |   | 4  |
|  |  |   | -1 |
|  |  |   |    |

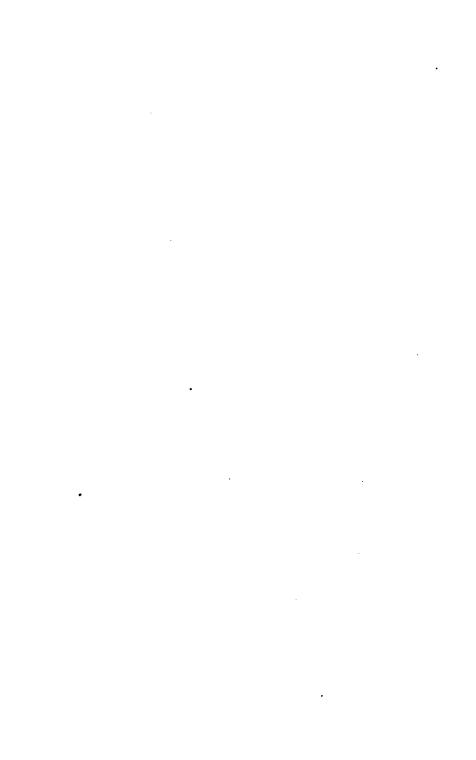

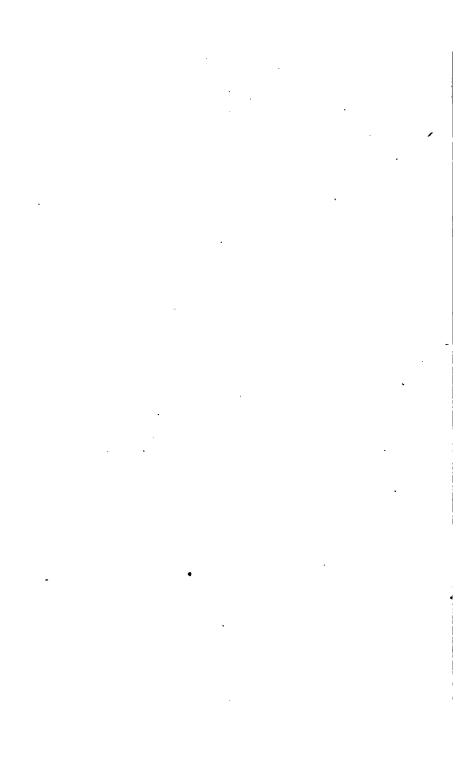

# Die Maturkräfte.

Sine naturmiffenichaftliche Bolksbibliotheli.

VIII, und IX. Band.

# Mus der Urzeit.

Gilder aus der Schöpfungsgefcichte

Den

Dr. Karl A. Bittel.

Merite berbefferte und bermehrte Rufinge imt to Beldenirien und a Ufriden.



Munden.

Drud und Bering von Aubolph Olbenbourg.

1875.

Berry O Mark

Inflegend Declaretas.

10,00

Simon Schropp'scho
Landkarten-Handlung
(J. B. Nermann) Inh. Ernst Normann
Hofliefer Sr. Majestät d. Kaisars u. Königs
BERLIN W.
Jägerstraese No. 61

Printed in Germany

# Die Naturkräfte.

Gine naturwiffenschaftliche Bolksbibliothek.

### PROSPECTUS.

Die Bedeutung, welche die naturwissenschaftlichen Renntsnisse für die Culturfortschritte der Bölker haben, ist heute eine so allgemein anerkannte, daß man gewissermaßen sagen kann, der Rang, der einer Nation im Geistesleben der Bölker gebühre, bestimme sich nach dem, was sie auf dem Gebiete der Naturwissenschaften leistet.

Die Aufgabe der Naturwissenschaften ist aber eine doppelte. Nach der einen Kichtung haben ihre Jünger das Gebiet ihrer Wissenschaft durch Weitersorschung zu vergrößern, nach der andern Richtung für die Verbreitung richtiger naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu sorgen, denn ohne daß die Bekanntschaft mit den Naturgesetzen und die Art ihrer Wirkung immer tieser in's Volk dringe, ist Cultursfortschritt nicht mehr denkbar.

Unser Dasein und Thun ist ja an Naturgesetze, an unabänderliche Abhängigkeitsverhältnisse geknüpft, und jedes

klar erkannte Naturgeset, das uns ein immer tieferes Eindringen in die Größe, die Geheimnisse und in den gleichsörmigen Gang der Natur gestattet, gewährt uns auch eine immer größere Herrschaft über die Natur. Man des herrscht nur die Natur, indem man ihren Gesetzen gehorcht; ohne Kenntniß der Letzteren ist aber Ersteres nicht möglich.

Je allgemeiner die Resultate der wissenschaftlichen Forschung bekannt werden, jemehr sie dem praktischen Thun zur Grundlage dienen, desto höher wird das richtige Können, mit dem das materielle Wohlbesinden eines Volkes auf das Innigste zusammenhängt, gesteigert. Die Wissenschaft bahnt die rationelle Praxis au.

Eine Reihe von Schriften, welche in anregender Beise und in verständlicher Sprache dem Gebildeten die Resultate der Raturforschung in ihrer Anwendung auf das Leben und auf die verschiedene menschliche Thätigkeit vorführen, und gleichzeitig sich zur Aufgabe gestellt haben: die Kräfte der Ratur in ihrem wechselseitigen gesetzmäßigen Birken, sowie die naturwissenschaftliche Forschungsmethode zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, dürfte nach dem Borsgesagten wohl gegründeten Auspruch auf die allgemeine Beachtung haben.

Es dürfen aber solche Schriften nicht in den heute so vielsach begangenen Fehler verfallen, der Unterhaltungssucht eines Theiles des Publikums und der eleganten Mache zu Liebe, die wissenschaftliche Gründlichkeit der Darstellung zu opfern. Vielmehr, sie müssen neben gemeinverständlicher und formgewandter, anregender Darstellung sich vollkommener Wissenschaftlichkeit besleißigen, so daß die Bedeutung und jeweilige Höhe der betreffenden

Biffenschaften sich aus ihnen klar erkennen läßt. Sie sollen ihre Stärke barin suchen: bem gereiften Berstande als eine belehrende, hochintereffante Lectüre, der findierenden Jugend aber als nicht ermüdende, durchans zuverlässige und vollständige Lehrbücher zu dienen.

Bon diesen Erwägungen ausgehend, hat die unterseichnete Berlagshandlung vor einigen Jahren begonnen, unter dem Titel:

### Die Naturkräfte.

#### Line naturwissenschaftliche Yolksbibliothek.

eine Reihe gemeinverständlicher Bücher zu veröffentlichen, in benen hervorragend wissenschaftliche Kräfte dem gestildeten Bublikum die Errungenschaften unserer Forscher im Gebiete der Raturwissenschaften vorführen.

Es tamen bisher nachstehende Bande zur Beröffent- lichung:

I. Band. Die Lehre vom Schall. Eine gemeinfaß= liche Darstellung ber Afustik. Bon K. Kadau.
21 Bogen Tert mit 14 holgschnitten.

II. " Licht und Farbe. Eine gemeinfaßliche Darstellung der Optik. Bon Prof. Dr. Pisko in Wien.

> 28 Bogen Tert mit 130 Holzschnitten. Die Wärme. Rach dem Französischen des Prof. Cazin in Paris deutsch bearbeitet. Herausgegeben durch Prof. Dr. Carl in

München.

III.

19 Bogen Tert mit 92 Holzschnitten. IV. " Das Waffer. Bon Prof. Dr. Pfaff in Erlangen.

21 Bogen Tert mit 57 Solgionatten.

Die meuschliche Arbeitsfraft . . Brof. Dr. Idger. Stuttgart. Die Gesemäßigseit im Gesellschaftsleben . . . . . . . Brof. Dr. Mayer. Wünchen.

Wie aus dem Berzeichnisse zu ersehen, ist es ber Berlagshandlung schon gelungen, für die Bearbeitung ber Mehrzahl ber Bände bedeutende Kräfte zu gewinnen.

Begreislicherweise wird es nicht möglich sein, in der Auseinandersolge der Bände eine systematische Reihe eins zuhalten. Dieselben werden vielmehr nach Waßgabe ihrer früheren oder späteren Bollendung erscheinen.

Der Umfang eines Bandes wird 18-20 Druckbogen im Formate dieses Prospectus betragen und wird die Ausstatung eine besonders gediegene sein.

· Jeder Band ift einzeln verkäuflich und koftet von nun an

#### broschirt 3 Mark elegant gebunden 4 Mark.

Für die bisher schon erschienenen Bände tritt dieser Preis ebenfalls von heute an in Kraft.

# Naturkräfte.

VIII. & IX. Band.

. 

# Aus der Urzeit.

### Bilder aus der Schöpfungsgeschichte

von

Dr. Karl A. Dittel, Professor in Münden.

Ameite verbesserte und vermehrte Auflage mit 183 holgschnitten und 5 Kartchen.

Münden.

Druck und Berlag von R. Olbenbourg. 1875.

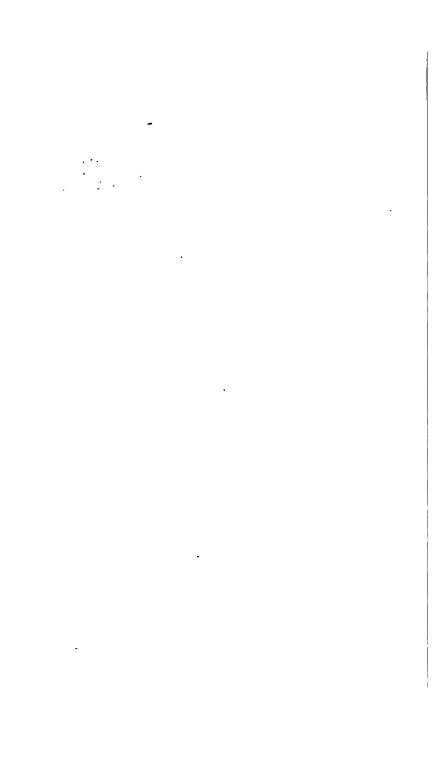

QE26 **Z**5

> EARTH SCIENCES LIBRARY

#### Vorwort.

Ait der großen Bahl von Gebildeten, welche sich für Naturwissenschaften interessiren, in unmittelbare Beziehung zu treten und ihnen die Erfahrungen einzelner Bissenszweige in verständlicher Form zugänglich zu machen, gilt heute für eine der würdigsten und lohnendsten Aufgaben des Fachgelehrten.

Die populär missenschaftliche Literatur hat allmälig einen so bedeutenden Ginsluß auf die ganze geistige Entwicklung der Bölker erlangt, daß ihr die sorgfältigste Pflege gebührt. Es ist für jede Bissenschaft von höchstem Interesse, ob sie von der Gunst des Publitums getragen ausblüht und erstartt, oder ob sie nur im engen Kreise der Specialisten ein fast undeachtetes Dasein fristet. Es ist aber auch nicht im mindesten gleichgültig, ob salsche oder haldrichtige Begriffe und Thatsachen durch Underusene verdreitet werden und das Urtheil der Laien verwirren. Wit sichtender Hand das sicher Erwiesene vom Zweiselshaften oder Falschen, das Wesentliche vom Unerheblichen zu scheiden, der der derene dere durch eigene

Forschung bestimmte Stellung zu allen wichtigeren Fragen in seinem speciellen Bissensgebiete zu nehmen im Stande ist.

Erdgeschichte und Schöpfungsgeschichte maren bon jeher Lieblingstinder ber Gebilbeten; für fie liegt daber auch eine verhältnismäßig reiche und jum Theil gang treffliche populare Literatur vor. Es tonnte faft anmaglich ericheinen, ben Berten von Burmeifter, Cotta, Fraas, beer u. A. ein neues gur Seite gu ftellen; allein felbft ein flüchtiger Blid in den Inhalt bes vorliegenden Buchleins wird hinlänglich erhellen, daß hier nicht genau das gleiche Ziel wie in den genannten angeftrebt wird. 2Bah= rend fich jene entweder in der ftrengeren Form eines immer= hin noch allgemein verftandlichen Lehrbuche halten ober hauptfächlich die Geschichte der Erde ins Auge faffen, fich also vorwiegend auf geologischem Boben bewegen, hat fich ber Berfasser der "Urzeit" die Aufgabe gestellt, in erster Linie die Schöpfungsgeschichte ber Lebewelt zu beleuchten und nur foviel aus ber Geologie herbeizuziehen, als zum Berftandniß ber hiftorischen Entwidelung unumgänglich erforderlich erschien. Es find die neuesten palaontologischen Forschungen überall berücksichtigt, boch wurde aus bem reichen Stoffe nur bas Biffenswerthefte ober für Fragen von größerer Tragweite Bedeutungsvolle ausgeschieben und fodann, anschließend an die großen Beitalter ber Erbe. in mehrere Gruppen zerlegt. Dice mag bie Bezeichnung "Bilber" auf dem Titelblatte rechtfertigen.

Das Büchlein beansprucht populär zu sein, b. h. versständlich für Jedermann, der die Kenntnisse des Gebildeten und einiges Interesse für Naturgeschichte hinzubringt. Zur Unterhaltung oder Ausfüllung müßiger Stunden ist es nicht bestimmt; es will belehren, seine Lectüre ersordert darum Ernst und Ausmertsamkeit. Sollten sich gewisse Abschnitte trocken und wenig anziehend erweisen, so darf

der spröde Stoff den Autor vielleicht einigermaßen ent= schuldigen.

Die verspätete Ausgabe der zweiten Hälfte fällt nur theilweise dem Versasser zur Last. Bei der durchwegs neuen Herstellung der mit besonderer Sorgsalt ausgeswählten zahlreichen Holzschnitte stellten sich unvorherges sehene Hindernisse ein. Die Aussührung der bildlichen Darstellungen dürste indeß sowohl den betheiligten Künstlern als dem Herrn Verleger zur Ehre gereichen und die Verzögerung entschuldigen.

München, im Juni 1872.

Dr. R. Qt. Bittel.

### Vorwort zur zweiten Anflage.

Wenn "die Urzeit" trot einer ungewöhnlich starken ersten Auflage nach Ablauf von zwei und einem halben Jahr von Neuem erscheint, so darf der Versasser in diesem Ersiolge wohl einen Beweis dafür erkennen, daß das Buch einem vorhandenen Bedürfniß entspricht und daß die Darsstellungsweise des schon so vielsach populär behandelten Stosses sich einigen Beisalls erfreut hat. Es sind darum in der zweiten Auflage keine durchgreisenden Veränderungen vorgenommen worden, wohl aber wurde das Ganze sorgssättig durchgesessen, um etwasge Mängel oder Jrrthümer zu beseitigen und hierin bin ich durch Mittheilungen mehrerer hervorragender Fachgenossen in freundlichster

Weise unterstützt worden. Neue paläontologische Entbechungen von allgemeinerem Interesse wurden an entsprechender Stelle eingefügt und einzelne Abschnitte, wie ber über Eiszeit und den fossilen Wenschen vollständig umgearbeitet. Die zweite Anslage ist durch mehrere neue Holzschnitte bereichert und namentlich erscheinen die Kärtchen über die Vertheilung von Festland und Weer während der verschiedenen urweltlichen Perioden in wesentlich verbesserter Gestalt.

Ich kann das Buch in feiner vorliegenden Form nur mit dem Wunfche hinaus fenden, es möge sich eine ebenso freundliche Aufnahme erringen, wie sie der ersten Auflage zu Theil geworden ist.

Dunden, im Dezember 1874.

Der Berfaffer.

## Inhalt.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Borwo | rt                                                                                                                                                                                                                                                                             | XI-XIV                     |
| L     | Entstehung, frühester Zustand und Zustunft der Erbe                                                                                                                                                                                                                            | 1 18                       |
| П.    | Geologische Beränderungen der Gegen = wart. Zerstörende und aufbauende Thätigsteit des Wassers. Erhaltung und geoslogische Wirksamkeit der Organismen .                                                                                                                        | 19 46                      |
| ш.    | Geschichtete und massige Gesteine. Bersteinerungen. Regelmäßige Anordnung der Sedimentärgebilde. Methode der Classissication. Formationslehre                                                                                                                                  | 19— 46                     |
|       | Erstes (archolithisches) Zeitalter. Das<br>Urgebirge.  1. Mächtigkeit und Anordnung des Urgebirges.<br>Gneiß: und Urschieser: Formation. Zu:<br>sammensehung und Entstehung des Ur:<br>gebirges. Wetamorphismus. Eozoon  2. Ebelsteine. Besondere Lagerstätten und<br>Erzgänge | 69— 93<br>94—114           |
| V.    | Zweites (paläolithisches) Zeitalter.                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|       | 1. Allgemeiner Charafter, Glieberung unb Berbreitung                                                                                                                                                                                                                           | 115—135                    |
|       | 2. Die Thierwelt bes paldolithischen Zeitalters Die Trilobiten                                                                                                                                                                                                                 | 138<br>151<br>, 154<br>190 |
|       | Die Wirbelthiere                                                                                                                                                                                                                                                               | 211                        |

### Inhalt.

| Amphibien und Reptilien                                                                                                                 | 219<br>226<br>230—265 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VI. Drittes (mesolithisches) Beitalter.                                                                                                 | 200                   |
| 1. Allgemeiner Charafter, Glieberung unb                                                                                                | 900                   |
| Berbreitung                                                                                                                             | 266-300               |
| a. Die Trias = Formation                                                                                                                | 268                   |
| b. Die Jura - Formation .                                                                                                               | 279                   |
| c. Die Kreibe=Forniation                                                                                                                | 291                   |
| 2. Das Alpengebiet im mittleren Zeitalter .                                                                                             | 301                   |
| 3. Pflanzen und Thiere im mesolithischen                                                                                                |                       |
| Beitalter                                                                                                                               | 317—418               |
| a. Die Flora                                                                                                                            | 317                   |
| b. Die Meeresthiere                                                                                                                     | 325                   |
| Seeschwämme                                                                                                                             | 326                   |
| Korallen und sonitiae Strabltbiere .                                                                                                    | 330                   |
| Die Beichthiere                                                                                                                         | 344                   |
| Die Weichthere                                                                                                                          | 368                   |
| Land = und Sugwasser = Thiere                                                                                                           | 392                   |
| Rücklick                                                                                                                                | 414                   |
| VII. Biertes (känolithisches) Zeitalter.                                                                                                |                       |
| 1. Allgemeiner Charafter und Glieberung .                                                                                               | 419                   |
| a. Die Tertiärformation                                                                                                                 | 425-498               |
| I. Die altere ober eogene Tertiarzeit .                                                                                                 | 425                   |
| I!. Die jungere ober neogene Tertiarzeit                                                                                                | 458                   |
|                                                                                                                                         | 498581                |
|                                                                                                                                         | 490001                |
| I. Zusammensetung und Entstehung                                                                                                        | 498                   |
| ber Dilwialgebilbe                                                                                                                      | 513                   |
| III. Der fossille Mensch                                                                                                                | 536                   |
| IV. Das Diluvium in Amerifa unb                                                                                                         | 1900                  |
| Australien                                                                                                                              | 560                   |
|                                                                                                                                         |                       |
|                                                                                                                                         | ,,,,                  |
| VIII. Schlußbetrachtungen.                                                                                                              | ,,,,,                 |
| 1. Die Gefete von ber fortichreitenben Bervoll=                                                                                         | ,,,,,                 |
| 1. Die Gefete von ber fortidreitenben Bervoll-<br>fommnung, von ber Annaherung an bie Jett-                                             |                       |
| 1. Die Gesete von ber fortschreitenben Bervoll-<br>tommnung, von ber Annaherung an bie Zett-<br>zeit und ber Lebensbauer ber Organismen | 582—603               |
| 1. Die Gefete von ber fortidreitenben Bervoll-<br>fommnung, von ber Annaherung an bie Jett-                                             |                       |

Billft Du in's Unendliche fcreiten, Beh nur im Endlichen nach allen Seiten. (Gothe.)

#### I.

#### Entflehung, fruhefter Buftand und Bukunft der Erde.

Ueber Entstehung und früheste Entwidelung der Erde fehlt jede naturhistorische Ueberlieferung. Aber wer hätte nicht oftmals gewünscht, den Schleier der Bergangenheit zu lüsten; wer hätte sich nicht hundertmal gefragt, wie der uns beherbergende und ernährende Belttörper entstanden, in welchen Beziehungen zum Weltall er stehe, welche Beränderungen er seit seinem Dasein erlitten?

Die zahllosen, zum Theil hochpoetischen Schöpfungs=
geschichten der verschiedenen Religionen sind eben so viele Bersuche zur Lösung dieser Frage, deren Beantwortung, sosern eine solche überhaupt möglich, gewiß nur der Natur= forschung zukommen kann. Leider steht jedoch gerade die Geologie, jene Bissenschaft, welche sich vorzugsweise mit der Entstehung und Entwickelung der Erde beschäftigt, ziemlich hülslos da, wenn es sich um Ermittlung der ersten Zustände unseres Weltkörpers handelt. Die Buch= zintel, Aus der Urzeit. staben, aus benen sie ihre Geschichte zusammenstellt, wersen undeutlicher und räthselhafter, je weiter wir in die Bergangenheit zurückscriten, sie verwischen sich schließslich vollständig, so daß Hypothesen an die Stelle der sicheren Beobachtung treten müssen. Ze einsacher solche Hypothesen die Erscheinungen erklären, je höher sich die Zahl und das Gewicht der Thatsachen beläuft, auf welche sie ihre Schlüsse stüden, desto mehr gewinnen sie an Wahrscheinslichkeit.

Wenn in Folgendem eine kurze Darstellung berjenigen Hypothesen über die Entstehung der Erde versucht wird, welche sich unter den Natursorschern am meisten der Anerstennung erfreuen, so muß stets berücksichtigt werden, daß es sich hier nicht um die Darlegung unzweiselhafter Thatsachen, sondern nur wahrscheinlicher Annahmen handelt.

Die Erde ist ein winziger Punkt im Weltenspstem, ein abgelöster Theil des nächstgelegenen, selbstleuchtenden Weltkörpers, der Sonne. Ein Blid zum gestirnten Himmel zeigt uns aber in den Fixsternen unzählige, ähnliche Körper, von denen viele gleichsalls, wie die Sonne, von Planeten und Trabanten umgeben sein und ähnliche Systeme bilden mögen, wie unser Sonnenspstem.

Alle diese Körper des Weltalls bewegen sich nach besteimmten, gleichartigen Gesetzen, alle besitzen kugelförmige Gestalt und alle bestehen höchst wahrscheinlich im Großen und Ganzen aus den nämlichen Stossen.

Ueber bie eigentliche Natur und Zusammen = se pung bieser entlegenen, leuchtenden Körper fehlte freilich bis vor Kurzem jede nähere Kenntniß. Erst die geniale Entbedung der Spektral-Analyse gewährte die Möglichkeit den Sonnenstrahl chemisch zu zerlegen, das Licht der Sterne im Spektroscop aufzusangen und auf seine Zusammensetzung zu prüsen.

Da übrigens nur dampfförmige Stoffe Linien im Spektrum verursachen und die meisten Elemente erst bei sehr hoher Temperatur in gassörmigen Zustand übergehen, so sind nur solche Weltsorper der chemischen Untersuchung zugänglich, welche von einer glühenden Atmosphäre umsgeben werden. Zur Ueberführung eines sesten oder flüssigen Körpers in den dampfförmigen sind aber je nach der Natur desselben sehr verschiedene Wärmemengen ersforderlich: während z. B. Schwesel schon dei 400° C. verdampst, bedarf man zur Verflüchtigung des Eisens, Silbers, Platins und anderer Wetalle ungeheurer Hipsgrade.

Indem nun die Spektral-Analyse wenigstens die gaßförmigen Stoffe der Himmelskörper erkennen läßt, gibt sie uns gleichzeitig Aufschluß über deren Zusammensetzung und Temperatur.

Die ersten Beobachtungen mit dem Spektroskop wurs den natürlich an der Sonne angestellt und führten zum Resultat, daß dieser leuchtende Centralkörper unseres Weltspstems eine weißglühende Atmosphäre besitzt, in welcher Natrium, Eisen, Calcium, Baryum, Magnesium Nangan, Chrom, Wasserstoff, Rupser u. a. nachgewiesen werden können.

Auch die Fixsterne sind Quellen eines eigenen, selbständigen Lichtes; ihre Spektra zeigen gleichfalls dunkle Linien und beweisen somit das Borhandensein glühender, gasförmiger Stoffe. Die Strahlen von mehr als 600 Sternen wurden von den Aftronomen Secchi, Huggins und Willer untersucht und haben vorzüglich Wasserstoff, Natrium, Magnesium, Eisen, Calcium, Antimon, Quedssiber und Wismuth erkennen lassen; gewisse dunkte Linien in einzelnen Sternspektren scheinen nicht mit bekannten irdischen Stoffen zusammenzufallen und deuten vielleicht auf das Vorhandensein von Urstoffen hin, die auf der Erde sehlen.

Höchst wichtig ift die Thatsache, daß die Spektren der verschiedenen Sterne keineswegs übereinstimmen, sons dern daß fast seder einzelne Stern seine besonderen Linien und somit seine individuelle Gruppirung der dampsförmigen Elemente und seine eigenthümliche Temperatur besitzt. Soweit sich die Sache dis jest übersehen läßt, gibt es 4 Hauptgruppen von Sternen, die sich meist schon an ihrem Glanz und ihrer Farbe erkennen lassen. Die der ersten Gruppen strahsen wie der Sirins in weißem Licht und scheinen in ihrer Photosphäre vorzugsweise glühenden Wasserstoff zu enthalten, während dieses Element in den rothen Sternen der vierten Gruppe wahrsschlich gänzlich sehlt.

Bekanntlich haben mehrere Sterne in verhältnißs mäßig kurzer Zeit Farbe und somit vermuthlich auch ihre Spektra und ihre Temperatur geändert; so strahlten z. B. die Doppelsterne y im Löwen im Jahr 1780 noch weißes Licht aus, während jest der eine goldgelb, der andere roth erscheint; ja es gibt sogar Sterne, deren Licht mehr und mehr abnimmt und schließlich bis zur völligen Unsichtbarkeit herabsinkt. Sehr wahrscheins

:

lich existiren zahllose berartiger abgekühlter Fixsterne im **W**eltenraum

Bu diefen erlofchenden und absterbenden Sternen gehören wohl auch die sogenannten "neuen oder tem= poraren Sterne", die plotlich am himmel aufflammen, bann aber in mehr ober weniger turzer Zeit wieder verschwinden. Das berühmtefte Beispiel dieser Art ift der von Tydo be Brabe (1572) entbedte hellleuchtende Stern in ber Raffiope, beffen Glanz ichon nach 7 Dlonaten ganglich erloschen war. Ein, neuer Fall dieser Art wurde im Mai 1866 beobachtet. Wahrscheinlich rührt das plogliche Auftauchen folder Sterne davon ber, daß Die fefte Rrufte eines abgefühlten Beltförpers von ber eingeschloffenen glühenden Masse im Junern durchbrochen wurde, und so bem Stern wenigstens für einige Beit wieder neuen Glanz verleihen konnte. Die sogenannten "neuen" Sterne waren bemnach eber recht alte, im Erloiden beariffene zu nennen.

Wenn uns also die Spektral Analyse den Beweis liefert, daß sich alle selbstleuchtenden Himmelskörper in glühendem Zustand besinden, so zeigt sie mit nicht geringerer Sicherheit und in Uebereinstimmung mit anderen astronomischen Beobachtungen, daß die Planeten und Trabanten unseres Sonnensystems kein eigenes Licht ausstrahlen, sondern nur das von der Sonne erhaltene zurückwersen und somit wie die Erde bereits völlig abgestühlt sind. Wasserdamps Atmosphären sind dei mehreren Planeten seit langem nachgewiesen und am Mars sieht man die Pole in regelmäßigen Perioden weiß gefärbt, also wahrscheinlich von Schnee bedeckt.

Bergleicht man die winzige Größe der Planten sammt ihren Tradanten mit der Sonne, so wäre es höchst verswunderlich, wenn dieselben dei ihrer Bewegung im kalten Weltenraum ihre ursprüngliche glühende Temperatur deswahrt hätten. Will man darum für die Planeten keine selbsteigene, ganz absonderliche Entstehungsweise annehmen, wozu kein vernünstiger Grund vorliegt, so führt uns die Betrachtung der Weltkörper zum Schluß, daß die Planeten, und somit auch unsere Erde ursprünglich in glühendem, zum Theil dampfförmigen Zustandsich befanden.

Jeber gassörmige Körper geht bei seiner Abtühlung, ehe er vollständig erstarrt in den flüssigen Aggregatzustand über und da sich unsere Erde gegenwärtig wenigstens obersstächlich volltommen abgekühlt zeigt, so erhellt aus dem genannten physikalischen Geset, daß sie vor ihrer Erstarzung flüssig gewesen sein muß.

Für den einstigen stüssigen Bustand der Erde liefert aber ihre Rugelgestalt einen so unumstößlichen Beweiß, daß jetzt kaum ein Natursorscher an dieser Thatsache zweiseln wird. Alle Füsssissierten, deren freie Gestaltung durch keine äußeren Widerstände gehemmt ist, suchen sich zu sphärischen Tropsen zusammenzuballen. Gießt man z. B. Des in eine Wischung von Weingeist und Wasser, deren specifisches Gewicht genau dem des Deles entspricht, so vereinigt sich das letztere zu einem kugeligen Tropsen; versucht man alsdann dieser Rugel eine rotierende Bewegung um eine Aze zu geben, so platten sich in Folge der Centrisugalkraft die Bole an den beiden

Azen ab und es entsteht ein sogenanntes Rotations= sphäroid.

Senau dieselbe Gestalt besitzt auch die Erde. Bei ber raschen Umdrehung des ursprünglich stüssigen Körpers wurden die beweglicher Theilchen nach dem Acquator gestrieben und erzeugten dadurch die Gestalt des Sphäroides, welche auch nach der Erstarrung erhalten blieb. Freilich ist diese Abplattung so gering (sie beträgt etwa ½00s des Durchmesser), daß sie selbst dei sehr großen künstlichen Globen nicht in Betracht kommt.

Wenn somit der einstige stüssige Zustand der Erde nicht in Frage gestellt werden kann, so gibt es auch für ihre ehemalige glühende Temperatur zahlreiche Beweise. Obwohl gegenwärtig die Erdobersläche vollständig abgekühlt erscheint, und das Innere unseres Planeten der unmittelbaren Wahrnehmung unerreichdar ist, so liesern uns doch die Beodachtungen in Bergwerken, artesischen Brunnen, heißen Quellen und Bulkanen Ausschlässe über den noch im Erdinnern verschlossenen Wärmeschatz.

Es läßt sich nicht läugnen, daß die Bobentemperatur je nach der geographischen Lage bis zu einer Tiefe von 60—80 Fuß lediglich von der Sonne regulirt wird und daß unmittelbar unter der Oberfläche von einem erwärsmenden Einfluß des Erdinnern nicht die Rede sein kann. Oringt man aber mittelst bergmännischer Arbeiten oder durch Bohrungen tiefer ein, so ergibt sich, daß unter jener Schicht, in welcher sich eingenommene und ausgesstrahlte Sonnenwärme das Gleichgewicht halten und wo deshalb das ganze Jahr hindurch eine gleichmäßige, der mittleren Temperatur des betreffenden Ortes entsprechende

Temperatur herrscht, eine regelmäßige Wärmezunahme nach der Tiefe stattfindet, die für 100 Fuß ungefähr 1° C. beträgt.

Die direkten Beobachtungen reichen jedoch nur bis zu einer Tiefe von etwas mehr als 2000 Fuß und es läßt sich somit nicht mit Sicherheit behaupten, ob die Temperaturzunahme bis zum Mittelpunkt der Erde nach demselben Gesetz stattsindet, oder ob sie in größerer Tiefe wieder abnimmt. Man darf beshalb auch den Berechsnungen über die noch jetzt im Erdinnern herrschenden Hitzegrade, sowie über die Dicke der erstarrten Kruste nur geringes Gewicht beilegen.

Nun besitzen wir aber in den heißen Quellen und in den Bulkanen Sendboten, welche an zahllosen Punkten der Erdobersläche von der ungeheuern hitze in der Tiese erzählen. Die dem Schooße der Erde entsteigenden Lavasströme sind seuerslüssiges Gestein von 1500—2000° Wärme, sie lassen nach ihrem Erkalten keinen sundamentalen Unterschied mit vielen die Erdobersläche zusammensetzenden Sewirgsarten erkennen und gestatten wenigstens die Bermuthung, daß sich auch jene einstens in ähnlichem schmelzsslüssigem Zustand befanden.

Durch die Bullane wird die Existenz eines seurig flüssigen Erdinnern zur Gewißheit erhoben und die Annahme, daß unser Planet wie alle übrigen Weltsorper nach dem dampsförmigen in den seurig flüssigen Zustand überging, wird nicht allein durch die Gestalt, sondern auch durch die Eigenschaften des Erdsorpers selbst des stätigt. Wir begeben uns zwar vollständig in das Gebiet der Hppothese, wenn wir die Ereignisse in den ersten Stadien der Erstarrung der Erdkruste in's Auge sassen, allein es fällt schwer der Phantasie gerade hier Halt zu gebieten, zumal da vermuthlich aus dieser Entwickelungsphase die Grundzüge der Oberstächengestaltung der Erde herrühren.

Denken wir uns ben beiffluffigen, von einer glubenben Atmosphäre umgebenen Feuerball unserer Erbe im eifigen himmelbraum, beffen Temperatur nach ber Annahme der Aftronomen - 50 bis 100 ° C. betragen foll, dahineilen, so mußte ein Zeitpunkt eintreten, wo die einzelnen Stoffe und Berbindungen nach Maßgabe ihres Schmelapunttes . ju erstarren begannen. Es mußte fich allmälig eine Krufte bilben, in welcher die Substanzen nach ihrer Schwere und Schmelzgraden geschichtet waren. Mit ber Erftarrung war aber nothwendig eine Busammenziehung verbunden und dadurch wurde das Gleich= gewicht zwischen bem flüffigen Kern und ber erstarrten Hulle geftort. Es mochten sich in ber Kruste selbst, ahnlich wie wir es in einer erftarrten Metallfugel sehen, Blasen ober weite Hohlraume bilben ober bie zusammen= gezogene Rinde übte einen Druck auf das Innere aus. Die eingeschloffene glübende Flüffigkeit suchte fich aus ber Umhullung zu befreien, bie Rinde zu zerbrechen und wurde hiebei burch die Angiehungstraft von Sonne und Mond unterstütt, welche wenigstens im Anfang einen er= heblichen Ginfluß auf die bunne Rrufte ausüben mußte. Dit zunehmender Dide ber lettern wurden die Ausbrüche vermuthlich feltener, allein die Reaktion des Erdinnern gegen die erstarrte Rinde dauerte fort und gab Beranlasssung zu Hebungen gewisser Theile, welcher Senkungen an anderen Stellen um so sicherer solgen mußten, wenn eine Berstung der Rinde wirklich eintrat, und auf diese Beise gewaltige, auf einer Seite gehobene, auf der andern einsgesunkene Schollen gebildet wurden. So lassen sich vielsleicht die ersten Unebenheiten der Erdobersläche, die Entstehung der ältesten Gebirgszüge und Tiesländer erklären, deren weitere Ausbildung alsdann andere Kräste, namentslich das Basser übernahmen.

Es ift nicht rathsam diese Hypothesen bis in's Einzelne zu verfolgen, da jene ältesten Borgänge und sogar ihre Produkte jeglicher Controlle entrückt sind; allein es ergibt sich aus dem einstigen heißstüssigen Zustand der Erde eine Folgerung, die nicht ganz stillschweigend übersgangen werden darf.

Daß die Atmosphäre ursprünglich verschiedene jett in der sesten Erdkruste abgesette Stosse, wie Chlormetalle (namentlich Chlornatrium, Chlordalium, Chloreisen &.) enthalten hat, läßt sich mit Wahrscheinlichkeit voraussetzen; ganz gewiß aber besaß sie auch dann, als diese Berbindsungen bereits erstarrt waren, eine von unserer jetzigen Lebenslust sehr abweichende Zusammensetzung.

Sämmtliches Wasser umhüllte ursprünglich die Erde mit einer dichten Wasserdampf Atmosphäre, die sich exst nach und nach absühlte, in heißen Regengüssen herads ftürzte und in den vorhandenen Bertiefungen ansammelte. Aber auch nach Bildung der warmen Weere und Seen blied in Folge der höheren auf der ganzen Erdobersläche herrschenden Temperatur weit mehr Wasserdampf in der -Luft, als gegenwärtig und machte die damalige Atmosphäre schwerer und dunstiger.

Es läßt fich aber auch fast mit Gewißheit behaupten, daß ihr Gehalt an Stickstoff und Rohlenstoff viel bedeutens der war, als heutzutage.

Diese beiben Elemente bilben nebst Sauerstoff und Bafferstoff bie wesentlichen Bestandtheile ber atmosphäris ichen Luft und find füt die Existenz der Pflanzen und Thiere absolut nothwendig. Bekanntlich befindet sich nun der Roblenftoff an Sauerftoff gebunden hauptfächlich in der Form des Kohlenfäuregases in der Luft und wird als solches von den Pflanzen unmittelbar aufgenommen und Der Kohlenftoff wird zuruckbehalten und bient jur Bilbung ber Pflanzenzellen, ber Sauerftoff bagegen wird größtentheils wieder abgeschieden und der Luft zurudgegeben. Für die Thierwelt ift aber gerade ber Sauer= ftoff bas wichtigste Lebenselement: biefen bedürfen fie zur Respiration, während sie Kohlensaure mit jedem Athem= hauch und nach ihrem Absterben bei ber Berwefung abgeben. So gewähren sich Pflanzen und Thiere gegenseitig ihre Existenz und halten die beiden Elemente in einem ununterbrochenen Kreislauf.

Ware die Pflanzenwelt jedoch lediglich auf die thierische Absonderung der Kohlensäure angewiesen, so trüge unsere Begetation ohne Zweisel ein weit kümmerlicheres Gewand. Es existiren indessen noch andere und zwar höchst ergiebige Quellen dieses begetabilischen Ledensgases. In den Bulkanen, Gasquellen und Salsen sendet das Erdinnere unaushörtich gewaltige Mengen von Kohlensäure in die Atmosphäre, welche unmittelbar der Pflanzenwelt zu Gute kommen. Nicht minder bedeutend sind die Quantitäten, welche durch Berbrennung von Rohlen, Holz, Torf und durch Glühen von Kalkstein der Luft zugeführt werden. Peligot hat berechnet, daß sich die jährliche Produktion von Steinkohlen vor etwa 10 Jahren in Europa auf ca. 122 Mill. Tonnen, in den übrigen Theilen der Erde auf mindestens 20 Mill., also im Ganzen auf 133 Millionen Tonnen belief; nach der Berbrennung liefert diese Rohlensäure-Quelle für sich allein 304 Milliarden Cubikmeter Gas, welches großentheils von der Begetation sofort beseitigt werden muß, da eine Zunahme der Kohlensäure Wenge in der Atmosphäre nicht stattsindet und auch nicht in erheblichem Grade stattsinden darf, weil sonst des Luft den meisten Thieren geradezu todtbringend würde.

Die Geologen liesern ben Beweiß, daß alle sossielen Brennstoffe, wie Steinkohlen, Braunkohlen, Torf, Petrosleum u. s. f. organischen Ursprungs sind, und daß in stüheren erdgeschichtlichen Perioden die Begetation nicht allein üppiger war, sondern sich auch über Regionen ersstreckte, die gegenwärtig von ewigem Schnee und Sis bebeckt sind. Wenn daher in den ersten Entwicklungsstadien der Erde, selbst nach Erstarrung der Oberstäche, die hohe Temperatur der Existenz von Pslanzen und Thieren ein unbesiegbares Hinderniß entgegenstellte, so müssen wir annehmen, daß die colosialen Wassen von Kohlenstoff, welche später durch organische Thätigkeit in den Erdsschichten niedergelegt wurden, ursprünglich in der Atmossphäre vertheilt waren. Dasselbe gilt aber auch von der an Kalk, Magnesia, und andere Stosse gebundenen Kohlens

faure, die bekanntlich beim Glühen entweicht und daher ursprünglich ebenfalls frei gewesen sein muß.

Wenn man aus diesen Gründen annimmt, daß die Atmosphäre in früheren Entwicklungsphasen der Erde reich= licher mit Kohlensäure geschwängert war, und daß sie all= mälig mehr und mehr von diesem Gase gereinigt wurde, so gehört eine derartige Behauptung gewiß nicht in's Ge= biet der bodenlosen Hypothesen.

Niemand wird aber auch verkennen, daß die gegenwärtigen Kohlensäurequellen nach und nach sich verringern und schlieflich verfiegen muffen. Der Schat an fosilem Brennftoff, so reich er auch sein mag, ift burchaus nicht unerschöpflich und wenn wir auch den ziemlich troftlosen Berechnungen englischer Gelehrten mit einigem Miktrauen entgegentreten, wenn fie selbst ohne alle Steigerung ber gegenwärtigen Ausbeute die Leiftungsfähigkeit der machtigen englischen und schottischen Steinkohlenablagerungen auf wenige hundert Jahre veranschlagen, so muß doch einmal der Zeitpunkt eintreten, wo der Borrath zu Ende Ebenso werden bei zunehmender Abkühlung der acht. Erde die Bultane und Gasquellen fparlicher fungiren ober Nähme nun die Begetation wirklich ganglich erlöschen. alle Rohlenfäure auf, so ließe sich unter Umständen ein Buftand bes Gleichgewichtes benten, in welchem die Rahl der Pflanzen und Thiere von der vorhandenen Menge Roblenfäure abhängig wäre. Diefer Fall wird jedoch teineswegs eintreten, benn bie Atmosphäre verliert bei der Berwitterung der verschiedenartigften Gesteine durch Bildung unlöslicher Carbonate, ferner durch die Absonder= ung von kohlensaurem Ralf in den Schalen und Skelet=

theilen unzähliger thierischer Organismen, wie der Rhizo= poden, Korallen, Echinodermen, Schalthiere, Krebse und Wirbelthiere unwiederbringlich so große Quantitäten von Kohlensäure, daß dadurch die Zusuhr beträchtlich ge= schmälert wird.

Die Abnahme an Kohlensäure in der Atmosphäre wird bemnach stetig sortbauern milssen und wird schließ= lich mit völligem Verschwinden dieses Gases und mit der Vertilgung alles organischen Lebens endigen.

Bum gleichen Resultat führt uns die Betrachtung über die Berbreitung und geologische Wirksamkeit bes Befaß die Erbe ursprünglich eine höherc Bassers. Temperatur, so mußte auch mehr Basserbampf in der Atmosphäre vorhanden sein; mit der Abkühlung hielt die Berbichtung bes Wasserbampfes gleichen Schritt und führte schließlich zu einer Scheidung in Festland und Ocean. Gegenwärtig werden nach Sumbolbt's Berechnung bei= nahe drei Biertheil (0,784) ber ganzen Erdoberfläche von Baffer bedeckt und die geologischen Untersuchungen machen es höchst wahrscheinlich, daß in früheren Erdperioden bas Festland noch weit geringere Ausbehnung besaß. bem Erscheinen von Organismen fällt eine Berminder= ung ber frei beweglichen Waffermenge zwar zusammen, ein wirklicher Verluft findet jedoch in viel geringerem Grabe als beim Rohlenftoff ftatt, ba bie Organismen ihren Baffergehalt nur felten in unlöslicher Form binden, sondern benfelben bei ihrem Absterben wieder unveränbert abgeben. Dafür beschränkt sich aber auch bie Zufuhr aus bem Erbinnern mittelft Bulfane auf ein viel befchei= beneres Maag und besteht außerdem größtentheils aus

Baffer, welches von der Oberfläche in die Tiefe geslangt war.

Eine freilich faft unbemerkbare, bochft langfame, aber unausgesett wirkende Berminberung ber Baffermenge findet bennoch statt, und zwar burch Absorption und Berwitterung ber Gefteine namentlich ber tryftallinischen, wie Granit, Gneiß, Porphyr, Basalt u. f. w., welche in einer gewissen Tiefe die ganze Erdtrufte zusammenseten. Alle diese Besteine bestehen aus einer Meinen Anzahl von Mineralien, unter denen Felbspath, Quarz, Hornblende, Augit und Blimmer die wichtigften find. Mit Ausnahme des Quarzes absorbiren so ziemlich alle felsbilbenden Mineralien ausehn= liche Quantitaten Feuchtigkeit ober fie werden burch Ginwirkung von Wasser und Luft zerset, nehmen beim Berwitterungsproces Waffer demifc auf, bilben neue Berbindungen (sogenannte Hydrate) und lockern während dieses Brocesses ihr Gefüge, indem sie gleichzeitig ihr Bolumen vergrößern.

Jebermann weiß, daß gewisse Gesteine von pordser Struktur das Wasser mit Leichtigkeit durchlassen, dagegen dürste es weniger bekannt sein, daß selbst Granit und Basalt, die wir zu den dichtesten Materialien zu rechnen gewohnt sind, ebenfalls einen gewissen Grad von Porosität besitzen und ziemliche Mengen von Feuchtigkeit aufnehmen können. Dem Wasser der Erdobersläche steht somit der Weg nach dem Erdinnern offen, der Berwitzterungsproceß vollzieht sich nicht nur in den zu Tage liegenden Gesteinen, obwohl hier allerdings am kräftigsten und schnellsten, sondern auch in den verborgenen Tiesen der Erde.

So gering auch die Menge des auf diese Weise absorbirten, für die Erdoberstäche verlorenen Wassers erscheinen mag, so ist dagegen auch zu berücksichtigen, daß man das Gewicht des Oceans nur auf 1/24000 tel des Gewichtes der ganzen Erde berechnet, daß also unter Ansnahme, die Erde würde nach ihrer Erstarrung dis zum Mittelpunkt in ähnlicher Weise, wie die unserer Beobachtsung zugänglichen Theise von Wasser durchtränkt, eine geringere Absorptionsfähigkeit der Gesteine als die wirklich nachgewiesene hinreichte, um die gesammte Wassermenge der Erdoberstäche auszunehmen.

Wollen wir uns den Zuftand der Erde nach Aufsfaugung des Wassers vorstellen, so müssen wir uns offens dar die obersten Schichten derselben gänzlich zersetzt und aufgelockert und das eingesickerte Wasser chemisch gebunden denken. Die Zwischenräume der verwitterten Kruste würden sich mit Luft füllen und es ließe sich die Möglichkeit einer gänzlichen Absorption der Wassers und Kohlensäure freien Atmosphäre voraussehen.

Aber selbst ohne diese Hypothese haben bereits ausgezeichnete Chemiker wie Bischof die Gesahr hervorgehoben, welche den Erdbewohnern durch die stetige Abnahme des Sauerstoffs in der Luft in Folge der Oxydation vieler Mineralien, namentlich des Eisenoxyduls bevorsteht.

Der Stickftoff allein scheint unter ben Beftandstheilen ber Atmosphäre vermöge seiner Abneigung chemische Berbindungen einzugehen, das unverwüstliche Element zu bilden, für dessen mögliche Beseitigung lediglich die Hyposthese der Absorption übrig bleibt.

Die Zukunft, welche sich unserem Planeten durch biese Betrachtungen eröffnet, ist traurig genug!

Wit dem Verbrauch der Kohlensäure und des Wassers werden gleichzeitig die Organismen verschwinden; das Ringen der Naturkräfte und Elemente, der Kampf um's Dasein unter den belebten Wesen wird schließlich ausschören.

Benn einst die Reaktion des heißen Kernes gegen die Rinde durch gleichmäßige Abkühlung ihr Ende erreicht und der Angriff des Wassers und der Atmosphäre gegen den sesten Erdkörper durch chemische Verdindung oder Absorption in Fesseln gebannt ist: dann wird die ewige Ruhe des Todes über der Erde herrschen.

Slücklicherweise bleibt uns der Trost, daß dieser letzte Zustand in unendlicher Zukunst erst eintritt. Die Versminderung des Wassers und der Kohlensäure, die Abssorption der Atmosphäre stehen in nothwendigem Zusamsmenhang mit der Abkühlung der Erde. Mit welcher Langsamkeit aber diese erfolgt, geht daraus hervor, daß sie sich sogar unsern schärfsten Instrumenten entzieht und daß nach den Berechnungen der Astronomen die Temperaturabnahme seit Hipparch, also seit ungefähr 2000 Jahren nicht einmal 1/170° beträgt.

Alle Befürchtungen vor einem nahe bevorstehenden Untergang der Erde gehören somit in das Gebiet thörichten Aberglaubens und finden in den Ergebnissen der Bissenschaft ihre Widerlegung. Aber ebenso thöricht wären die Bersuche Bergangenheit und Zukunft mit Zahlen berechnen zu wollen, denn "Wer schaut in die Zukunft, wer mißt ihr Geschick, Wer rechnet Bestehen und Dauer?"

Wer könnte sagen, wann das eigene Licht der Erde am Sternenhimmel erlosch, wie viele Millionen von Jahren ersorderlich waren, dis sie ihre heutige Gestalt erlangte; und wer möchte sich erdreisten den unermeßlichen Zeitraum zu schätzen, nach dessen Ablauf die Erde erstarrt, ihrer Atmosphäre und Lebewelt beraubt wie der Wond ihre Himmelsbahn durchwandern wird? Dem Wechsel gehört das Geschaffene an, Im Rieinen mag Jeder ihn schauen, Im Großen aber verbirgt ihn die Beit, Wenn d'rüber Jahrtausende grauen.

(b. Rabell.)

## П.

Geologische Veränderungen der Gegenwart. Berstörende und aufbauende Chätigkeit der Vulkane und des Wassers. Exhaltung und geologische Wirksamkeit der Vrganismen.

Es gab eine Zeit, und sie liegt kaum mehr als hundert Jahre hinter uns, wo Spekulationen über Entstehung und Entwicklung der Erde eine Lieblingsbeschäftigung der geslehrten und ungelehrten Welt bildeten. Jedermann, der sich eine oberstächliche Kenntniß der Naturkräfte erworben hatte, glaubte im Stande zu sein, die Menschheit mit einem neuen geologischen System zu beglücken. Die abentheuerslichsten Gedanken wurden mit größtem Ernst als wissenschaftliche Errungenschaften verkändigt, und selbst geistreiche Köpse wie Buffon und der große Leibnitz unterhielten sich mit Ideen über Schöpfungsgeschichte, welche heute sast nur noch als Proben einer kühnen Phantasie und glänzensden Darstellungsgabe Interesse bestigen. Einen wahrhaft

ergötlichen Schriften, in welchen der Stadfluth fast überall eine höchst wichtige Rolle zuerkannt wird. Ihrem Sinsluß schrieb man zumeist die Existenz sossieller Thiere und Pflanzen zu, obwohl nebenher die Meinung, daß die Bersteinerungen nur Naturspiele oder unausgebildete Keime jetzt lebender Organismen oder gar mißrathene Bersuche des Schöpsers darstellten, noch dis in den Ansang dieses Jahrshunderts viele Anhänger zählte.

Erfreute sich bemnach die Geologie in früherer Zeit einer großen Popularität, so stand sie unter den Natursorschern in so geringem Ansehen, daß Cuvier mit Recht sagen durste, schon der Name dieser Wissenschaft sei für Viele ein Gegenstand des Spottes geworden. Der Grund all' dieser Berzirrungen sag vornehmlich darin, daß man die Thatsachen, welche uns bei der Beobachtung der zugänglichen Theile der Erde entgegentreten, nicht mit den jetzt herrschenden physikalischen Kräften und Gesehen zu erklären suchte, sondern daß man geheimnisvolle, unbekannte Ursachen voraussetzt, denen alsdann die gewaltigsten und unsbegreisslichsten Wirkungen solgen konnten.

Erst seitbem man davon ausgegangen ist, daß dieselben Gesetze und Kräfte in Gegenwart und Bergangenheit thätig waren; seitbem man die Ueberzeugung erlangt hat, daß man zur Erklärung aller geologischer Thatsachen niemals eine qualitativ verschiedene und nur zuweilen eine gesteigerte Birkung der Raturkräfte bedarf; seitdem man aus den Erscheinungen, welche heutzutage unter unseren Augen vor sich gehen, die Beränderungen der früheren Perioden zu deuten sucht, besindet sich die Geologie auf wissenschaftlichem Boden.

Dem Erringen dieses einsachen und natürlichen Sates stand jedoch ein weitverbreitetes Vorurtheil entgegen. Wenn wir beim Durchwandern der Gebirge in vielen Felsmassen unzweiselhaste Absäte und Ueberreste einstiger Meere erstennen und mit diesen Bildungen, deren Dicke oft mehrere tausend Juß beträgt, die geringe Menge von Sediment vergleichen, welche gegenwärtig am Strand des Oceans alljährlich abgelagert wird, so müssen wir sür ihre Entstehung Zeiträume in Anspruch nehmen, deren Länge sür unsere menschliche Aussachung sast der Ewigseit gleichsommt.

Diese unbegrenzte Ausbehnung des Zeitbegriffs, die Emancipation von den biblischen 6000 Jahren bilden somit das Fundament der geologischen Wissenschaft, deren doppelte Aufgade in der Beobachtung der jetzt auf der Erdobersläche vorgehenden und in der Untersuchung und Erklärung der in vorhistorischer Zeit ersolgten Erscheinunsgen und Beränderungen besteht.

Bietet uns aber die Gegenwart wirklich so erhebliche Beränderungen, daß wir aus ihnen jene großartigen Erzeignisse erklären bürsen?

Die alltägliche Erfahrung scheint dieser Annahme zu widersprechen. Wir sind von Kindheit an gewöhnt, die Erde als etwas Festes, Unwandelbares anzusehen; die Beränderungen in der uns umgebenden Natur sind meist so gering und gehen so langsam vor sich, daß sie kaum in unser Bewußtsein gelangen. Die Flüsse behalten nach unserem Dafürhalten ihren Lauf, die Berge ihre Formen, die Meere ihre gewohnten Grenzen, und wenn wir alle Umgestaltungen der Erdobersläche während der letzten 4000 Jahre, über welche uns eine historische Uederlieserung

vorliegt, auf einer Landfarte zusammenstellten, so würde diese ein nur in wenig Punkten von unseren jezigen Karten verschiedenes Aussehen erhalten.

Gleichwohl erscheinen die historischen Beränderungen im Berhältniß zu der winzigen Spanne Zeit, welche sie für die Geschichte der Erde darstellen, hinreichend, um die weit großartigeren der vergangenen Perioden zu erklären. Ein flüchtiger Blick auf dieselben dürfte somit nicht zu den überflüssigen Dingen gehören.

Zweierlei Kräfte vereinigen sich, um Umgestaltungen der Erdobersläche hervorzurusen; die einen haben ihren Sitz im Innern der Erde und äußern sich in der Form von Bulkanen, Erdbeben, Hebungen und Senkungen des Boeens; die anderen, welche wir die oberirdischen nennen wollen, finden im Wasser ihren kräftigsten Bundesgenossen.

Belch' gewaltigen Einfluß die Bullane auf ihre Nachbarsichaft außüben \*), zeigt uns die Geschichte unserer bekannsten Europäischen Feuerberge. Die außgegrabenen Ruinen der verschütteten Städte Pompeji und Herculanum, die historisch beglaubigten Einstürze des Besuv, die Berstörungen dei den Außbrüchen des Aetna sind beredte Beugnisse für die umgestaltende Thätigkeit der Bullane. In der jüngsten Beit erst hat die Insel Santorin die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich gezogen und die Erinenerung an die im Jahr 1831 bei Sicilien ausgetauchte, nach kurzem Dasein wieder verschwundene Insel Ferdien nande a vielsach ausgefrischt. Von den Bullanen der Sunda Sinseln, Central und Süde Amerikas liegen

<sup>\*)</sup> Raberes barüber fiche Bfaff, die vultanischen Erscheinungen. (Raturträfte VII. Band.)

zahlreiche Berichte vor, welche uns die fürchterlichsten Berstedrungen dieser Berge melden.

Aber auch die aufdauende Thätigleit der Bultane ist hinlänglich bekannt. Ströme feurigen Gesteins ergießen sich aus ihrem Krater, oder aus ihren Seiten; ganze Berge werden aus vulkanischen Produkten der verschiedensten Art ausgeschüttet. Es entstehen nach ihrer Erstarrung oder Erhärtung Gebilde, welche sich kaum von Gesteinen unterscheiden lassen, die wir da und dort auf der Erdobersläche ohne alle Verbindung mit vulkanischen Erscheinungen zu begegnen gewohnt sind.

Roch schrecklicher und ausgebehnter find die Wirkungen der Erdbeben. Obwohl sie gewöhnlich nur vorübergehende Berwüftungen anrichten, so haben sie boch nicht selten auch bleibende Beränderungen in ihrem Gefolge. Sie reißen zuweilen tiefe, Kaffende Spalten auf meilenweite Erftredung in ben Boben und können sogar ausgebehnte Landftriche heben oder fenken. Solche Niveauveränderungen in Folge von Erdbeben hat die Rüfte von Neapel zu wiederholten Milen erlitten, wie die hoch hinauf von Bohr= muscheln angenagten, jest in einiger Entfernung vom Ufer ftebenden Saulen bes Serapis-Tempel bei Pozzuoli bem Beschmer erzählen. Roch großartiger sind fie in diesem Jahrhundert an ber Rufte von Chile beobachtet worden, wo einzelne Streden burch verschiebene, rudweise Bebungen um mehrere hurdert Fuß über den Meeresspiegel erhöht wurden.

Jene langsamen, Jahrtausenbe lang stetig fortbauerns ben Hebungen und Senkungen bes Bobens, welche man in neuerer Zei: an den Küsten von Standinavien, Nordbeutschsland, England und Frankreich mit Sicherheit beobachtet hat, und welche voraussichtlich auch im Innern der Continente

stattfinden, hier aber wegen Mangel an genauen Sobenmessungen aus älterer Reit nicht nachgewiesen werden tonnen. verdienen von geologischem Standvunkt ein besonderes Interesse, weil wir in ihnen vorzugsweise die Erkarung für bie Existenz ber Gebirge und des mannichsachen Bechsels in der Bertheilung von Festland und Ocean während der vorhiftorischen Verioden zu suchen genöthigt find. Die Ursachen dieser auf den verschiedensten Theilen der Erdober= fläche mehr ober weniger träftig stattfindenden Nweauveränderungen sind äußerst schwierig zu ermitteln und daher auch die Ansichten der Geologen darüber sehr getheilt. Bahrend die Einen in denselben die Birkung der im Erd= innern befindlichen, gespannten und nach Bersprengung ihrer Fesseln begierigen Bafferdampfe erblicken, erkennen andere in den Hebungen die Folge einer bis in bedeuterde Tiefe stattfindenden Berwitterung trystallinischer Geseine, bei welchem Prozes eine ansehnliche Volumvermehrum der verschiedenen Mineralien und somit ein langsames Aufquellen berjenigen Landstriche erfolgen muß, welche entweber aus solchen Gebirgsarten zusammen gesett find oder eine in der Bersetzung begriffene tryftallinische Unterlage beiten.

Richten wir nun unsere Aufmerksamkeit der oberirdissichen verändernden Kräften (Luft, Wasser, Eis, Begetation und Thierwelt) zu, so verdient das Wasser wegen der Wannichsaltigkeit, Kraft, Stetigkeit und Allgegenwart seiner Wirkungen besondere Beachtung.

Von der zerstörenden Thätigkeit des Wossers treten uns allenthalben Beweise entgegen \*). Die zermgten Gipfel

<sup>\*)</sup> Räheres siehe Pfaff, bas Wasser (Raturktifte IV. Bb.) S. 124 u. s. w.

ber Berge, mit ihren Spisen und Klüften, Schutthalben und Grüben; die Schluchten und Thäler, in denen Bäche und Flüsse dahineilen, die von der Brandung zerschellten Meerestüssen, sind ebensoviele Denkmäler von der Wirksamkeit des Wassers. Auf dem Festland entgehen diese Zerstörungen wegen ihres langsamen Fortschreitens leicht der Beachtung, denn nur selten erinnern uns Landschlüpse, Bergstürze, Durchbrüche von Seen und größere Ueberschwemmungen mit bleibenden Rachwirkungen an das Dasein dieses unersmädlichen Ruhestörers. Wer sich aber die Wähe gibt das Anshöhlen der Wasserropsen, das Ragen der Bäche, das Anstürmen der Ströme gegen ihre User genauer zu verssolgen, wird sich nicht lange der Ueberzeugung verschließen können, das das zersurchte Antlig der Erde eine Folge der Thätigkeit des Wassersisch.

Die Bewohner ber Meerestüften sind besser mit den geologischen Wirkungen der Wogen vertraut. Um jeden Fußdreit Land ringt der Friese und Holländer mit dem Ocean, ohne den Berwüstungen der gierig vordringenden Fluth genügend Einhalt thun zu können. Bersunkene Städte, untermeerische Wälder, weggeschwemmte Inseln, neugesbildete Meeresbuchten wie der Zuhderse und Dollart sindet man in großer Anzahl in Werken verzeichnet, welche sich mit den Beränderungen der Erdobersläche in historisscher Reit beschäftigen.

Ein anschauliches Beispiel von den Berheerungen der Rordsee liefert die Insel Helgoland. Aus einem umsfangreichen Eiland ist sie jeht zu zwei selsigen Erhebungen von ungleicher Größe zusammengeschrumpst, deren Umsang täglich durch neue Einstürze des Strandes sich vermindert.

"Schon um das Jahr 800 \*) foll ein großer Theil der Infel vom Meer verschlungen worden fein. Aehnliche Abreißungen ereigneten sich 1300, 1500 und 1649, bis endlich fast nur ein Felsen und wenig niedriges mit Dunen bebedtes Land, ungefähr der vierte Theil der Größe, welche die Ansel vor dem 14. Jahrhundert besaß, davon übrig geblieben ift. Seit 1770 hat sich auch zwischen diesem und bem hoben, felfigen Theil der Infel ein Strom durchgearbeitet, ber mit großen Schiffen befahren werden tann, fo daß aus Einer zwei Infeln geworben find." Die neben= ftebenbe Rarte mit ben Umriffen von Belgoland im achten, 13. und 17. Jahrhundert soll auf der Insel gefunden worden sein und ist ihre Zuverläßigkeit neuerdings auch von vielen Seiten beanstandet worden, so geht doch aus ben mit großer Gelehrsamkeit von Dr. von Daad gesammelten historischen Berichten bervor, daß das Rartchen keine allzu übertriebene Borftellung von der durch Abwaschung verursachten Einbuße an Umfang ber-Insel veranlaßt. Rach einer Berechnung Lappenberg's hätte Belgoland im Jahre 800 noch eine Größe von 11/2 🗆 Meilen gehabt, während jest die beiden Klippen nicht einmal den hundertsten Theil einer Quadratmeile bedecken.

Wir würden übrigens dem Wasser Unrecht thun, wenn wir seine geologische Wirksamkeit nur als eine zerstörende bezeichnen wollten. Wenn es sich auch nicht läugenen läßt, daß dasselbe mit chemischen und mechanischen Witteln unausgesetzt an der Erdobersläche nagt, ihren Zussammenhang zu lodern trachtet und ungeheure Massen von

<sup>\*)</sup> v. Hoff, Geschichte ber burch Ueberlieferung nachgewiesenen natürlichen Beranberungen ber Erdoberstäche. I. S. 56.

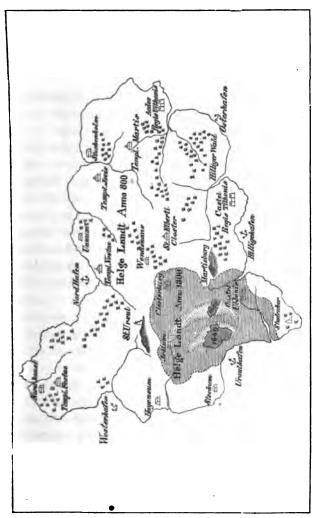

Big. 1. Helgoland's Gestalt im 8., 18. u. 17. Jahrhundert.

. •

Material abbröckelt, so geht doch auch hier, wie überhaupt in der Natur nichts verloren, benn das Wasser selbst übernimmt die Aufgabe aus den Trümmern seiner Zerstörungen neue Bauwerke wieder herzustellen.

Bir wissen, daß jedes fließende Gewässer je nach der Gefdwindigkeit seines Laufes eine größere ober geringere Menge Detritus b. h. Bruchftude verschiedener Größe, bie von den benachbarten Gefteinen durch Zersetzung oder Abnagung abgetrennt wurden, mit fich führt. Die größten Brocken werben auf dem Boden fortgerollt, und soweit fortgeschafft, als bie Kraft bes Gefälles ausreicht; bie Geichiebe, Gerölle und der gröbere Sand werden auf dem Grunde fortgerutscht und tragen nicht wenig zur Erweiterung und Bertiefung des Klußbettes bei. Eine bedeutende Menge von feinerem Material, wie Sand und Schlamm befindet sich bei einiger Aufregung und rascher Bewegung des Fluffes schwebend im Wasser und verursacht die milchige Trübung ber Gletscherbäche sowie die dauernde oder vor= übergehende lehmige Färbung vieler Gewäffer. Da nun die fortbewegende Kraft des Wassers nach mechanischen Gesetzen von bessen Geschwindigkeit und Druck abhängig ist und diese wieder von der Neigung des Flußbettes, so wird die Fortschaffung der größern Fragmente bei Abnahme des Gefälles frühzeitiger aufhören muffen, als die der schwebenden Bestandtheile. Es muß somit eine Sichtung bes fortbewegenden Materials nach der Schwere eintreten, die in successiven Ablagerungen von Schotter, Ries, Sand und Schlamm dem Auge entgegentritt. Abfate von groben Befdieben und Geröll werben ben oberen, rafchen Flußlauf beim Eintritt in's Flachland bezeichnen, im mittleren

Lauf findet fich Sand, während das lette, meist träge fortschleichende Stud bes Flusses in ber Nähe seiner Mündung nur noch feinen, schwebenben Detritus in Form von Schlamm fallen läßt. Mit ber Schnelligkeit ber Bewegung bangen aber auch Beränderungen in der Beschaffenheit des Flußbettes zusammen. So lange das Wasser die Kähigkeit befitt, bedeutende Mengen von Detritus fortzuschieben, wird bas Bett burch die Reibung dieses Materials eine Bertiefung erleiben muffen; fpater wenn bie Bewegung ftodt, häuft sich basselbe an und sucht das Flußbett zu erhöhen. Bei manchen Müffen findet die Erhöhung des Bettes im Gebiet seines unteren Laufes so rasch statt, daß er von Reit zu Reit seine Richtung zu verändern trachtet, neue Arme bilbet und Ueberschwemmungen der benachbarten Ebenen verursacht. Werden biese Bersuche burch Schutsbauten vereitelt, so tann wie beim Bo ber Fall eintreten. daß der Fluß auf einem erhöhten Damm sein Ueberschwemmungsgebiet durchwandert.

Je seichter das Bett eines Flusses und je ausgebreiteter und niedriger seine Umgebung, desto größere Ausbehnung werden seine Niederschläge gewinnen. Der Nil, um ein allgemein bekanntes Beispiel anzusühren, bedeckt alljährlich in periodisch wiedersehrenden Uederschwemmungen die egyptische Schene mit seinem fruchtbaren Schlamm und bildet regelmäßige Schichten, da jeder Jahresschlamm entweder eine vom vorjährigen etwas abweichende Farbe besitzt und dadurch von jenem unterschieden werden kann, oder weil sich meist ganz dünne Lagen seinen Sandes zwischen die Schlammabsätze einschieden.

Die fluviatilen Ablagerungen bedürfen nach biesen

Andeutungen keiner weiteren Beschreibung. Zeber Leser kann sich leicht in seiner Nachbarschaft von beren Borhandensein und einsacher Beschaffenheit überzeugen.

Wenn aber Flüsse ihren Detritus nicht in ihrem **Ueberschwemm**ungsgebiet ober ihrem Bett ablagern, sons bern bis in einen Landsee ober den Ocean zu schleppen vermögen, entstehen ebenfalls Ablagerungen, deren Zussammensehung etwas schwieriger zu beobachten ist.

Bleiben wir zunächst bei ben Landseen, so liefern uns gelegentliche Trockenlegungen einen Einblick, wie hier bie



Fig. 2.

Schichtenbildung von Statten geht. Ift a ein Bergftrom, ber bei x in den See b mündet, so wird seine Geschwindigsteit in kurzer Zeit erlahmen und der mitgeführte Detritus zu Boden sinken. Unmittelbar an der Mündung werden die größeren Geschiebe und Gerölle ausgeschüttet, sie füllen nach und nach den Eingang des Sees aus und bilden einen Schuttkegel, in welchen sich der Fluß wieder verschiedene Furchen eingrächt und durch diese sein Waterial bis zum Außenrand des Ausschlächttungsdelta führt. An diesem bogensförmigen Steilrand rollen alsdann die größeren Fragmente in die Tiese, indem sie ihn beständig vergrößern; etwas

weiter außen lagern sich an seinem Fuß die Sandkörner ab und zwar entweder in schwach geneigter oder horizontasler Richtung. Der seine schwebende Schlamm bewegt sich noch weit in den See hinein, dis auch er in Wolken zu Boden sinkt und denselben mit einer horizontalen Schlammsschicht bedeckt, deren Dicke abnimmt, je weiter man sich von der Mündung des Flusses entsernt.

Die Baffermenge bes Bergftromes bleibt aber be= kanntlich nicht immer dieselbe und ebensowenig die Rufuhr an Detritus. Jedes Hochwasser schiebt seine Gerölle und seinen Sand weiter vor und läßt sie an Stellen nie= berfinken, wo bei gewöhnlichem Bafferstand vielleicht nur noch Schlamm abgeset wurde; ba überdies bas burch Hochfluthen beigeführte Material zuweilen in Farbe und mineralischer Rusammensetzung von dem gewöhnlichen Detritus abweicht, so können die Schwankungen des Wasserstandes durch die Absäte des Sees controlirt werden. Man wird in solchen Fällen nicht allein ein oftmaliges Uebergreifen der Geröllschichten über die Sand = und bieser über die Schlammichichten beobachten können, sondern die einzelnen in paralleler Lage über einander folgenden Schichten werben auch in ihrer Färbung und Rusammensekung von einander abweichen.

Bei der Ablagerung des Flußdetritus im Meere kommen dieselben Principien, wie in den Landseen zur Anwendung, nur wird es sich hier in den meisten Fällen nur um Absätze von Schlamm oder von Sand und Schlamm handeln, da der Fluß schon in seinem oberen Lauf alles grobe Waterial abwirft.

Treten keine hindernden Umständen ein, so werden fich an der Mündung der Flitse sogenannte Delta's bilden, beren Form, Ausbehrung und Zusammensehung von so vielen localen Umftanden abhängt, daß ihre Betrachtung ohne näheres Eingehen auf die individuellen Eigenthumlich= teiten jedes einzelnen Falles nur geringen Werth befähe. Die Thatsache verdient jedoch Erwähnung, daß Flußmündungen, welche von träftigen Meeresströmungen berührt werben, ihren Detritus weit in ben Ocean hineinsenben und keine Spur von Delta's bilben. So vermift man 2. B. am Amazonenstrom und Orinoto Ablagerungen der enormen Schlammmaffen, welche diefe Riefenftrome mitführen, weil sich die nordatlantische Aeguatorialströmung bes Detritus bemächtigt und benselben theils an die flachen Ruften von Mexito und Texas schleppt, theils weithin auf ben Grund des Oceans vertheilt.

Ueberblicken wir die bisher erwähnten Thatsachen, so ertennen wir im Wasser das nivellirende Princip unter den Naturkräften. Wenn es durch die Sonnenwärme gehoben in die Lüste steigt und von den Winden sortgeführt auf den Gipseln der Berge niederfällt, beginnt seine geologische Thätigkeit im Zersehen, Zerbrödeln und Annagen der Gesteine. Es führt die beweglichen Massen in selbstgebahnten Wegen an den Gehängen hinab, von Thal zu Thal, sammelt sich in den größeren Fahrstraßen der Flüsse und kommt schließlich ermattet und schwer beladen im Ocean an, von wo es ausgestiegen. Nasstloß beginnt es seinen Areislauf von Reuem, unabläßig darauf bedacht das Erhabene zu erniedrigen, das Riedrige zu erhöhen, um schließlich das

Biel seiner Anstrengung: die Bernichtung aller Niveau-Gegensätze auf der Erdoberfläche zu erreichen.

Man braucht übrigens die geologische Bedeutung der fließenden Gewässer nicht zu unterschätzen, wenn uns die Ersahrung zeigt, daß nur ein kleiner Theil der Absätze am Meeresstrand ihre Entstehung den Flüssen verdankt. Immershin aber ist es wahr, daß sich das Meer durch Zerstörung seiner User in weit reichlicherem Maaß\*) Stoff zur Ablagerung neugebildeter Schichten verschafft, als dies durch die Zusuhr der Flüsse geschieht.

Sobald die abgestürzten oder ausgewaschenen Usersfragmente in den Bereich der Brandung gelangen, dersfallen sie deren sortirender und umgestaltender Thätigkeit. Die gröberen Stücke werden durch einander geworsen, zersrieben und allmälig zerkleinert, der seinere Detritus weiter vom User entsernt. Zede zurücksehrende Welle belastet sich mit soviel Material, als sie schwebend tragen kann, und setzt dassselbe je nach seiner Schwere früher oder später auf dem Boden ab. So bilden sich denn gleichzeitig dreierlei Abslagerungen: unmittelbar am Strand grobes Geröll, weiter hinaus Sand und endlich seiner Schlick, der unter Umsständen, wie die Tiessessellungen der letzten Jahre ergeben haben, durch Meeressströmungen wenigstens in Keiner Wenge viele Weilen weit getragen werden kann.

Die Beschaffenheit dieser horizontalen oder doch nur schwach geneigten Schichten nuß selbstverständlich von der Busammensehung des Users abhängen. Man findet daher an der einsörmigen, sandigen Küste von Nordeutschland

<sup>\*)</sup> Pfaff, bas Baffer, Seite 178.

vorzugsweise Sandablagerungen, während das höchst mannichsaltige französische Litorale vielsache Abwechslung gewährt. Die Küsten der Kormandie von Abbeville dis
le Havre werden von Feuersteinknollen und kalkigem Sand
begleitet. Bei Dives und Trouville bilden sich dunkelgefärdte Schlammabsähe, dei Cherbourg und sast an
der ganzen Küste der Bretagne wechseln Granitgerölle
mit kieselreichem gröberem oder seinerem Sand. Die
atlantische Küste von St. Nazaire dis Borbeaux endlich zeigt überwiegend seinen kalkigen Schlamm. Alle diese
mannichsaltigen geschichteten Absähe, deren unterseeische Erstreckung in neuerer Beit auf hydographischen Karten genau dargestellt wurde, bilden sich auf verhältnismäßig
keinem Kaum unter unseren Augen.

Es wurden bis jett nur die mineralischen Bestandtheile berücksichtigt, welche durch die Thätigkeit der sliesenden Gewässer oder des Meeres zum Absatz gelangen, allein es ist kar, daß neben diesen eine Menge organischer Ueberreste, welche von den ersteren sortgeschafft werden oder von den Bewohnern der stehenden Gewässer und des Weeres herrühren, mit in die Erdschickten begraben werden.

Wer sich jemals mit dem Sammeln von Insetten oder Conchylien abgegeben hat, wird mit Vergnügen an die reiche Ausbeute denken, welche ein Durchsuchen der nach Hochstuthen an Flußusern hinterlassenen Hausen von Blättern und sonstigen Pstanzenresten gewährt. Jeder in dem Ueberschwemmungsgediet eines größeren Flusses gelesgene Wegeinschnitt liesert ferner den Beleg, welche Wenge Ueberreste von Lands und Süßwasser Bewohnern namentslich in den seineren Schlammschichten steden, während man

allerdings im Kies wegen der zerftörenden Reibung bei bessen Fortbewegung höchstens hin und wieder einen Baumstamm oder einen soliden Knochen eines größeren Landsthieres beobachtet.

Die günstigsten Verhältnisse für Erhaltung organischer Reste bieten Landseen oder das Meer. Was im Wasser stirbt, verfällt nicht wie auf dem Trockenen dem zerstörenden Einsluß der Atmospäre. Die mineralischen Theile der toden Thiere, wie Knochen, Schuppen, Schalen, bleiben unter der schüßenden Hille von Sand und Schlamm, womit sie bald bedeckt werden, ziemlich unverändert und sogar leicht verwesliche organische Stosse, wie Pslanzen können unter Wasser zwar eine chemische Umwandlung erfahren, aber wenigstens theilweise der Zerstörung widerstehen.

Außer den eigentlichen Wasserbewohnern führen die Zustäffe mancherlei organische Körper vom Lande herbei: vom User fallen Blätter, Baumstämme und verungläckte Thiere in's Wasser, die im Schlamme begraben, sorgfältig der Nachwelt überliesert werden.

Der Boben eines Landses enthält gewissermaaßen eine Musterfarte ber in ihm und seiner Rachbarschaft lebenden Süßwasser und Land Bewohner, so daß es für einen Naturforscher keine besonders schwierige Ausgabe wäre, nach Untersuchung der im Boden eines ausgetrod neten Sees aufgesundenen organischen Ueberreste sich von der Thier = und Pflanzenwelt eines ihm gänzlich unbekann ten Landes wenigstens eine ungefähre Vorstellung zu machen.

Wie günstig die Erhaltungsbedingungen der Ueberreste von Meeresbewohnern sein müssen, läßt sich leicht einsehen, wenn wir berücksigen, welche Unzahl beschalter oder mit mineralischen Theilen versehener Geschöpfe sich im Ocean herumtummelt. Es kann uns daher auch nicht wundern, wenn wir in den marinen Absähen viel mehr und viel mannichsaltigere organische Reste eingeschlossen sehen, als in Süswasserbildungen. Häusig sindet man das ganze User mit Muscheln, Schneden, Gehäusen von Seesigeln, winzigen Schälchen von Foraminiseren und Hausen von Algen besät und da auch diese organischen Ueberreste der sortirenden Thätigkeit der Wellen unterliegen, so sindet man sie meist nach ihrer Schwere gesondert in bestimmten Schichten vereinigt.

In großer Entfernung vom Ufer ober an Orten, wo burch locale Bedingungen verhältnismäßig wenig ober gar tein mineralischer Detritus jum Absatz gelangt, zeigt fich ber Meeresboden zuweilen auf weite Streden mit Muschel= schalen und sonstigen Fragmenten größerer und kleiner Seethiere bedeckt. Eine weitere ausgiebige Quelle von tohlen= faurem Ralt liefern mitten im Ocean ber tropischen Regionen die herrlichen Bauten ber Rorallenthiere, die von jeher die Bewunderung der Seefahrer und Naturforscher erregt haben. Bon ber Bebeutung bieser Bildungen erhält man eine Borftellung, wenn man hört, daß bie meiften Inseln im ftillen Ocean zwischen bem 28° nörd= licher und füblicher Breite, daß die ungefähr 170 geographische Meilen lange Inselreihe ber Malebiven und Laccabiven an ber Subweftfufte von Malabar aus den Ralffleletten riffbilbenber Rorallen bestehen und daß die Rordoftkiste von Auftralien von einem fast 250 Meilen langen Ballriff umfäumt wird.

Eine neue, ganz ungeahnte Entstehungsweise von Kallabsähen im Ocean haben uns die Tiessesorschungen der letzten Jahre kennen gelehrt. Während man früher glaubte, daß in einer Tiese von 1500 bis 2000 Fuß alles organische Leben wegen des daselbst herrschenden ungesheuren Drucks und der äußerst geringen Lichtmenge aufshöre, haben die Untersuchungen der englischen, schwedischen und nordamerikanischen Expeditionen mit sinnreich construirten Senkapparaten Grundproben aus den tiessten Absgründen des Oceans und zwar aus Stellen hervorgeholt, zu deren Erreichung die Taue der Senkinstrumente eine Länge von 20—24,000 Fuß besitzen mußten. Diese Prosben bestanden nun auffallender Weise zum größten Theil aus organissirtem kohlensaurem Kalk.

Damit ift nachgewiesen, bag ber Meeresboben in größerer Entfernung vom Festland und in einer Tiefe bon minbeftens 4000 Fuß meift mit einem Schlamme von sehr mertwürdiger Beschaffenheit bedeckt wird. Dem unbewaffneten Auge erscheint er im frischen Zustand als ein feiner, febr gabfluffiger, Mebriger Brei von schmutzig gelblich = grauer Farbe, in welchem keine bestimmten Formen erkannt werben konnen; getrocknet fieht er ungefähr wie gewöhnlicher Chauffeestaub aus. Unter bem Mitrostop löft fich ber unscheinbare Brei bei hinreichenber Bergrößerung zum größten Theil in eine Unzahl organischer Körper von sehr verschiedener Größe und Form auf. Bunachft fallen burch Häufigkeit und ansehnliche Dimenfionen tugelige, aus vielen rundlichen, ziemlich unregel= mäßig um eine Spirale angebauften Rammern zusam= mengesette Ralkschälchen in die Augen. Ihre Ober-

fläche ist mit feinen Bunktchen bebedt, welche, wie man an gerbrochenen Schalenstücken im Durchschnitt bemerkt, die Mindungen gablreicher feiner Kanalchen barftellen, von benen alle Bande fiebartig durchlöchert find. Diese Gebäuse gehören zur Gattung Globigerina aus der Klasse ber Burgelfüßer (Rhigovoben). Die thierifden Bewohner dieser Schälchen bestehen lediglich aus einer gallertartigen, beweglichen Eiweiffubstanz (Brotoblasma) welche in Form von langen, feinen, öfters in einander zerflie-Benden Fadchen (fogenammten Scheinfußchen ober Bfeudopodien) aus den Voren heraustritt und wieder eingezogen werben kann. Bon einem Gefäßspftem, von besonderen Bewegungs = ober Ernährungsorganen ift keine Rebe. Die Burgelfüßer mit faltiger, aus Kammern zusammengesetter Schale werben Bolythalamien ober Fora= miniferen genannt und es finden fich außer den Globigerinen mehr vereinzelt andere Formen, wie Textilaria u. a.

Jene zierlichen, gitterförmigen, zuweilen mit trystallsartigen Stacheln verzierten Gehäuse der Abbildung (Fig. 3) gehören ebenfalls zu den Wurzelsüßern, allein ihre Schale besteht aus Kieselerbe und ist nicht aus mehreren, mit einander communicirenden Kammern zusammengeset. Man nennt diese und andere ähnlich gestaltete Formen Kas diolarien. Bon größeren Sachen treten noch, allersdings ziemlich selten, chlindrische Stäbe oder runde, mit seiner Schraffirung oder Punktirung geschmückte Scheibchen von Diatomeen (Coscinodicus, Peristephania), sowie vereinzelte, höchst mannichsaltig gestaltete Rieselnabeln von Seeschwämmen in's Gesichtssseld.

Den Hauptbestandtheil (etwa 88%) des Tiefseeschlammes bilden aber kleine, rundliche oder elliptische Kalkscheibchen (Coccolithen), beren Entdedung man dem berühmten englischen Roologen Surlen verbankt. Man unterscheibet leicht zweierlei Kormen: nämlich die einfachen, concentrisch geschichteten, oben converen, unten ausgehöhlten, mit einem bunteln Rern verfebenen Scheibenfteinden (Discolithen) und die aus zwei eng verbundenen Scheiben von verschiebener Große und Form ausammengesetten Rapffteinchen (Chatholiten), welche von der Seite gesehen die Form von Manschettenknöpfen besitzen. Ruweilen bemerkt man auch amifchen ben Coccolithen fleine aus mehreren Scheibenfteinden zusammengesette Rugeln, benen man ben Namen Coccosphären beigelegt hat: Alle biefe Rörperchen find eingebettet in eine höchst zähe, Nebrige, von zahllosen, winzigen Körnern erfüllte Brotoplasma=Substanz, die den Meeresgrund als organischer Urschleim bedeckt und ben Ramen Bathybius\*) erhalten hat.

Neben diesen organischen Formen enthält der Tiefs seeschlamm noch eine Anzahl Meiner Mineral: Fragmente, sowie winzige Trümmer von den Kalkgehäusen verschiedener Schalthiere.

Bei der chemischen Analyse einer Tiefseeprobe, in welcher durch Dekantiren ungefähr 10% der gröberen Kalkschälchen entfernt worden waren, erhielt Gümbel folgende Zusammensehung:

<sup>\*)</sup> von sadés tief, sie ich lebe.



Fig. 8. Mitroftopifche Anficht bes Tieffeefclammes ans bem Atlantifchen Ocean.

a Bathybins mit Coccolithen. b Einzelne Discolithen und Chatholithen.
c Coccophaere. d Clobigerinen. o Eine Mabigerine aufgebrochen.
f Lertilaria. g mid g' Radiolarien. h und i Diatomeen - Scheibchen.
k und l Riefelnadeln von Seefchwämmen. m Mineralfragmente.

Den Hauptbestandtheil (etwa 88%) des Tieffeeschlam= mes bilden aber kleine, rundliche ober elliptische Kalkscheibchen (Coccolithen), beren Entbedung man dem berühmten englischen Zoologen Surley verbankt. Man unterscheibet leicht zweierlei Formen: nämlich die einfachen, concentrisch geschichteten, oben converen, unten ausgehöhlten, mit einem bunkeln Rern verfehenen Scheibenfteinchen (Discolithen) und die aus zwei eng verbundenen Scheiben von verschiebener Große und Form aufammengefesten Rapffteinchen (Chatholiten), welche von der Seite gesehen die Form von Manschettenknöpfen besitzen. Zuweilen bemerkt man auch zwischen ben Coccolithen kleine aus mehreren Scheiben= fteinchen zusammengesette Rugeln, benen man ben Namen Coccosphären beigelegt bat. Alle biefe Körperchen find eingebettet in eine höchft zähe, Kebrige, von zahllosen, winzigen Körnern erfüllte Protoplasma = Substanz, die ben Meeresgrund als organischer Urschleim bedeckt und den Namen Bathybius\*) erhalten bat.

Neben biefen organischen Formen enthält ber Tiefs seeschlamm noch eine Anzahl Meiner Mineral : Fragmente, sowie winzige Trümmer von den Kallgehäusen verschiedener Schalthiere.

Bei ber chemischen Analhse einer Tiefseeprobe, in welcher burch Dekantiren ungefähr 10% ber gröberen Kalkschälchen entsernt worden waren, erhielt Gümbel folgende Rusammensehung:

<sup>\*)</sup> von sadés tief, sion ich lebe.

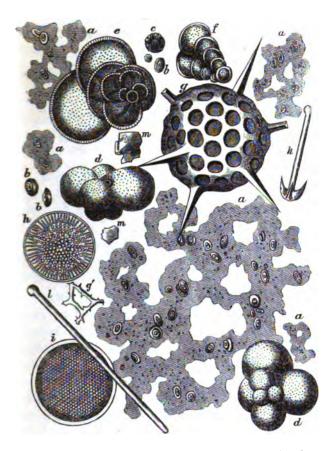

Fig. 3. Mitroftopifche Anflicht bes Tieffeefclammes aus bem Atlantifchen Ocean.

- a Bathybins mit Coccolithen. b Einzelne Discolithen und Chatholithen.
  a Coccophhaere. d Globigerinen. a Eine Madigerine aufgebrochen.
  f Lexillaria. g und g' Radiolarien. h und i Olatomeen Schelhen.
  k und 1 Riefelnadeln von Seefchwämmen. m Mineralfragmente.

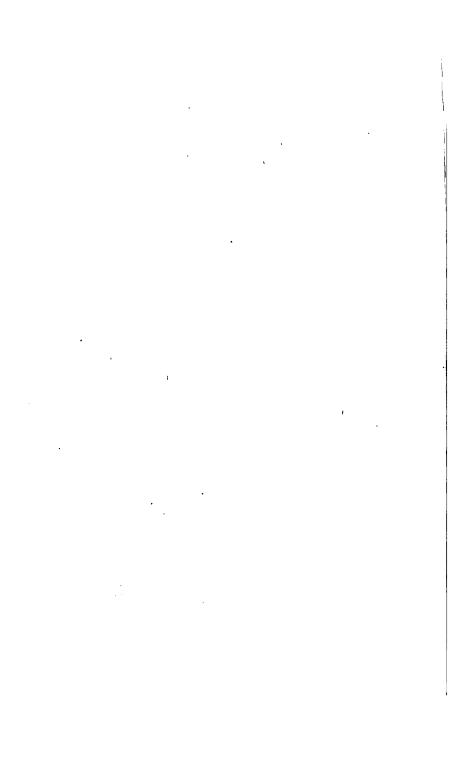

| Rohlenfau        | re <b>R</b> al  | terbe  |              |     |     |     |     |     |     |    |    | 59,65      |
|------------------|-----------------|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------------|
| ,,               | Bitt            | tereri | de           |     |     |     |     |     |     |    |    | 1,44       |
| Thonerde,        | Eisen           | oryb   | und          | 93  | hos | 3ph | orf | äur | e   |    |    | 11,86      |
| <b>R</b> all und | <b>B</b> itter  | erbe,  | <b>3</b> . 5 | Th. | aı  | 1 9 | ßho | 8pl | jor | đu | re |            |
| gebur            | iben            |        |              |     |     |     |     |     |     |    |    | 1,26       |
| Riefelerbe       |                 |        |              |     |     |     |     |     |     |    |    | 20,90      |
| Drganifche       | Sub             | tanz   |              |     |     |     |     |     |     |    |    | 3,05       |
| Berluft ur       | ib <b>933</b> 0 | Her    |              |     |     | •   | •   |     |     |    |    | 3,74       |
|                  |                 |        |              |     |     |     |     |     |     |    |    | <br>100.00 |

Dieses Mischungsverhältniß entspricht der Zusammenssehung der gewöhnlichen unreinen, etwas mergeligen Kallssteine, und wenn wir die abgesonderten 10% hinzurechnen, so erhalten wir je nach der Vertheilung der kaltigen und kieseligen Foraminiserens oder Radiolarienschälchen die mansnichfaltigen Combinationen, welche uns die verschiedenen Kallsteine der Erdobersläche darbieten.

Ueber bie Menge bes Tieffeeschlammes lassen sich, wegen der Unmöglichkeit genaue Messungen in diesen unsgeheuren Wogründen vorzunehmen, nur Muthmaßungen ausstellen. Wir sürchten übrigens kaum den Borwurf der Ueberschwenglichkeit auf uns zu laden, wenn wir diese Quantität als sehr beträchtlich veranschlagen, denn es ist bekannt, daß sich die Protisten, zu denen der Bathybius mit seinen Coccolithen, sowie die Wurzelsüßer und Diatomeen gehören, mit ganz unglaublicher Geschwindigsteit vermehren.

Das Festland entbehrt der Anhäufung organischer Substanzen zwar nicht vollständig, allein sie lassen sich weder nach Ausbehnung, noch nach Menge mit den thieris

schen Kalkbildungen bes Oceans vergleichen. Wenn auch die Torfmoore in den gemäßigten und kalten Regionen weiten Streden der Erdobersläche ein trauriges Ansehen verleihen, so bleiben sie doch immerhin nur Erscheinungen von localem Charakter, denen jene weite Verbreitung des Tieffeeschlammes abgeht.

Eine noch viel geringere Bedeutung besitzen gelegentsliche Anschwemmungen von Treibholz in großen Strömen und Landseen oder jene mehlartigen Ansammlungen von kieseligen Diatomeenschälchen, welche hier und dort, wie in der Lüneburger Haibe, den Boden bedecken.

Wir haben mit den Betrachtungen über die mechas nische Thätigkeit des Wassers seine verändernde und aufs bauende Wirksamkeit noch nicht erschöpft.

Alle fließenden und stehenden Gewässer enthalten gewisse Stosse chemisch gelöst. Diese chemischen Bestandstheile beeinträchtigen die Klarheit nicht; ihre Existenz entzieht sich zwar in der Regel dem Auge, macht sich das gegen dem Geschmack leicht bemerklich. In den Gewässern des Festlandes ist doppeltohlensaurer Kall die verdreiteste Substanz, für deren Menge wir in der sogenannten Härte einen ziemlich sicheren Maßstad besitzen. Seht durch lebhafte Bewegung, Verdunstung und Erwärmung ein Theil der Kohlensaure verloren, so fällt der unlöszliche einsachzichensaure Kall zu Boden und wir erhalten ziene Kalltussabe, die namentlich an Wassersüllen oder rasch hinströmenden Gebirgsbächen so häusig bemerkt werden\*).

<sup>\*)</sup> Pfaff, bas Baffer. S. 159.

Im Ocean verräth der salzige Geschmad das Borshandensein löslicher Substanzen, unter denen Steinsalz (Chlornatrium) Chlormagnessium und Ghps überswiegen. Durch Abdampsen lassen sich diese Salze jeder Beit gewinnen, zur natürlichen Ablagerung dagegen gelangen sie nur an solchen Orten, wo, wie am todten Weer, in den Salzsümpsen der Sahara oder am See von Utah, die Zusuhr von süssem Wasser nicht hinreicht, um den durch Verdunstung erlittenen Verlust zu ersehen. Hier erfolgt allmälig eine solche Uedersättigung an gelösten Vestandtheilen, daß eine Auskrystallistrung nach dem Grad der Löslichseit eintritt und User und Voden mit Krusten von Chyps und Steinsalz bedeckt werden.

Ueberblicken wir nun zum Schluß die in diesem Rapitel flüchtig berührten Thatsachen, so gewinnen wir die Ueberzeugung, daß unfere Erbe in ewigem Berben, in beständiger, wenn auch langsamer Umgestaltung begriffen ift. Wir seben, wie das Erdinnere unabläffige Angriffe gegen die feste Rinde richtet und von Zeit zu Reit glühende Gefteinsftrome aus unnahbarer Tiefe zu Tage sendet; wie Erdbeben, Hebungen und Senkungen bes Bobens Beränderungen in den Niveauverhältnissen bervorrufen; wie das Waffer einen ftillen, aber hartnädigen Krieg gegen Alles Bestehende führt, und wie es dabei die organische Welt in mannichfaltiger Weise als Berbündeten benützt. Alle diese Erscheinungen mögen vielleicht unfer gläubiges Bertrauen auf die Unbewealich= feit bes festen Erdbodens erschüttern, aber wenn wir die Ursachen der furchtbaren und zugleich majestätischen Thätiateit des Bultanismus und der Erdbeben erforschen, wenn wir den Areislauf des Wassers mit seinem ganzen Gesolge von zerkörenden und aufbauenden Wirkungen nachgehen, wenn wir die Arbeit der kalkbildenden Thierchen im Ocean und der Vrennstoff liesernden Pflanzen auf dem Festland belauschen, so erlangen wir nicht allein einen erfreulichen Einblick in die Werkstätte der Natur, sondern wir sinden in ihnen zugleich den Schlüssel für die geologischen Ereignisse der Vergangenheit.

Als die Ratur fich in fich felbst gegründet, Da hat sie rein ben Erdball abgerundet, Der Gipfel sich, der Schinchten fich erfreut, Und Fels an Hels und Berg an Berg gereiht. (Golde.)

#### III.

Geschichtete und massige Gesteine. Versteinerungen. Negelmäßige Anordnung der Zedimentärgebilde. Methode der Classification. Formationslehre.

Der Boben, auf bem wir wandeln, besteht aus Gestein. Für den Geologen ist Alles Gestein, was sich über weite Räume erstreckt, eine ansehnliche Dide (Mächtigkeit) besitzt und einen wesentlichen Bestandtheil der sesten Erdrinde ausmacht. Im soderen Sand der norddeutschen Seene, im Schlamm der Pampas, im Torf, im Sis der Hochgebirge ersennt er ebensogut Gesteine wie in den harten Granits, Basalts oder KaltsFelsen der Gebirge. Er schließt dagegen die Ackertrume, sowie alle weichen, unzusammenhängenden, oberstächlichen Zersehungsprodukte von den Gesteinen aus, weil diesen, meist nur wenige Zoll dien, im Werden begriffenen Bildungen das Merkmal der Rächtigkeit abgeht. Für den Geologen bilden alle obers

flächlichen Bobenbebedungen einen Gegenstand des Wisbehagens, denn sie verhüllen ihm das eigentlich "anstehende" Gestein. Darum meidet er auch fruchtbare Ebenen und wandert mit Borliebe in die Berge, wo er den Bau der Erdrinde in nackten Felsenwänden dem Auge erschlossen sindet.

Man hat viel darüber nachgedacht und geschrieben, wie sich die Gesteine erkennen und wissenschaftlich classischen sichen lassen.

Dem uneingeweihten Laien fallen bei ber Betracht= ung ber Gebirge zweierlei Gefteinsformen ichon bon weitem durch ihr verschiedenes Aussehen auf. In Gegenden, wo Sandsteine, Schiefer, Rallfteine ober mergelige Bebilde vorherrichen, erweckt eine höchft regelmäßige Absonberung in parallele Lagen die Aufmerksamkeit. In den Ralkbergen der rauben Alb glaubt man zuweilen zerfal= lenen Mauern gegenüber zu fteben, so gleichmäßig find bier die zerklüfteten Banke übereinander geschichtet; an andern Orten werben klafterbide Sandsteinlager burch papierbunne Mergelschichten getrennt; ihnen folgen andere zoll = oder fußbide Schichten von wechselnder Rusammensehung und Alles liegt parallel über einander, jede Biegung, jebe Beranderung in ber Lage einer einzelnen Schicht wird vom gangen Complex wiederholt und auf diese Beise bilben fich jene imposanten Gewölbe, Schichtenfaltungen und Knicungen, die man in den Alpen so häufig zu bewundern Gelegenheit hat.

· Mit diesen geschichteten Gesteinen bilben die plums pen, unförmlichen Massen der Granits, Porphyrs oder BasaltsBerge einen auffälligen Contrast. Hier läßt sich. teine regelmäßige Anordnung der einzelnen Theile erkennen; glitzernde Arhstalle liegen nach allen Richtungen durchseinander, beim Granit in ansehnlicher Größe und leicht unterscheidbar, beim Basalt so winzig klein, daß wir daß Witrostop zu Hilfe nehmen müssen, um die Bestandtheile zu erkennen. Den genannten Beispielen schließen sich viele andere Wassengesteine an, die in der Form ihres äußeren Auftretens zwar mit jenen übereinstimmen, in der Zussammensetzung aber von ihnen abweichen.

Im Allgemeinen bürften wir die Massengesteine als grob oder sein krystallinische Combinationen einer kleinen Anzahl selsbildender Mineralien betrachten, welche in verschiedenen Wischungsverhältnissen zusammentreten.

Benden wir unsere Aufmerksamkeit jest der Rusammenjetung ber geschichteten Besteine gu, fo finden wir in biesen höchft selten wohlausgebilbete Arpftalle in größerer Angahl gerftreut. Die Quargtorner im Sandstein sind abgerundet und matt, die Glimmerschüppchen zerrissen und beibe durch ein feines, mit dem Detritus unserer Kluffe durchaus übereinstimmendes Bindemittel vertittet. Bei vielen geschichteten Gesteinen fällt ber Rachweis ihrer Rusammensetzung aus gröberen ober feineren Trümmern nicht schwer, bei anderen dagegen, wie bei gewissen Kalksteinen finden fich weber deutlich erkennbare Fragmente, noch Renftalle, und hier belehrt uns das Mitroftop, daß wir entweber äußerst feine Gemenge von Raltschlamm, ober Anhäufungen von zahllofen winzigen Ueberreften falkbil= dender Thiere und Bflanzen vor uns haben. Roch andere, wie Brauntohlen, Korallenkalke manifestiren sofort ihren organischen Ursprung und schließlich fehlen unter ben ge-Bittel, Ans ber Urgeit.

schickteten Gesteinen auch krystallinische Gemenge nicht. Wenn hier also den Bestandtheilen ein weiter Spielraum geboten ist, so sehen wir sie doch alle durch ein gemeinssames Merkmal verdunden. Sie enthalten nämlich insegesammt Ueberreste von Pslanzen oder Thieren, freilich gar oft so kümmerliche Spuren, daß nur ein geübtes Auge die ursprüngliche Form herauszusinden vermag.

Berfteinerungen nennt man diefe Ueberrefte, als ob fie immer in Stein umgewandelt fein mußten, während uns boch die Erfahrung zeigt, daß fich organische Körper in der mannichfaltigften Form in den Erdschichten erhalten Richt in ber mehr ober weniger gunftigen Erfönnen. haltung liegt bas bestimmende Rennzeichen einer Berfteinerung, sondern lediglich nur in ihrem Alter. Ift ein Ueberreft ober eine Spur irgend eines organischen Wesens in vorhiftorischer Reit begraben worden, mahrend welcher die Beschaffenheit der Erdoberfläche von den jest bestehenden Berhältniffen in wefentlichen Rügen Berfchiebenheiten zeigte, so rechnen wir ihn zu ben Berfteinerungen, mag er bis zur Unkenntlichkeit zerstört ober wie die Leichen ausgeftorbener Thiere im Gife Sibiriens fast unverandert überliefert fein.

Es wird uns nicht schwer fallen, für die meisten versteinerungsführenden Gesteine in den heutigen Absähen der süßen Gewässer und Weere entsprechende Bildungen zu sinden, die trocen gelegt und erhärtet sast genau den nämlichen Anblick und die gleiche Zusammensehung geswähren würden. Wenn wir uns sodann die Bedingungen ins Gedächtniß zurückrusen, unter denen heutzutage organische Ueberreste in die Erde eingebettet und erhalten wers

den, so können wir uns der Ueberzeugung nicht verschließen, daß alle versteinerungsführenden Gesteine die Absätze (Sedismente) einstiger Flüsse, Landseen und Weere darstellen. Wan nennt sie daher auch kurzweg Sedimentgebilde.

In den krystallinischen Massengesteinen sucht man versgeblich nach organischen Ueberresten. Sebensowenig sinden wir unter den wässerigen Bildungen der Gegenwart ein Mineralgemenge, das sich nur im Entserntesten mit einem Granit oder Basalt vergleichen ließe. Die erstarrten Lavasströme unserer Bullane dagegen dieten uns die erfreuslichste Uebereinstimmung mit manchen älteren krystallinischen Massengesteinen, so daß wir diesen mit Bestimmtheit, und allen übrigen mit vieler Wahrscheinlichseit einen unterirdischen Ursprung zuschreiben und dieselben mit der Beszeichnung Eruptingebilde belegen dürsen.

So treten uns benn in ben Gesteinen überall Zeugnisse ber einstigen Thätigkeit des Wassers, der Organismen und der unterirdischen Kräfte entgegen. Sinnend stehen wir vor diesen Denkmälern der Borzeit, nach dem Schlüssel zu den Räthseln und Wundern suchend, welche sie enthalten.

In dem ganzen Gefüge der auf einander gethürmten Gesteinsmassen seuchtet eine gewisse Ordnung hervor. Wenn die geschichteten Gesteine wirklich Absatze ehemaliger Gewässer darstellen, so muß diese Ordnung nothwendigerweise eine historische sein. Die älteren Schichten mussen als die zuerst gebildeten am tiefsten, die jüngeren zu oberst liegen.

Fänden wir einen Ort auf der Erde, wo sämmtliche Sedimentgesteine in unverändeter Reihenfolge über einander geschichtet wären, so hätten wir nur die einzelnen Glieder biefer Rette zu ftubiren, um daraus die Entwicklungs= geschichte der Erde in ihren Hauptzügen zu ermitteln.

So leicht ift es dem Geologen aber nicht gemacht. Der Dawalaghiri, wenn er unmittelbar am Meeresufer in die Lüste ragte, würde nicht hinreichen, um alle verssteinerungsführenden Ablagerungen zur Anschauung zu bringen, denn ihre Totalmächtigkeit dürste 100,000 Fuß noch erheblich übersteigen. Es gibt überdieß keinen Fleck auf der Erde, der ewig vom Wasser bedeckt gewesen und erst beim Erscheinen des Menschen auß Trockne gehoden worden wäre. Meer und Festland haben in der Urzeit beständig mit einander gewechselt. So oft ein ursprünglich mit Wasser bedecktes Gebiet trocken gelegt wurde, hörte der Absat von Sediment auf, es bedeutet also auch umgekehrt sede partielle Lücke in der Reihensfolge der geschichteten Gesteine eine Festlandspreisobe.

Unsere Kenntniß vom Schichtenbau der sesten Erdrinde beschränkt sich auf vereinzelte Trümmer, auß denen
wir unser wissenschaftliches Gebäude errichten müssen.
Wan kann diese Fragmente mit den Bruchstüden eines
Buches vergleichen, von dem mehrere Exemplare zerrissen
und regellos über eine Fläche zerstreut wurden. Wie wir
uns das Buch mit Hilse der Paginirung oder des Inhaltes
auß den gesammelten Fehen wieder herstellen können, so ist
es bei einiger Vorsicht auch möglich die zerstreuten Daten
der Erdgeschichte zu einem Ganzen zusammenzusügen.

Nehmen wir an, ein Berg zeigte uns die Schichten A bis G aufgeschlossen, an einem andern Ort fänden wir die Schichten E bis P regelmäßig entwickelt, ein britter lieferte uns einige weitere Glieber, so hatten wir nur die mehrsach vorhandenen auszuscheiden und die auf einander solgenden zu einem idealen Schema zusammenzustellen.

Mit bieser Aufgabe hat sich die Geologie beschäftigt und in der That eine durch tausendsche Beobachtung sichergestellte Reihensolge ermittelt. Es handelt sich bei diesen Untersuchungen vor Allem darum, die gleichzeitigen Schichten in den verschiedenen Erdsragmenten richtig wieser zu erkennen, damit Lüden oder sonstige Unregelmäßigsteiten, wie sie so häusig vorkommen, sofort als solche besurtheilt werden.

Bur Orientirung in den Sedimentgebilden leiften uns abgesehen von der Lagerung zwei Merkmale treffliche Dienste: 1) die physikalische Beschaffenheit b. h. der Gesteinscharakter der Schichten und 2) die in denselben enthaltenen Bersteinerungen.

Da jede Schicht ihrem ibealen Begriffe nach eine von 2 parallelen Ebenen begrenzte Tafel darstellt, so steht ihrer Berbreitung an und für sich kein Hinderniß entsgegen. In Wirklichkeit laufen die Begrenzungsebenen aber niemals parallel; sie convergiren und divergiren vielmehr unter verschiedenen Winkeln, deren Größe die horizontale Erstreckung der betressenen Schichten bedingt.

Bon der coloffalen Ausdehnung dieser Steintaseln in der Erdrinde kann man sich eine Borstellung machen, wenn man erfährt, daß einzelne derselben Flächen von 50 bis 100 und selbst noch mehr Quadratmeilen bededen.

Folgen zahlreiche Schichten von gleichartiger Zussammensetzung, Farbe und sonstigen Werkmalen in großer **Rächtigkeit** über einander, so läßt sich ihre horizontale

Berbreitung mit Leichtigkeit nachweisen. So bedarf es jum Beispiel feiner eingehenden Untersuchung um ju er= tennen, daß der roth ober bunt gefärbte Sanbftein in ben Bogesen und im Schwarzwald nach unten und oben von denselben Ablagerungen begrenzt wird, daß somit dieser Sandsteincomplex eine gleichzeitige, durch die Rheinebene in zwei isolirte Sälften geschiedene Ablagerung barftellt, beren weitere Ausbreitung durch den Odenwald nach Hessen und Thüringen fast Schritt für Schritt verfolgt werben tann. In diesem gangen Gebiet liefert die Gefteinsbeschaffenheit ein vorzügliches Mittel, um das Rusammen= gehörige und Gleichzeitige selbst an ziemlich entfernten Bunkten sofort zu erkennen. Eine weitere Berallgemeiner= ung dieser Thatsache zu dem Sate, daß alle rothen oder bunten Sandsteine auf der ganzen Erdoberfläche gleich= zeitige Bilbungen seien, wurde bagegen bie schwersten grr= thumer herbeiführen. In Schottland und in Nordamerika findet man Gefteine, die unserem rothen Sandstein gum Berwechseln ähnlich sehen, aber weber mit diesem noch mit einander gleichzeitig entstanden find, denn ihre Dede, wie ihre Unterlage wird von ganz verschiedenaltrigen 26= lagerungen gebilbet.

Das angeführte Beispiel zeigt, daß die Gesteinsbe= schaffenheit nur auf beschränktem Gebiet einen Anhalts= punkt zur Wiedererkennung gleichzeitiger Schichten bietet.

Wenn man freilich berücksichtigt, wie rasch die heutisen Absäte an den Küsten der Europäischen Weere in ihrer Beschaffenheit wechseln, so muß man sich noch darüber wundern, daß manche urweltliche Absagerungen in gleichsmäßiger Entwickelung über so weite Landstriche verbreitet

find. Es ift in der Natur begründet, daß sich das mannichsaltige Bild der Erdobersläche auch in den geologischen Niederschlägen abspiegelt. Man hat nun für alle jene Berschiedenheiten, welche innerhalb ein und desselben Ablagerungsgebietes durch besondere Bedingungen, wie Tiese des Bassers, Nähe eines felsigen oder flachen Users, Einmündung eines Flusses u. s. w. in den gleichzeitigen Absätzen hervorgerusen werden, die passende Bezeichnung "Facies" gewählt.

Bären die geologischen Schichtenspsteme lediglich auf die Gesteinsmerkmale begründet, so könnte ihre Zuverläßigsteit wenig Bertrauen einslößen. Zum Glück sind aber die Steintaseln der Erde mit einer untrüglichen Schrift besichrieben. Sie enthalten Bersteinerungen d. h. Uebersreste von Pstanzen und Thieren, welche während der Entstehung der sie enthaltenden Schichten die Erde bewohnten.

Wenn wir uns erinnern, wie organische Reste gegenswärtig begraben und erhalten werden, so möchte nicht leicht Jemand an der Richtigkeit dieses Satzes zweiseln.

Beim Bersuch die Schriftzüge in den Erdschichten zu enträthseln, tritt uns aber sosort die unerwartete Thatsacke entgegen, daß die organische Welt nicht in ihrer heutisgen Gestalt auß der Hand des Schöhfers hervorgegangen sei. Der Boologe und Botaniker wird in den Versteinersungen nur äußerst selten bekannte, lebende Formen wiederserkennen; sie sinden sich hier und da in den jüngeren Schichten, in den älteren dagegen treten uns lediglich außsgestorbene Arten entgegen. Schon ein flüchtiger Blick auf die Abbildungen eines Handbuchs der Versteinerungskunde oder in eine paläontologische Sammlung zwingt uns die

Ueberzeugung auf, daß die Erde vor dem Erscheinen des Menschen mit zahllosen von den jetzt lebenden Pflanzen und Thieren verschiedenen Geschöpfen bevöllert war.

Wer hinausgeht, um den Erbschichten ihre Ueberrefte abzugewinnen, wird gar bald die weitere wichtige Thatfache beobachten, daß die Berfteinerungen nicht regellos zerftreut liegen, sondern daß die verschiedenen Sediment= gesteine durch gang bestimmte Bflanzen und Thiergesell= schaften (Floren und Faunen) charafterifirt werben. In Schichten von jugendlichem Alter begegnen uns baufig noch Formen, beren Merkmale an lebende Geschöpfe er: innern, je weiter wir aber in die Tiefe dringen, besto frembartiger wird bas Aussehen der Fossilrefte. Awischen ber Flora und Fauna ber ältesten und jungften Sebimente besteht ein ungeheuerer Contrast, aber die weite Rluft wird ausgefüllt durch die Versteinerungen der bazwischen liegenden Schichten. Seit dem erstmaligen Auftreten belebter Wesen auf ber Erbe ift niemals ein Stillftand ober eine Unterbrechung in der organischen Entwickelung eingetreten, zahllose Generationen sind aufeinander gefolgt, in benen fich eine langsame Umgestaltung, eine allmälige Annäherung an die heutige Schöpfung vollzog.

Benachbarte, im Alter nahestehende Schichten enthals ten beghalb auch ähnliche Bersteinerungen, während ents fernte Stationen auf dem Entwidelungsweg der Organismen an der Berschiedenheit ihrer Bersteinerungen erkannt werden.

Es läßt sich unter diesen Boraussetzungen begreifen, daß bei einiger Uebung das ungefähre Alter einer Schicht je nach dem Aehnlichkeitsgrad ihrer Bersteinerungen mit der jetzigen Schöpfung bestimmt werden kann.

Schichten, welche die nämliche Pflanzen = und Thiersgesellschaft beherbergen, müssen offenbar ein und derselben Entwicklungsstuse angehören. Daß ibentische Bersteinersungen hier in einem Sandstein, dort in einem Mergel, hier in schneeweißer Kreide, dort in marmorartigem Kaltstein vorkommen, läßt sich leicht begreisen, wenn wir besbenken, wie verschiedenartige Sedimente gegenwärtig unter unsern Augen gebildet werden. Wenn wir diese Thatsjache in den Satz sormuliren, daß gleiche Bersteinersungen die Gleichaltrigkeit zweier Schichten beweisen, so besitzen wir das sicherste Mittel, um in den isolirsten Erdragmenten das Gleichartige wieder zu erkennen und die zerstreuten Elemente nach ihrer Reihensolge zu ordnen.

Eine gewiffe Befchrantung erleibet unfer Fundamentalfat durch die regionenweise Berbreitung der Dragnismen. Bie bente an den Kuften von Australien ganz andere Condylien wohnen, als im englisch-französischen Canal, fo kinnen auch vorhiftorische Ablagerungen sehr entfernter Gegenden gang berfcbiebene Berfteinerungen einschließen und bennoch gleichzeitig gebildet sein. Es gibt also nicht allein verschiedene Bildungszeiten, sondern auch verfiebene Bilbungeraume. In folden Fallen erforbert die Altersbestimmung besondere Borficht. Rum Glud find übrigens die Bflanzen= und Thier-geographischen Brovinzen weber jest scharf geschieden, noch waren fie es in irgend einer früheren Erdperiode. Gine Menge von Arten greifen aus einer Region in eine andere hinüber. Die Ueberraschung, mit welcher ber europäische Reisende beim Berlaffen des Schiffes die tropische Flora und Fauna Oftindiens bewundert, würde sich gewiß bedeutend vermindern, wenn er seinen Weg über das Festland genommen, und während seiner Wanderung das allmälige Auftauchen neuer südlicher Formen, sowie das langsame Verschwinden seiner gewohnten, heimatlichen Umgedung hätte beobachten können. Gesbrauchen wir die Vorsicht versteinerungsführende Schichten aus sernen Ländern nicht direkt mit den europäischen, sondern zunächst mit denen in angrenzenden Gebieten zu vergleichen, so bleibt der Werth der Fosilreste für die Alterbestimmung der Schichten unerschüttert.

In früherer Zeit gingen die Geologen von der irrisgen Ansicht auß, daß die Sedimentgesteine, wie Schalen einer Zwiebel concentrische Hüllen um die ganze Erdobersstäche bildeten, daß somit z. B. allenthalben über dem Gneiß der Thonschiefer, über diesem gewisse Kalksteine, dann Steinkohlen, bunter Sandstein u. s. w. solgten. Bezeichnungen wie Steinkohlens, Buntsandstein u. s. w. solgten. Reupers und Kreides Formation beziehen sich auf die Beschaffenheit einzelner hervorragender Gesteine und haben sich auß jener Zeit in der geologischen Sprache erhalten, obwohl heute Riemand mehr mit diesen Ramen die Vorstellung verbindet, als ob alle Gesteine einer dieser Erdperioden auß Steinkohlen, Sandstein oder weißer Kreide bestehen müßten.

Die neuere Eintheilung der geschichteten Gebirge verswendet in erster Linie jene Thatsachen, welche Lagerungssverhältnisse und Fossilreste bieten, und legt auf die Gesteinsbeschaffenheit nur geringes Gewicht. Sie erzielt das mit den großen Bortheil eine historische Uebersicht der Sedimentbildungen zu erlangen, die sich von localen Bershältnissen gänzlich unabhängig macht.

Jebe einzelne Schicht reprafentirt eine Episobe, mehrere auf einander folgende Schicheten eine kurzere, mehrere Schichtengruppen eine langere Periode, große Schichtencomplexe ein Reitalter in der Entwicklungsgeschichte ber Erbe.

Man bezeichnet in ber geologischen Sprache biese Abtheilungen mit ben Worten: Schicht, Stufe, Formationsabtheilung, Formation und Zeit= ober Beltalter. Unter einer Stufe verfteht man mehrere gleich = ober ungleichartige Schichten, die im Wesentlichen ein und dieselbe Flora und Fauna umschließen. Formationsabtheilung enthält ftets mehrere Stufen mit Ablagerungen der mannigfaltigsten Art; Land =, Sükwaffer = und Meeres = Gebilde tonnen mit einander wechseln, aber alle Glieder muffen burch eine Anzahl identischer oder doch äußerst nahestehender Versteinerungen eng verbunden sein. Bu einer Formation rechnet man alle Stufen, beren organische Ueberreste eine ausgesprochene Aehnlickeit erkennen lassen, während für die Formationen ein und besselben Reitalters eine entferntere Berwandtschaft genügt. Neue Formationen und Beit= alter beginnen somit ba, wo wesentliche ober auch totale Beränderungen in der organischen Schöpfung mahrgenommen werden.

Alle diese Abtheilungen lassen sich schwer scharf desimiren. Die Schichten allein sind bestimmt abgegrenzt; die übrigen Abtheilungen beruhen auf Uebereinkommen und unterliegen, wie die Systeme der Ratur= und Nenschen= Geschichte überhaupt, unablässigen Beränderungen.

In dem altesten geologischen System von Abraham Werner in Freiberg (1750—1817) wurden 3 Hauptsabtheilungen in der Ausammensehung der Erdkruste untersschieden. Das Urgebirge umsaßte alle alteren Wassensgesteine (Granit, Shenit, Diorit u. s. w.), sowie die krysstallinischen SchiefersGesteine (Gneißs, Glimmers, Thons, ChloritsSchiefer); zum Flözgebirge wurden alle sesten versteinerungsschrenden Ablagerungen gerechnet, während in die dritte Abtheilung "das aufgeschwemmte Land" alle oberstächlichen und weichen Gesteine der jüngsten Formationen sielen. Das Flözgebirge wurde wieder in mehrere Unterabtheilungen zerlegt, von denen die unterste den Namen Uebergangsgebirge erhielt.

Im Ausland schloß man sich im Großen und Ganzen anfänglich der Werner'schen Eintheilung an, zog aber für das Uebergangsgebirge die Bezeichnung Primärgebilde, für die übrigen Abtheilungen des Flözgebirges mit Einsschluß der Steinkohlenformation den Namen Sekundärsgebilde und für das aufgeschwemmte Land Werners die Bezeichnung Tertiärgebilde vor.

Dem jetzigen Stand der Wissenschaft genügt auch diese Classissistation nicht mehr. Abgesehen von der specielleren Gliederung innerhalb der einzelnen Hauptabtheilungen hat man sich neuerdings fast allgemein für die Annahme von 4 großen Hauptgruppen oder Zeitaltern entschieden, von denen jedes wieder in eine Reihe von Formationen zerlegt wird.

Das altefte ober archolithifche\*) Beitalter

<sup>\*)</sup> Bon dor's Anfang und Usos Gestein.

jällt fast genau mit dem Umfang des Werner'schen Urges birges zusammen; es enthält außer zahlreichen Massens gesteinen die Formationen des Urgneißes, des Laus rentischen Gneißes und der metamorphischen Urschieser. Bilanzliche oder thierische Ueberreste sehlen diesem Beitalter, dessen Dauer sich auf viele Millionen von Jahren beläuft, fast gänzlich. Nur in der laurentischen Eneißsormation hat man Spuren eines sehr tiesstehenden Organismus entdeckt, welcher den Namen Eozoon ershalten hat.

Die zweite Hauptgruppe ist das alte oder paläoslithische\*) Zeitalter. Hierher gehört das ehemalige llebergangsgebirge, das jest in Silurs und DesvonsFormation geschieden wird, serner die Steinstohlens und DyassFormation. In der Silurzeit ist das Pflanzenreich nur durch Meeralgen vertreten; unter den Thieren herrschen die niedrig organisirten Then der Weichthiere, Strahlthiere und Gliederthiere vor; doch zeigen sich in der obersten Stuse auch schon einzelne Fische als die ältesten Bertreter der Wirbelthiere.

In der Devon=Formation beginnen die Landpflanzen mit blüthenlosen Gewächsen. Die Steintohlen= Formation zeichnet sich durch erstaunlichen Reichthum an tryptogamischen Landpflanzen und Nadelhölzern auß; auch erscheinen in ihr zum ersten Male Süßwasser= und Land=Rollusten, sowie Amphibien auß der ausgestorbenen Ordnung der Ganocephalen. In der Dhaß sindet sich das alteste Reptil in Gestalt einer Eidechse.

<sup>\*)</sup> Bon nadacos alt disos Geftein.

Das mittlere ober mesolithische\*) Beitalter enthält die Trias=, Jura= und Kreide=Formation. Während dieser ganzen Periode spielen Amphibien und Reptilien die Hauptrolle in der organischen Schöpfung, obwohl sich bereits in der Trias Fußspuren von Bögeln und spärliche Ueberreste von Säugethieren aus der Ordenung der Beutelthiere zeigen. Während der Jura= und Kreide=Formation gewinnen serner die Ammonshörner (Ammonites) und Donnerseise (Belemnites) eine unglaud=liche Berbreitung; die Begetation wird in den zwei älteren Formationen noch durch blüthenlose Gewächse, Nadelhölzer und Zapsenpalmen (Cycadeen) repräsentirt, erhält aber am Schluß der Kreide=Formation durch zahlreiche Laubhölzer von tropischem Aussehen einen sehr veränderten Charakter.

Im neuen oder känolithischen\*\*) Zeitalter unterscheibet man Tertiärs und Quartärsformastion. Die organische Schöpfung nähert sich mehr und mehr der jeht existirenden. In der Tertiärsformastion erscheinen zahlreiche (monodelphische) Säugethiere, die im Gegensah zu den Beutelthieren des vorhergehenden Zeitalters ihre Jungen in reisem Zustand gebären. In der Flora werden die Arhptogamen und Nadelhölzer von den Laubhölzern bei weitem an Formenreichthum überstrossen. Mit der Diluvials oder Quartärsformation tritt auch der Mensch in die Schöpfung ein, die Erdoberstäche nimmt allmälig ihre jehige Consiguration an: Pstanzen und Thiere sondern sich in ihre heutigen Verbreitungsbezirke, die alten Formen sterben aus und

<sup>\*)</sup> Bon µ6σος ber mittlere, 26ος Geftein.

<sup>\*\*)</sup> Bon xawo's neu, Alsos Geftein.

-werden successibe von noch jeht lebenden Arten erseht, bis endlich ohne merkhare Grenze in der Alluvial=Forma=tion der gegenwärtige Zustand in der organischen und anorganischen Gestalt der Erdobersläche erreicht ist.

Bur leichteren Uebersicht findet sich auf den folgenden Seiten eine Zusammenstellung der idealen Reihenfolge der geschichteten Gesteine mit den gedräuchlichsten Bezeichnungen der Zeitalter, Formationen, Formationsgruppen und Stufen.

# Acberfict der gefcichteten

| Renes aber faeuslithildes<br>Beitalter. | Roberne ober Alluvial-Formation. Gegenwärtige Ablagerungen von Oneslen, Hisfien, Stigmafier-Seen und Meeren. (Torf, Korallenriffe, Tieffee-Shlamm. Buffalarische Produkte.) Onarigre Seer Diluvial-Formation. Boffglacial - Stufe Giszeit. Bräglacial - Stufe Tertiär - Formation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mächtigfeit<br>ungefähr<br>500 Fuß.   | Fossile<br>Renschen-<br>refte.                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renes                                   | Obere (Neogen)-Abtheilung.<br>Pilocaen-Stufe<br>Miocaen-Stufe<br>Untere (Eogen)-Abtheilung.<br>Oligocaen-Stufe<br>Gocaen-Stufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mächtigkeit unge-<br>fahr 3000 Fuß.   | Zahlreiche<br>monobelphische<br>Sängethiere                                                                                                                                                                                    |
| Rittleres ober mefolithildes Zeitalter. | Rreide - Formation. Ober e Abtheilung. Senon - Stufe Turon - Stufe Mittlere Abtheilung. Cenoman - Stufe Galt. Untere Abtheilung. Apt - Stufe Recom - Stufe Beathon - Stufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Machigkett etwa 5000 Fuß.             | Belemniten und<br>Ummoniten<br>erlöfchen.<br>Erfte<br>Lanbhölger.                                                                                                                                                              |
|                                         | Titton - Sinje  Jura - Formation.  D bere übt h. (Weiher Jura ober Malm) Bortland - Sinje. Kimmeridge - Sinje Deford - Sinje Witt. Abth. (Branner Jura oder Dogger) Relloway - Sinje Buth - Sinje Unter - Dolith Untere Abth. (Sowarzer Jura oder Vias.) Thouars - Sinje Eliensbad - Sinje Eliensbad - Sinje Eliensbad - Sinje Siensbad - Sinje Eliensbad - Sinje Eliensbad - Sinje Eliensbad - Sinje Eliensbad - Sinje Bliensbad - Sinje Eliensbad - Sinje Bliensbad - Sinje Eliensbad - Sinje Bliensbad - Sinje | Mächtigkeit im Ganzen eima 10000 Buß. | Melteftes Bogelftelet. Erfte Schilb- tröten. Anocen- fische.  Bablreiche Bentelthiere.  Munoniten. Belenniten.  Meltefte Sängeth. (Bentelthiere.)  Tycabeen. Meersaurier. Ammoniten. Fords- santien. Fords- santien. Bogelspar |

### Sedimentärgesteine.

| Mites ober palacolithifdes Beitalter.        | Dhas - ober permiffe Formation. Obere Abtheilung (Zochfein und Aupferschier) Untere Abtheilung (Noth-<br>Zobt-Regenbes)                                               | Mächtigkeit im Ganzen etwa 2800 Buß. ungefahr 2000 Fuß. | Eidechfen.<br>Trilobiten<br>erlöfchen.                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                              | Steintohlen : Formation.  Obere Abtheilung.  Brobutive Steintohlen - Bildungen nab flöhlerer Sanbftein.  Untere Abtheilung.  Mariner Roblentall und Enim - Bildungen. |                                                         | Rabelhölger,<br>Amphibien.                               |
|                                              | <b>Devon-Formation.</b><br>Obere Abtheilung<br>Mittlere Abtheilung<br>Untere Abtheilung                                                                               |                                                         | Arpptogamische<br>Landpflanzen.                          |
|                                              | Silut - Formation. Obere Abtheilung Mittlere Abtheilung Untere Abtheilung Primordial - Stufe. Cambrishe Formation.                                                    |                                                         | Aelieste Fische. Sectang; nieber.<br>Thiere (Mollusten). |
| Urgebirge aber archalithliches<br>Beitalter. | Retamorphifge Shiefer Formation. Thoufdiefer Chforitfdiefer Glimmerfdiefer Laurentifge Gueiß: Formation.                                                              | Dachtigfeit ungefähr 50000 Bug.                         | Concorn.                                                 |
|                                              | Urgneiß - Formation.                                                                                                                                                  | Machtiglei                                              |                                                          |

Bittel, Mus ber Urgeit.

An der Richtigkeit der vorstehenden Reihenfolge darf nicht gezweifelt werben, benn fie hat in allen Theilen ber Erde bereits ihre Probe bestanden. Von provisorischer Bedeutung sind bagegen bie Bezeichnungen und Abgrenzungen der einzelnen Stufen und Formationen. Sie tra= gen in hohem Grabe bas locale Geprage bes Bobens, auf bem fie erwachsen sind. Man hat in ber irrigen Mein= ung, daß alle Formationen gleichmäßig über die Erde verbreitet seien, die in England, Nordfrankreich und Deutsch= land beobachtete Entwickelung verallgemeinert und jene nordeuropäische Local = Eintheilung und Bezeichnung auch auf Gegenden angewendet, wo sie burch die Berhältnisse wenig gerechtfertigt erscheinen. Läge die Wiege der Geologie in den Alpenländern oder in Nordamerika, so würden manche Formationen gang andere Grenzen und Bezeich= nungen erhalten haben.

Ueber die Bebeutung der größeren Zeitabschnitte hat sich in neuerer Zeit eine der älteren Aussassiung entgegensgesete Ansicht gebildet. Wenn man früher jede Stuse und jede Formation mit einer theilweisen oder allgemeinen Erdrevolution in Zusammenhang brachte und an ihre Grensen eine gänzliche Bertilgung der früher vorhandenen Geschöbese verlegte, haben Beobachtungen auf einem größeren Gebiete bewiesen, daß die Entwicklungsgeschichte der Erde und ihrer Bewohner einen stetigen und allmäligen Berslauf genommen, daß alle schrossen Unterbrechungen auf localen Ursachen beruhen und daß die Grenzen der versschiedenen Schäckengruppen keineswegs jene Schärse bessitzen, die ihnen ehemals zugeschrieben wurde.

Mit der Umgestaltung der geologischen Anschauungen hat sich das Interesse vorzüglich den organischen Nebersresten zugwendet. Eine neue Wissenschaft ist unter dem Ramen Palaeontologie\*) oder Versteinerungstunden Velche sich mit der Natur, der systematischen Stellung, der einstigen Lebensweise, der räumlichen und zeitlichen Verbreitung der Versteinerungen beschäftigt. Sie verzeichnet die Veränderungen der Pflanzens und Thierwelt innerhalb der geologischen Perioden; sie weist das Entstehen und Verschwinden, das Aufs und Abwogen von Arten, Familien und ganzen Ordnungen in denselben nach. Als letzte Aufgabe schwebt ihr eine vollständige Darstellung und Erklärung der organischen Schöpfungssgeschichte vor.

Während die Palaeontologie ihre Aufmerkfamkeit ledigslich den Versteinerungen zuwendet, sucht die Geologie Fragen anderer Art zu lösen. Aus der Verbreitung der verschiedenen Formationen erkennt sie die einstige Vertheilsung von Festland und Weer; aus der Mächtigkeit der Schichten sucht sie die Dauer der zu ihrer Visdung erforsderlichen Beit zu bestimmen; aus der Veschaffenheit der Gesteine schließt sie auf die örtlichen Vedigungen während ihres Entstehens. Im Gegensatz zur Palaeontologie, welche sich auf die Darstellung des Stillsebens oder des langsamen, aber unerbittlichen Kampses um's Dasein dei den Organismen beschränkt, weiß sie von mancherlei weltzerschäfternden Ereignissen, von Ausbrüchen eruptiver Ges

<sup>\*)</sup> λόγος των παλαιών οντων. Die Biffenschaft von ben alten Befen.

steinsmassen, von gewaltigen Beränderungen der Erdobersstäche zu erzählen. Sie constatirt die Einwirkung der unterirdischen Empordringlinge auf ihre Nachbarschaft und bestimmt aus den Lagerungsverhältnissen genau den Zeitpunkt ihres Erscheinens.

So hat uns die Erde selbst in den Bersteinerungen und Gebirgsarten zweierlei Aufzeichnungen hinterlassen, welche sich gegenseitig ergänzen und erklären. An uns ist es, diese Urtunden richtig zu deuten, aus ihnen die treisbenden Kräfte und Gesetze der einstigen und jetzigen Entwicklung unseres Planeten zu ermitteln, um schließlich in der Darstellung einer natürlichen Geschichte der Erde und ihrer Bewohner das Ziel unseres Strebens zu erringen.

#### IV.

## Erftes (archolithisches) Zeitalter.

Einft mochte wohl bas Meer bie Erb' umfassen, Damalew lag bes Lebens beit'ge Flamme Ein Embrho, umwidelt von bem Rassen. (Müdert.)

### Pas Urgebirge.

 Mächtigkeit und Anordnung des Argebirges. Gueifund Arfchiefer - Formation. Jusammenschung und Guistehung des Argebirges. Actamorphismus. Copon.

Wie alt ist die Erde? Wie viele Jahrtausende hat diese oder jene Formation gedauert? Bor wie viel Jahren ist der Mensch in die Schöpfung eingetreten? Das sind die Fragen, welche immer von Neuem an den Geologen gerichtet werden und niemals befriedigende Antwort sinden.

So sicher die Bissenschaft das relative Alter einer einzelnen Schicht sestzustellen vermag, so unbestimmt wers den ihre Angaben, wenn sie versucht, vorhistorische Zeitzräume nach Jahren zu bemessen. Was jünger oder älter ist, ergibt sich mit größter Genauigseit aus der Lagerung und den organischen Ueberresten; für eine absolut genaue Zeitrechnung sehlen dagegen alle sicheren Anhaltspunkte.

Mit astronomischen Vorgängen, aus benen sich gewisse Zeitsabschnitte bestimmen ließen, hat man bis jetzt geologische Ereignisse nicht in Einklang zu bringen vermocht, und wenn die zahllosen Generationen von Geschöpfen, welche in früheren Erdperioden ausgetaucht und wieder versschwunden sind, zwar ein unendlich hohes Alter unseres Weltkörpers beweisen, so liesern sie doch keinen Waßstab für mathematische Berechnungen.

Auch aus der Mächtigkeit der Schichten läßt sich Richts mit Gewißheit folgern; denn wir kennen ja niemals die Energie, mit welcher die gesteinsbildenden Kräfte gearbeitet haben. Das vielberusene Beispiel vom Rilsschlamm, dessen Dicke in einem Jahrhundert um 3½ Boll zunehmen soll, deweist nicht mehr und nicht weniger, als daß die geschichteten Gesteine, deren Mächtigkeit man mindestens auf 100,000 Fuß veranschlagen dars, eine fast unzählbare Wenge von Jahrhunderten zu ihrer Entstehung bedurften.

Eine Berechnung nach diesem Maßstab würde aber sicher zu keinem richtigen Ziele führen, da wir ja die Arbeitsgeschwindigkeit des Rils nicht als Richtschnur für alle Gewässer der Gegenwart und noch weniger für die der Bergangenheit annehmen dürsen.

Ebenso wenig läßt sich aus der Dicke von Torfsmooren, aus der Mächtigkeit gewisser Ablagerungen in Sükwasserseen oder aus der Größe des Delta's einzelner Ströme ein zwerläßiger Maßstad zur Beurtheilung des Alters der urweltlichen Sedimentgebilde ableiten. Auch der neueste von Dr. Alein gemachte Versuch aus der Berslangfamung der Umdrehungsgeschwindigkeit das Alter der

Erbe zu berechnen, beruht auf Boraussetzungen, beren Richtigkeit nicht über allen Zweisel erhaben sind. Jebensfalls dürfte aber ber nach dieser Methode gewonnene Werth von 2000 Millionen Jahren seit Bilbung der sesten Eruste keinessalls zu hoch gegriffen sein, wenn wir die Mächtigkeit der geschichteten Ablagerungen mit in Erwägung bringen.

Es ist für die Geologie eine erfreuliche Thatsache, daß die Entwidelung der Erde unter schweren Kämpsen erfolgte; denn nur dadurch, daß ihre Oberstäche von tiesen Wunden zerrissen ist, erhalten wir einen Einblick in ihren inneren Bau. Hätten die Gewässer ununterbrochen und ungestört ihre Sedimente über einander gehäuft und hätten nicht unterirdische Kräfte hier ein Gebirge gehoben, dort einen Abgrund erössnet, so wären alle Ereignisse der älteren Erdperioden in undurchbringliches Dunkel gehüllt. Wir müßten die ganze Reihe der jüngeren Sedimentgesteine durchstoßen, um die zu unterst gelegenen zu erreichen und dazu würde sogar das vervollkommnete Rüstzeug der heutigen Technik den Dienst versagen.

Es hat uns inbessen die Erbe dieser Mühe enthoben, indem sie selbst die Ausgabe übernahm, die in den älteren Formationen ausgespeicherten Schätze an Steinkohlen und nuthbaren Mineralien dem Menschen zugänglich zu machen. Rur wenige der geschichteten Sedimentgebilde unserer Fest-länder besinden sich nämlich in ihrer ursprünglichen Lage: sast alle sind gehoben oder gesenkt, zerrüttet oder verändert und in mannichsacher Weise in ihrer Lagerung gestört.

Richt selten müffen wir die ältesten Sebiment-Gesteine

auf den höchsten Gebirgen, die jüngsten in den niedrigsten Flachländern suchen.

Im nebenstehenden idealen Durchschnitt der Erdrinde soll das Auftreten der geschichteten und massiven Gesteinc dargestellt und zugleich die relative Mächtigkeit der versschiedenen Formationen angedeutet werden.

Bis vor wenig Jahren rechnete man zu den Sedimentgebilden nur jene Ablagerungen, welche so beutlich erhaltene Bersteinerungen umschließen, daß auch das ungeübte Auge des Laien darin Ueberreste von Thieren oder Pflanzen erkennt.

Nach diesem Gesichtspunkt wurde die Silursormation als die tiesste und älteste bezeichnet. Hier liegen die Fossilerreste der ältesten Schichten gewöhnlich in quarzreichem Sandstein oder in dunkelfarbigem Thonschieser: Gesteinen, deren Zusammensehung aus mechanischem Detritus trot ihrer Härte und Dichtigkeit mit aller Bestimmtheit erstannt wird.

Damit sindet indessen die Reihe der geschichteten Gesteine noch lange keinen Abschluß. Unter den fossilführenden silurischen Ablagerungen solgt ein in seiner oberen Abtheilung sast immer aus Thonschiefer bestehender Schichtencomplex von riesiger Mächtigkeit, der sich von jenem der Silursormation nur durch den Mangel an Bersteinerungen unterscheidet. Eine dunkte, blaugraue oder schwärzliche Färbung, große Härte und vollkommene Schichtung in dünne, schieferige Lage charakteristren dieses Gestein, dessen, zur Herlung von Schiefertaseln, Tischplatten und anderen technischen Zweden durch die beiden letzen Merkmale bedingt

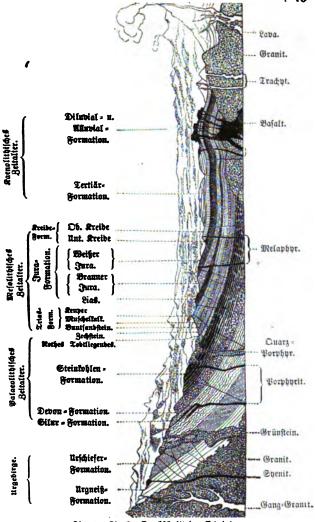

Fig. 4. Bealer Durchfdnitt ber Erbrinbe.

|   |   | ı |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • | • | • |
|   |   |   |
| - |   |   |
|   |   |   |
|   |   | ! |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| , |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

wird. Silberglänzende Glimmerplättigen leuchten aus der dichten, selbst unter dem Mikrostop noch als sehr kleinstörniges Gemenge erscheinenden Grundmasse hervor. Je weiter nach unten, desto krystallinischer wird der Schieser. Berschiedene Mineralien scheiden sich in deutlichen Kryställichen aus und je nach dem Borherrschen dieser oder jener Mineralspecies sehen wir den Thonschieser allmälig in andere Gesteine, wie Glimmerschieser, Chlorits, Talks oder Chiastoliths-Schieser übergehen. An anderen Orten schein die Auskrystallistrung von gewissen Mittelpunkten auszugehen, es bilden sich Körner von der Größe eines Hirschorns dis zu der eines Kindskopses und die Thonschieser heißen dann, entsprechend der Form dieser Ansscheidungen: Fruchts, Fledens, oder Knotens Schieser.

Der Uebergang, ja die Wechsellagerung von Thonsichiefer und Glimmerschiefer läßt sich hundertsältig beobsachten, doch nimmt der Glimmerschiefer im Großen und Ganzen die tiefere Stelle ein. An dem lebhasten metallischen Glanz des vorherrschenden weißen, messingsgelben oder schwarzen Glimmers und dem ausgezeichneten schieferigen Gestige läßt sich dieses Gestein leicht erkennen. Es liefert dem Mineralogen manch prächtigen Krystall oder smitelnden Edelstein; der Bergmann sucht gern darin nach nutharem und edlem Erz oder nach schwarzem Graphit.

Glimmerschiefer nebst seinen selteneren Begleitern, Chlorit= und Talk=Schiefer spielen in der Centrallette der Alpen, in Norwegen, Schottland, im Baherischen Grenzgebirge und in Nordamerika eine große Rolle. H. Credner schätzt seine Mächtigkeit auf der oberen Halbinfel von Michigan mit Einschluß ber untergeordneten Einlagerungen von Kalkstein, Eisenerz, Quarzit u. s. w. auf mindestens 20,000 Fuß. Nicht viel weniger dürste seine Dide nach den Angaben Gümbels im bayerischen Walde betragen, so daß man mit einer mittleren Mächtigkeit von 20,000 Fuß für das ganze Urschieserspstem gewiß nicht zu hoch greift.

Wenn sich der Glimmerschiefer gegen oben eng an den Thonschiefer anschließt, so zeigt er sich nicht minder innig mit dem darunter liegenden Gneiß verbunden. Gneiß ist das verbreitetste und älteste aller geschichteten Gesteine, das Fundament, auf welchem sich die ganze Reihensolge der jüngeren Formationen ausbaut. Wit wechselnder Zussammensehung, Färbung und Korn tritt er uns entgegen, aber immerhin der Hauptsache nach als ein Gemenge deutslich unterscheidbarer Krystalle von Duarz, Glimmer und Feldspath. Mineralogisch unterscheidet er sich in Richts von dem eruptiven Granit, aber seine deutliche Schichtung und seine innige Verdindung mit versteinerungssschichtung und seine innige Verdindung mit versteinerungssschichtung und seine innige Verdindung mit versteinerungssschichtung und seine innige Verdindung mit versteinerungsschichten Ablagerungen weisen ihm mit aller Bestimmtsheit einen Platz unter den Sedimentgebilden an.

Rein geschichtetes Gestein kann sich mit dem Gneiß an Berbreitung und Mächtigkeit messen. Auf allen Constinenten bedeckt er weite Landstriche und bildet für sich allein ganze Gebirge. Seine Mächtigkeit läßt sich wegen starker Faltung und öfterer Wiederkehr der Schichten nur selten mit Sicherheit bestimmen, doch schätzt sie Logan in Canada auf ungefähr 30,000 Fuß, wobei allerdings verschiedene Einlagerungen von körnigem Ralk, Serspentin, Duarzit und Schiefer mit eingerechnet

wurden. Dem Bergmann sind sowohl Gneiß, als auch namentlich die genannten Zwischenlagen erwünscht, denn sie liefern fast Alles, was die Erde an Metallen zu bieten vermag.

Trägt nun der Gneiß wirklich die ganze Formationsreihe auf seinen Schultern oder haben wir Grund zu vermuthen, daß darunter noch andere Ablagerungen existiren,
die sich unserer Beobachtung entziehen? Diese Frage kann
mit Bestimmtheit zu Gunsten des Gneißes beantwortet
werden. Man kennt seine untere Grenze und weiß, daß
er sich niemals auf geschichtete, sondern immer nur auf
massive Gesteine und zwar vorzüglich auf Granit stützt.

Gneiß und Granit find fast unzertrennlich Zwilslingsbrüber: wo der Eine vorhanden, sehlt nur selten der Andere. Beide bestehen aus den gleichen Wineralien und nur im Wangel an Schichtung beruht das unterscheidende Werkmal des Granits. Gar häusig verliert der Gneiß sein schieferiges Gestein und wandelt sich allmälig in Granit um; der letztere sendet Abern oder gangförmige Wassen nach oben, und schließt zuweilen scharstantige Brocken oder ganze Wassen durchbrochenen Rebengesteines ein.

Bas zwischen der unteren Grenze des Gneißes und den ältesten versteinerungsführenden Schichten der Silursvemation liegt, hat die Bezeichnung Urs oder Grundsgebirge erhalten. Dieser riesige Schichtencomplex von mehr als 50,000 Fuß Mächtigkeit repräsentirt eine unermeßlich lange Zeitperiode und läßt sich in zwei Formastionen zerlegen, wovon der Urgneiß das ältere, die Ursichieferformation das jüngere Glied bildet.

In bewunderungswürdiger Gleichförmigkeit tritt das

Urgebirge überall auf. Zwischen einem Gneiß aus Schottland, ben Alpen, Canada, Brasilien oder Afrika gibt es keinen Unterschied und auch die Urschiefer besitzen auf der ganzen Erde die nämlichen Merkmale. Spenso gilt für ihre Anseinandersolge allenthalben dasselbe Gesetz, so daß wenigstens für das Urgebirge die Ansicht der älteren Geologen Rechtsertigung sindet, welche sich alle geschichteten Gesteine in gleicher Entwickung wie concentrische Hillen über die ganze Erde verbreitet dachten.

Richt leicht wilrbe man vermuthen, daß die äußerlich so verschiedenen Gesteine des Urgebirges so ziemlich die gleiche chemische Zusammensehung besitzen. Dennoch liefert uns die Analyse bei allen nahezu daßselbe Wischungsverhältniß von Kieselerde, Thonerde, Eisenoryd. Kalterde, Kali und Ratron.

Beim Thonschiefer schwantt ber Gehalt an Rieselserbe zwischen 50 und 65%, beim Glimmerschiefer zwischen 60 und 70%, beim Gneiß zwischen 60 und 75%. Thonerbe und Eisenoryh sinden sich im Thonschiefer meist etwas reichlicher (bis zu 25%) als im Glimmerschiefer und Gneiß, dagegen steigt der Gehalt an Rali und Natron beim letzteren bis auf 5% während er im Thonschiefer gewöhnlich nur 2,5—4%, beträgt. Ralterde tritt nur in geringen Quantitäten (1,5—4%) in die Verbindung ein.

Man kann somit sagen, daß im Urgebirge nach unten eine Aunahme von Rieselerde, Rali und Natron, nach oben eine Anreicherung an Thonerde und Eisenoryd stattsindet. Diese Unterschiede machen sich aber nicht sprungweise, sondern ganz allmälig gestend, denn man hat es bei diesen Gesteinen mit veränderlichen Gemengen und durchaus nicht mit festen, chemischen Berbindungen zu thun.

An den bisher genannten Thatsachen läßt sich weder zweiseln noch mäckeln. Wit dem Nachweis des Vorhandensseins, der Berbreitung, Mächtigkeit und Zusammensehung des Urgedinges sindet indessen der Forschungstried noch keine Befriedigung. Ein weit höheres Interesse knüpft sich an die Fragen über Entstehung dieser uralten Vildungen und ihre Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte der Erde.

Hier eröffnet sich freilich ein hypothesenreiches Gebiet, auf welchem sich die verschiedenen Schulen seit vielen Jahrzehnten bis jest ohne Aussicht auf friedliche Verstänbigung bekännpfen.

Haben wir im Urgebirge die ursprüngliche Erstarsungstrufte der Erbe oder die ersten Sedimentgebilde vor und? Ist es aus seurig-flüssiger Masse auskryftallisitt oder als wässeriger Detritus abgesett worden?

In diesen Sähen liegt der Angelpunkt des wiffens schaftlichen Streites unter den Geologen.

Die Befragung der geologischen Erscheinungen der Jetzeit versagt hier ihren Dienst, denn weder unsere Bulstane noch unsere Gewässer bringen Gesteine hervor, die auch nur entsernte Aehnlichkeit mit Gneiß oder Glimmersschiefer besäßen.

Es läßt sich nicht läugnen, daß die Hypothese, welche im Urgebirge und zwar zunächst im Gneiß, das unmittels bare Produkt der erkaltenden Erdobersläche erblickt, am meisten Wahrscheinlichkeit zu besitzen scheint. Gneiß bildet die Grundlage aller geschichteten Gesteine, seine Zusammens setzung stimmt vollkommen mit gewissen krystallinischen Eruptivgesteinen überein; der Mangel an deutlichen Bersteinerungen scheint gegen einen wässerigen Ursprung zu sprechen und selbst das ausgezeichnete Parallelgesüge ließe sich im Nothsall durch eine successive Erstarrung erkären. Unter dieser Boraussetzung hat man in der That auch einen Unterschied zwischen Schieferung und eigentlicher Schichtung aufzustellen versucht, obwohl diese Differenz bei Lichte gesehen auf einer Fiction beruht.

Gegen die feurige Entstehung des Gneißes (beim Glimmer: und Thonschiefer hat eigentlich Riemand ernst: lich an eine solche gedacht) erheben sich aber vom chemisschen Standpunkt aus zahlreiche Bedenken. Bor Allem gibt die Vertheilung und Ausbildung der mineralischen Bestandtheile dem Gneiß durchaus nicht das Aussehen eines Schmelzproduktes.

Eine alte Erfahrung belehrt uns, daß sich in einer seurig sstüssigen Wasse bei der Abkühlung alle Substanzen nach ihrem Schmelzgrad ausscheiben und zwar die schwerzen schmelzgrad ausscheiben und zwar die schwerzenschen zuerst, die leicht schmelzbaren zulest. Unter den Bestandtheilen des Gneißes erfordert aber Quarzweitaus die größte Hitze, um in stüssigen Zustand Aberzugehen; man müßte daher erwarten, daß zuerst Quarzbann Glimmer und zulest Feldspath zur Arnstallistrung gelangten. In Wahrheit hat sich aber offenbar zuerst der leichtschmelzbare Feldspath in deutlichen Arnstallen ausgeschieden, um welche sich dann Quarz in unregelmäßigen, verzerrten Wassen anschmiegte. Wan kann serner exnstlich daran zweiseln, ob aus einem seurig-stüssigen Gemenge überhaupt Silicate wie Feldspath und Glimmer neben

freiem Quarz entstehen können, da uns das Experiment bei ähnlichen Berhältnissen immer nur kieselreiche Gläser liefert; endlich läßt sich noch ansühren, daß die Dichtigkeit des im Sneiß vorkommenden Quarzes nicht der durch Schmelzung, sondern der durch wässerige Arhstallisation gebildeten Kieselsaure entspricht.

Roch winten manche andere Einwärfe bervorgehoben werben, allein das bereits Erwähnte bürfte genilgen, um die Spothese von der feurigen Entstehung des Gneißes zu widerlegen. Selbst ehemalige warme Bertheibiger biefer Anficht suchen neuerdings den primitiven Ursprung des Gneifies burch Erstarrung nur noch für einen Theil besfelben zu retten. Im Gneiße sollen fich barnach sebi= mentare und Erstarrungs = Gesteine begegnen. "Bare es möglich". - meint Cotta, ber bebeutenbste Bertreter dieser Spothese - "eine solche Grenze innerhalb der Gneißbildung scharf zu bezeichnen, bann wurde es zwedmäßig fein, die Erstarrungsgneiße von den metamorphischen. zum Glimmerschiefer gehörigen burch eine andere Benennung zu trennen." Daß für eine berartige Trennung ge= nügende Anhaltspunkte fehlen, gesteht übrigens Cotta freimutbig zu.

Es bleiben nun noch zwei Hypothesen sibrig, von denen jede ihre Bertheidiger gefunden hat. Nach der einen stellt der Gneiß nebst seinem Zubehör wirklich die primitive Erstarrungstruste dar, erhielt aber erst durch spätere Beränderung sein jehiges Aussehen; nach der anderen ist er das älteste, durch chemische Processe veränderte Sedimentgestein. Besbe Hypothesen kommen darin überein, daß der Gneiß, sowie alle Kurigen Gesteine des Urgebirges,

nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt vorliegen, sowie barin, daß Wasser und hoher Druck den verändernden (metamorphostrenden) Einsluß ausgesibt haben. Man bezeichnet deswegen in der Geologie die Gesteine des Urgebirges geradezu als metamorphische.

Da nun die Urschiefer gegen oben auf das Junigste mit versteinerungsführenden Schichten verknüpft sind und sich äußerlich sehr wenig oder gar nicht von denselben unterscheiden lassen, so liegt die Bermuthung nahe, daß auch diese gewisse Beränderungen erlitten haben.

Wenn die geschichteten Gebirgsarten bisher geradezu als mechanische oder chemische Absätze der Gewässer oder Organismen bezeichnet wurden, so zeigt doch die alltägliche Ersahrung, daß ein Sandstein, Thonschieser, Kallsstein u. s. w. niemals in der jetzt vorliegenden Form entstanden ist. Diese Gesteine stimmen zwar in ihrer Ussammensetzung und ihrem Aussehen so vortresslich mit dem Sand, den Schlamms und den Kalkabsätzen unserer Gewässer überein, daß sich über ihre sedimentäre Natur kein Zweisel erheben kann, aber sie unterscheiden sich augenscheinlich durch viel innigeren Zusammenhang der einzelnen Theilsten, also durch größere Festigkeit und Härte.

Aus Experimenten, bei welchen man die in der Natur vorkommenden Berhältnisse möglichst genau herzustellen versuchte, hat man gesolgert, daß diese Beränderungen durch dem Druck später gebildeter Schlichten und durch chemische Sinwirtung des alle. Gesteine durchdringenden Wassers hervorgebracht wurden. Daraus erklärt sich auch, daß die Gesteine der älteren Formationen in der Regel viel stärtere Umwandlungen erlitten haben, als die der jüngeren. Nur

bann, wenn uralte Ablagerungen, wie z. B. die losen filurischen Sande und blauen Thone bei St. Petersburg bald nach ihrer Entstehung auf's Festland gehoben und von keinen späteren Sedimenten bedeckt wurden, konnten sie ihre ursprüngliche Gestalt fast unverändert beibeshalten.

Solange die fedimentare Entftehung eines Gefteines aus der Ausammensetzung und dem Borkommen unaweifel= haft bervorgeht, find alle Beränderungen leicht verftändlich; sobald fich aber Mineralien in größerer Menge ausaufcheiden beginnen und ein feinkruftallinisch = schieferiges oder gar körniges Gefüge entsteht, pflegt man die Gefteine als metamorphische zu bezeichnen. Diefer Ausbrud wurde früher ausschließlich nur auf das Urgebirge angewendet, bis man in den Alpen fehr ftart metamor= phofirte Gebilbe entbedte, beren jugenbliches Alter aus ihrer Lagerung und ihrer innigen Berbindung mit verfteinerungsführenden Abfaten hervorgeht. Diefelben finden fich immer nur an solchen Orten, wo steile Aufrichtungen. ftarte Faltungen und Anidungen ber Schichten Störungen verrathen, die fich lediglich durch heftigen Druck erklären laffen.

Die beiben Gegensätze: alte fllurische Schichten in horizontaler, ungestörter Lagerung, kaum verändert bei Betersburg einerseits, und junge, in hohem Grade umsgewandelte, start zerrüttete Gebilde in den Alpen anderseits, mußten als Fingerzeig dienen, daß bei der Metasworphose der Druck eine wichtigere Rolle als die Zeit spiele.

Damit haben wir aber einen Factor gewonnen, ber nicht wie die Leit dem Experiment unzugänglich ist. Rimmt man einen beliedigen, seinen Flußschlamm von der Zusammensehung des Urthonschiesers und drückt ihn mittelk einer hydraulischen Presse zusammen, so lätzt sich eine ziemlich harte, geschichtete und unter günstigen Umständen sogar schieserige Masse herstellen; prest man diese bei fortdauerndem Drucke von oben auch von beiden Seiten her zusammen, so entstehen im Kleinen ganz ähnliche Schichtensaltungen, wie wir sie bei metamorphischen Gesteinen im Großen in der Natur beobachten können.

Aber noch mehr! Man hat heiße Wasserdämpse unter einem Druck von mehreren Atmosphären auf Thon einwirken lassen und auf diese Weise blätterigen Glimmer, Kryställchen von Quarz und ein feldspathartiges Mineral erzeugt.

Wasser, hoher Druck und Wärme scheinen somit die Factoren des Metamorphismus zu bilden. Die beiden ersten dürsten absolut ersorberlich sein, während nach der Meinung mancher Geologen die Wärme zwar beschleunigend wirkt, aber bei hinreichender Zeitbauer auch entbehrt werden kann.

Betrachtet man Gneiß, Glimmer = und Thonschiefer nebst ihren Einlagerungen als die ältesten Sedimentges steine, so erhalten wir den ersten Factor: Wasser, im Ueberfluß. Wenn wir serner die enorme Wächtigkeit des Urgedirges bedenken, so ergibt sich wenigstens für die tieseren Gesteine, wie Gneiß und Glimmerschieser, ein so surchtbarer Druck, wie wir ihn künstlich gar nicht hers zustellen vermöchten. Auch nach Wärme werden wir nicht lange vergeblich suchen; benn der Gneiß als das alteste geschichtete Gebilde mußte durch die Rachbarschaft des glühenden Erdinnern gewiß in eine ziemlich hohe Tem= peratur versetzt werden.

Für den Gneiß waren somit nach dieser Anschauung die Bedingungen zur Metamorphose bei weitem am günftigsten und aus den angeführten Thatsachen ließe sich die allmälige Abnahme der metamorphischen Wirkungen gegen oben in ungezwungener Weise erklären.

280 bleibt aber die ursprüngliche Erstarrungstruste der Erde, wenn fie der Gneiß nicht ist?

Man könnte zunächst an Granit benken, da sich das Urgebirge in der Regel auf diesen stützt. Allein bei dem Granit werden von der Chemie die nämlichen Bedenken gegen seine seurige Entstehung erhoben, welche bereits beim Gneiße erwähnt wurden.

Es bleibt in der That Richts übrig, als einzuges stehen, daß wir eine Erstarrungskrufte nicht kennen, ja daß eine solche möglicherweise überhaupt nicht mehr existirt.

Eine Erkärung für diese vielleicht überraschende Beshauptung ließe sich in der folgenden hypothetischen Bestrachtung finden.

Man stelle sich vor, die einstige Erstarrungsrinde sei soweit abgekühlt, daß sich heißes Wasser darauf niedersichlagen konnte. Dieses Wasser mußte nach den im ersten Kapitel (Seite 10) gegebenen Andeutungen mit gaßförmigen Stoffen, worunter verschiedene Säuren, namentlich Kohlenssäure, gesättigt sein und war somit im Stande, sofort einen sehr kräftigen Auslösungss und Zerstörungs-Proceß

einzuleiten. Die leichtlöslichen Bestandtheile der Erdtrufte. 3. B. die Alkalien und Kalkverbindungen wurden ausgelaugt, die schwerlöslichen wie Rieselfaure, Thonerbe, Gifcu: ornd u. f. w. blieben zurud, wurden nun von ben heißen Fluthen bin = und bergeworfen und schließlich zu feinen Schlamm zermalmt. Es bilbete fich nach und nach eine Sedimentschicht, die einen gewiffen Drud auf das bewegliche Erdinnere ausübte. Hiedurch und in Folge der Anziehung von Sonne und Mond wurde die Krufte von der schmelxflüsfigen Masse da und dort zersprengt: es entstanden Unebenheiten auf der Oberfläche, und damit Gelegenheit zu einer intenfiveren, zerstörenden Wirtsamkeit bes Wasiers. Da jede Exuption eine locale Bebung und in einiger Entfernung eine Sentung zur Folge haben mußte, so konnten die bereits gebildeten Sedimentschichten in solche Tiefe gelangen, daß fie in Folge der hier wirk famen Erdwärme und der auflösenden Kraft des überbitten Wasserbampfes in einen gaben, masserigen Brei permandelt wurden.

Eröffnete sich durch gelegentliches Bersten der darüber lastenden Schichten ein Ausgang, so wurde dieser Brei an die Oberstäche gepreßt und konnte dort als massiges Eruptivgestein erstarren. Damit fänden auch die vielen Uebergänge, sowie die identische Zusammensetzung von Gneiß und Granit ihre Erklärung; denn der letztere wäre ja nichts anderes als eruptiv gewordener Gneiß.

Das find in turzen Zügen die Anschauungen, welche sich manche Geologen in neuerer Zeit über die Entstehung des Granites und der metamorphischen Gesteine gebildet haben.

Es ift nicht zu läugnen, daß sich verschiedene Einwürse gegen diese Hypothese erheben lassen, allein sie scheint besser mit den Gesehen der Chemie und Physik zu harmoniren, als jene, welche in dem Gneiß theils das Erstarrungsprodukt einer seurig-slüssigen Masse, theils das Resultat der Einwirtung trockver Hitze oder latten Wassers auf alte Sedimentgesteine erkennt.

Die kryftallinische Beschaffenheit mancher Sesteine des Urgebirges kann, wie gezeigt wurde, nicht als Beweiß gegen ihren wäfferiger Ursprung benützt werden. Unwiderleglich sestgestellt freilich wäre ihre sedimentäre Natur, wenn unzweiselhaste organische Neberreste im Gneiß oder Urschiefer gesunden werden könnten.

Seitdem man weiß, daß fast aller marine tohlens saure Kalk der Thätigkeit zahlloser, kleiner Organismen sein Dasein verdankt, dürsen mit Jug und Recht die häusigen Marmor-Einlagerungen im älteren Urgebirge wenigstens als ein Fingerzeig für die damalige Existenz belebter Wesen betrachtet werden.

Roch bestimmter sprechen basür mächtige Lager von Kohlenstoff in der Form von Graphit, sowie das gelegentsliche Borsommen von Naphtha: denn die Chemie kennt dis jetzt keinen Proces, durch welchen Wassen von Kohlenstoff oder Kohlenstoffverbindungen ohne organische Beihülse zu Stande kommen könnten.

Ungeachtet biefer Anbeutungen wollte es boch nicht gelingen, erkennbare Spuren von Organismen aufzusinden, bis endlich vor einigen Jahren der canadische Geologe Logan in einem zwischen Gneiß eingelagerten Flöt von

körnigem Kall eigenthümliche, knollige, von Secken durchdrungene Massen entbedte, welche er für ungunden Ursprungs hielt.

Broben dieser muthmaßlichen Bersteinerung wuten von verschiedenen Fachmännern untersucht und gerade die ausgezeichnetsten Kenner der mitrostopischen Structur der sossienen Organismen aus niedrigen Thierklassen, wie Carpenter, Dawson, Gümbel und Rup. Jones geben ihr einmüthiges Urtheil, dahin ab, daß man ed mit einer neuen Foraminiserensorm von ungewöhnlicher Grist zu thun habe.

Das merkwürdige, mit dem Namen Eozoon\*) (Ratgenwesen) bezeichnete Geschöpf wurde, nachdem einmal seine Eigenschaften bekannt waren, nicht nur in Canada, ionbern auch im körnigen Urkall von Frland, Standinavien, in Biemont, im böhmischen und bayerischen Wald,
sowie in den Pyrenden aufgefunden. Dasselbe kann somit
jest geradezu als leitendes Fossil der Urgneissormation
angesehen werden.

Es bedurfte freilich des Zeugnisses so bewährter Autoritäten, um die organische Natur des Eozoon zu beglaubigen; denn beim ersten Anblick würde nicht leicht Jemand eine Bersteinerung darunter vermnthen.

Das Eozoon besaß ursprünglich wie kast alle Foras miniseren (Seite 89) eine kalkige, burch innere Zwischensswände in viele Kammern abgetheilte Schale. Diese Kamus mern werden im lebenden Zustand von einer gallerts

<sup>\*)</sup> von sos Morgenröthe, coor belebtes Befen.

sigen sogenannten Protoplasmasubstanz eingenommen; ih dem Absterben füllen sie sich zuweilen mit Schlamm er mit fremder mineralischer Substanz, welche durch die nen Poren der Schale leicht einzudringen vermag. Beim voon tritt die Wöglichsteit einer Erhaltung nur dann n., wenn die Infiltration einer schwerzerstördaren Subsanz durch die Voren des Gehäuses stattgefunden hat. Im atgegengesetzen Fall versiel die kaltige Schale dem versichtenden Einfluß der Wetamorphose.

Man sindet nun häusig im körnigen Kalk faustgroße knollen oder massige Parthien von noch ansehnlicheren dimensionen, die von einem grünen Mineral (Serpentin) in mehr oder weniger regelmäßiger Weise durchzogen sind.

Bei dem canadischen Eozoon bildet der Serpentin zahls reiche, schmale durch weißen Kalkspath getrennte, concenstrische Bänder.



Sig. 5. Eozoon Canadense aus laurentifchem Gneif von Canada, in natürlicher Größe.

Bon den grünen Streifen, welche man als Ausfüllsung ber Rammer betrachtet, entspringen kleine, in die

taltigen Zwischenschichten hineinragende Serpentin-Aestichen oder Fädchen. Das sind offenbar Injectionen von seinen, in der Schale selft verlaufenden Kanälchen, wie sie vielleicht am ähnlichsten bei der lebenden Foraminiseren Sattung Tinoporus bei hinreichender Bergrößerung gesehen werden. Beseitigt man durch Salzsäure den kohlensauren Kalk, so treten die Kanälchen deutlicher hervor und man erhält dann unter dem Mikrostop bei achtzigsacher Bergrößerung die in Figur 6 dargestellte Ansicht.



Gin idealifirtes fehr ftart vergrößertes Bild von Eozoon hat Carpenter (Fig. 7) zu entwerfen versucht.



Fig. 7. 3bealifirtes Bilb bon Eozoon.

Der abgebildete Durchschnitt stellt ein kleines Stild von zwei über einander liegenden Serpentinftreifen nebft der bazwischen liegenden weißen Kalkpathschicht dar. den ersteren find je drei neben einander gelegene Rammern (A 1 und A 2), die bei a burch spaltenformige Deffnungen mit einander in Berbindung stehen, restaurirt. Sie find wegen ihrer Ausfüllung mit grüner Serpentinmaffe bunkel schattirt. Wit B find die von feinen Röhrchen burchbohr= ten Seitenwände der Kammern bezeichnet und C ftellt bas aus toblensaurem Ralt bestehende sogenannte Awischenober Ausfüllungs = Stelett bar, welches in ähnlicher Weise bei vielen lebenden Foraminiferen vorkommt. Durch dieses Awischenstelett senden die Rammern in gewissen Abständen Berbindungsröhren (D) nach der nächsten Kammernreihe, oder es verlaufen darin baumförmig verästelte Ranälchen (E), die im lebenden Zustand mit Protoplasma ausgefüllt sein mußten, jest aber von Serpentinmasse ingicirt find und barum in mitroftopischen Schliffen leicht erfannt werden.

Berschiedene Geologen haben die organische Natur des Fozoon in Zweisel gezogen, indem sie auf das krystallinische, einer Erhaltung organischer Reste höchst ungünstige Gesüge des Urfalles, auf die sonst niemals deobachtete Serpentin-Institution, und namentlich auch auf die riesige Größe des Eozoon, gegenüber den meist winzig-Keinen lebenden Foraminiseren hinweisen. Seitdem hat man übrigens Kammern von recenten Arten mit einem serpentinähnlichen Mineral ausgesüllt gesunden, und Carpenter die stattlichen Gattungen Parkeria und Lostusia beschrieben.

Mit der Entbedung des Cozoon finden wir eine Bermuthung bestätigt, zu welcher uns schon das Borkommen von Graphit und körnigem Kall geführt hatte. Wir sind jetzt genöthigt, in den nahezu 50000 Fuß mächtigen Gesteinen des Urgebirges Ablagerungen jeuer unendlich langen, unmittelbar auf die Erstarrung der Erdruste solzgenden Periode anzuerkennen, in welcher die ältesten, beslebten Wesen auf der Erde erschienen.

Was für ein Interesse knüpft sich aber an diese Erst: gebornen der Schöpfung! Wenn wir irgendwo die Unzulänglichteit unseres Wissens zu beklagen haben, so ist es gerade hier, wo uns ein widriger Einsluß nahezu alle Ueberreste aus dem Frühlingsalter der Erde unwiederbringlich vernichtete und uns den Einblick in die ersten Anfänge des organischen Lebens in tieses Dunkel verhüllte.

Alls eine Erscheinung von hoher Wichtigkeit dürfen wir es aber bezeichnen, daß die einzige, noch erkennbare Spur aus dieser entlegenen Beriode auf ein Wesen hindeutet, dessen Berwandte jenen niedrigsten Formen der Schöpfung angehören, die unter dem Namen "Protisten" eine Mittelstellung zwischen dem Pflanzen» und Thierrech einnehmen.

Welche und wieviele Zeitgenossen bes Cozoon spurslos verschwunden sind, vermögen wir heute nicht mehr zu unterscheiden; denn die ersten Blätter im Buche der Schöpfung hat der Metamorphismus bis zur Unkenntlichskeit verwischt. Soviel dürsen wir jedoch als Thatsacke anerkennen, daß im Zeitalter des Urgebirges, dessen Dauer,

wie aus der Mächtigkeit der Schichten hervorgeht, alle übrigen erdgeschichtlichen Perioden zusammengenommen um ein Bedeutendes an Länge überragte, organische Wesen die Erde bewölkerten, daß somit die Bersteinerungen der darauf solgenden Silursormation bereits eine vorgeschritztene Stuse in der Entwickelung der Schöpfung darstellen.

Metallne Abern ziehen burch die Tiefen, Des Bergmanns ftarter Arm erschlieft die Schätze. Die unberührt fo lange d'eunten schliefen. (A. Mäller.)

### 2. Sbelfieine. Befondere Lagerflätten und Ergange.

Der Geologe faßt bei der Unterfuchung des Urgebirges hauptfächlich die Berhältnisse ber Lagerung, ber Rusammensekung und ber Entstehung der verschiedenen Gebilde in's Auge; für ihn kommen in erfter Linie die weitverbreiteten Gesteine als wesentliche Bestandtheile der Erdoberfläche in Betracht und bei diesen fallen fast nur bie felsbildenden Mineralien in ben Bereich feiner speciellen Forschung. Alle zufälligen, auf vereinzelte Buntte beschränkten Mineralvorkommnisse betrachtet er als angenehme Beigabe, gemiffermaßen als Zierrath bes im Ganzen ziemlich einförmigen Urgebirges. Er würde ihnen bom rein geologischen Standpunkt aus vielleicht nur geringe Beachtung schenken, wenn nicht gerabe biefe Beigabe für bas praktische Leben häufig ein ganz hervorragendes Intereffe in Anspruch nähme.

So verdient es der Erwähnung, daß die meisten Edelsteine dem Urgebirge entstammen. Der Diamant hat sich dis jetzt eingewachsen nur in einem durch parallel geordnete Talkschüppchen schieferigen Quarzgestein, dem sogenannten Ztakolumit Brafiliens gefunden. Rubin und

Saphir sind vorzugsweise in Tall = und Hornblendes schiefer zu Hause; ber Smaragd liebt Thon= und Glimsmerschiefer, der Topas einen im Gneiß eingelagerten Quarzit. Auch unter den Halb-Sebelsteinen trifft man Turmalin, Berhll, Granat und die vielen buntsgefärbten Quarzbarietäten besonders häusig im Ursgebirge. Immerhin bleibt jedoch das Borkommen der Seelsteine so vereinzelt, daß ihr Preis geradezu unersschwinglich würde, wenn sie durch bergmännische Arbeit auf ihrer ursprünglichen Lagerstätte gewonnen werden müßten.

Rum Bortheil der prunkliebenden Menschbeit erleichtert indessen die Ratur selbst das Auffinden der Schmuckteine. Benn das Urgebirge durch Berwitterung ober mechanische Angriffe zerbrödelt und zerfest wird, fo tropen die Ebelsteine vermöge ihrer Härte und Widerstandsfähigkeit gegen demifche Angriffe viel leichter ben zerftorenben Ginfluffen, als die übrigen Bestandtheile ihres Muttergesteins. Sie erhalten fich als Körner ober Krystalle, wenn ihre Umgebung längst zu Stanb zerfallen ift, werden barauf von ben Gewäffern fortgeführt und in ben Rieß=, Sand= und Schutt-Anhäufungen ber Ebenen begraben. Sier sammeln fie sich allmälig so reichlich an, daß es sich lohnt, die loderen Maffen auszuwaschen, die leichteren Theilchen abzuschwemmen, um schließlich die Ebelfteine nebst anderen werthvollen Mineralien, wie Gold, Platin, Binn u.f. w. ju gewinnen. Man nennt biefen Prozef "bas Ausfeifen" und die mit kostbaren Metallen und Edelsteinen versehenen Schuttablagerungen Seifengebirge.

Alle Diamanten von hohem Werth wurden im Seifengebirge gefunden. In Oftindien, Brasilien und neuerdings in Sübafrika bilbet bas "Seifen" einen Erwerbszweig für Taufende von Menschen. Dagegen könnten als einziges Beispiel einer rentablen bergmännischen Gewinnung von Ebelsteinen nur die Smaragdgruben des Tunka-Thals in Peru genannt werden.

Schon oben wurde erwähnt, daß das Urgebirge den Kohlenstoff nicht nur in seiner reinsten Form als Diasmant, sondern auch in der unscheinbaren Gestalt des Graphits enthält.

Der Graphit ist in physikalischer Beziehung geradezu ber Antipode des Diamants. Er ist schwarz, undurchzsichtig, metallglänzend, unverbrennlich und so weich, daß er durch den Fingernagel gerist wird. Seine Berwendung zur Bleististschrikation, zur Gewinnung von Osenschwärze, Schwelztiegeln und Waschinenschwiere macht ihn zu einem sohnenden Gegenstand des Bergbaues.

In Meinen Parthien findet er sich in verschiedenen Gesteinen, in bauwürdigen Massen nur im Urgebirge.

Der Graphit erscheint in Form von Lagern, häufig von körnigem Kalf begleitet.

Unter Lager ober Flötz versteht man solche Anshäufungen irgend eines besonderen Minerals oder Mineralsgemenges, welche der Schieferung oder Schichtung des sie umschließenden Gesteines parallel laufen. Wan spricht von Rohlens, Salzs, ErzsLagern u. s. w., je nach der Beschaffensheit des vorherrschenden Bestandtheils.

Alle ächten Lager haben gleiche Entstehungsweise mit ihrem Rebengestein und gehören mit biesem zu berselben geologischen Periode.

Die Bedingungen zur Graphitbildung scheinen nur im Urgebirge vorhanden zu sein. Sehr wahrscheinlich verdanken wir diese eigenthümliche Gestaltung des Kohlenstoffes, metamorphischen Prozessen, über deren Wirksamkeit wir vorläusig noch keine klare Vorstellung besitzen.

Bur Bleistiftsabrikation eignet sich nur der reinste, von allen fremdartigen Beimengungen freie Graphit, wie man ihn in großen Massen auf Cehlon und im süblichen Sibirien sindet. Früher mußten die berühmten, im Thonsichiefer befindlichen Lager von Borrowdale in Cumberstand sast den ganzen Bedarf decken. Man versuhr deßbalb äußerst sparsam mit dem werthvollen Material und öffnete die Gruben nur ein einziges Mal im Jahre. Eine recht gute Qualität wird auch zu Schwarzbach in Böhmen gewonnen, während in dem benachbarten bayerischen Wald bei Passau die Beimengungen von Kieselerde, Thonerde und Eisenoryd auf 58% steigen. Der Passauer Graphit kann deßhalb nur zur Herstellung seuersister Tiegel, Osenplatten, Liegel u. dgl. verwendet werden.

In der Form von Lagern sinden sich im Urgebirge aber auch andere nutdare Mineralien, namentlich gewisse Eisen= und Kobalt=Erze. Das wegen seiner Reinheit hochgeschätzte schwedische Erzen wird sast ausschließlich aus einer Berbindung von Eisen mit Sauerstoff, dem sogenannten Wagneteisenstein sewonnen. Dieses Erzbildet bei Dannemora, Bisperg und Norberg in Schweden, jowie an vielen Orten des südlichen Norwegens mächtige Lager im Gneiß, die sich entweder auf weite Erstreckung

in gleichmäßiger Stärke zwischen die parallelen Schichten bes Nebengesteins einschieben, ober stellenweise zu gewaltigen, linsenförmigen Massen anschwellen und alsbann die Bezeichnung Lagerstöde erhalten.

Treten solche Stöde burch Aufrichtung der Schichten an die Oberfläche und leisten sie der Berwitterung etwas größeren Widerstand als ihr umhüllendes Rebengestein, so können sie sich allmälig als förmliche Magnetberge ans ihrer Umgebung erheben. So erregt der Taberg dei Jönsköping in Schweden die Bewunderung aller Reisenden und in Luleo = Lappmarken ragt der Gellivara = Berg als eine riesige Magneteisensteinmasse von ein paar tausend Juß Höhe in die Lüfte.

Es fehlt, wie man sieht, den Magnetbergen unserer Märchen nicht an thatsächlicher Unterlage und wenn sie auch den Seefahrern der benachbarten Meere ungefährlich bleiben und keine leidenschaftliche Anziehungskraft auf die Schiffsnägel ausüben, so läßt sich immerhin ihr Einssluß auf die Boussole in beträchtlicher Entsernung wahesnehmen.

Wie Standinavien das beste Eisen besitht, so liefert es auch das Erz zur schönsten blauen Metallfarbe.

Die Berbinbungen bes Kobalts mit Schwefel und Arsenik (Glanzkobalt, Kobaltkies u. s. w.) lagern sich bei Skutterud in Norwegen und Tunaberg in Schweben in ähnlicher Beise zwischen das Urgebirge, wie das Wagneteisen.

Die Menge des Erzes ist indessen hier weit geringer. Es bildet nicht wie das Magneteisen die Hauptmasse des im **Wesentlich**en aus Glimmer und Quarz zusammengessetzten Lagers, sondern findet sich nur mehr oder weniger reichlich in demselben eingesprengt. Häusig greist die Erzssührung auch in das hangende oder liegende Nebengestein über, so daß die Grenzen des Erzlagers nicht scharf bestimmt werden können.

Man bezeichnet berartige Bortommen auch als Im= prägnationen.

Bwischen Lagerstöden und Imprägnationen einerseits und den eigentlichen Erzgängen andererseits läßt sich praktisch kaum ein durchgreisender Unterschied seskstellen.

Im Allgemeinen versteht man unter Gängen ober Abern Ausfüllungen von Spalten und Klüsten. Gewöhnlich durchschneiden die Gänge das umgebende Gebirge unter größerem ober kleinerem Winkel, können aber auch den Schichten desselben auf gewisse Erstreckung parallel laufen. Im letzteren Fall nehmen sie zuweilen vollständig die Gestalt eines Lagers an, ohne jedoch, wie jene Alter und Entstehungsweise mit dem Rebengestein zu theilen. Solche Lagergänge gehen häusig wieder in ächte Gänge über, indem sie die dem Schichtenbau parallele Richtung verlassen.

Für ganz unregelmäßige, weber als Lager noch Sänge zu bezeichnende Anhäufungen von nutharen Mineralien hat man den Namen "Stöde" gewählt und zwar find es Lagerstöde, wenn sie in der Richtung der Schichten verlaufen, Gangstöde, wenn sie dieselben durchschneiden.

Je nach bem Material der Spaltenausfüllung untersicheibet man Gefteins = und Erz = Gänge. Schon unfer

idealer Durchschnitt der Erdkruste (Fig. 4) hat uns gezeigt, daß die krystallinischen Massengesteine, wie Granit,



a Lager. b Impragnirtes Lagergeflein. c Lagerfiod. d Gefteinsgang.
e Erzgang. f Contactgang. g Lagergang. h Cangftod.

Borphyr, Basalt, Trachyt, Lava u. s. w. sehr häusig gangförsmig auftreten. Es hängt bies mit ihrerEntstehungsweise zussammen; benn nach ber unter ben Geologen herrschenden Meinung sind dieselben als breiartige heiße Massen aus bem Erdinnern empor gequollen, haben sich zunächst in die vorhandenen Spalten ergossen und sich erst nach beren Ausfüllung auf der Erdoberstäche verbreitet.

Rur dann, wenn die Ausstüllung der Spalte vollsständig oder doch zum Theil aus einer Metallverbindung besteht, erregt sie als "Erzgang" das Interesse des Bergmanns. Der Werth und die Bauwürdigkeit eines Ganges hängt von verschiedenen Umständen, und zwar in erster Linie von der Beschaffenheit des Erzes selbst ab. Im Durchschuitt verlangt man als niedrigste Grenze des Erzgehaltes 1/2 Eisen, 1/200 Link, 1/200 Lupser, 1/1000 Silber und nur 1/1000 Gold.

Schon aus diesen Zahlen geht hervor, daß die Westalle und ihre Erze nur einen geringen Theil der Gessammt = Ausfüllungsmasse zu bilden pslegen. Gewöhnlich herrschen eine Anzahl nicht = metallischer Mineralien, wie Quarz, Kalkspath, Bitterspath, Schwerspath, Flußspath und Hornstein vor. Diese letzteren beszeichnet man als "Gangarten."

Die Vertheilung der Gangarten und Erze erscheint entweder ganz regellos oder in lagenförmiger Anordnung. Im etsten Falle liegen die einzelnen Bestandtheile von sehr ungleicher Größe und Gestalt nach allen Richtungen durchseinander und stellen eine grods oder seinkörnige Ausstüllsungsmasse dar. Bei der lagenförmigen Structur sind die Gemengtheile in nichtere parallele Bänder von ungleicher Dicke geordnet, die in der Richtung der Spaltenwände verslausen. Gewöhnlich wiederholen sich die einzelnen Lagen in gleichmäßiger Reihenfolge von den beiden Seiten des Ganges gegen die Mitte. Die Stellen, wo der Gang das Rebengestein berührt, heißen die "Saalbänder." Der beistehende, aus B. von Cotta's tresssichem Wert über die Erzlagerstätten entnommene Holzschnitt stellt einen

Durchschnitt des "Dreis Prinzen Spatgangs" bei Freiberg dar und liefert ein treffliches Beispiel für die symmetrische Anordnung der verschiedenen Gangarten.

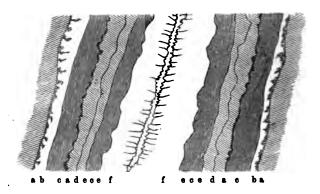

Fig. 9. Drei - Pringen - Spatgang bei Freiberg. a Blenbe. b Quary. o Fluffpath. d Schwerfpath. o Schwefellies. f Rallipath.

Man spricht zwar im gewöhnlichen Leben von Silber-, Blei-, Aupfer- und Eisenerz-Gängen; allein es wäre eine ganz irrige Borstellung, wenn man glauben wollte, daß berartige Lagerstätten nur ein einziges der genannten Erze enthielten. Es beziehen sich diese Bezeichnungen immer nur auf den vorherrschenden oder auf den werthvollsten Bestandtheil, mit welchem indeß fast ausnahmslos noch eine ganze Anzahl anderer Erze vermengt sind. In der That ist die Mannigsaltigkeit der Zusammensehung der Erzlagerstätten so groß, daß eine scharfe Gruppirung nach dem Inhalte geradezu zur Unmöglichkeit wird, um so mehr als sich derselbe nicht selten verändert.

Immerhin scheint jedoch zwischen gewissen Mineralien und Erzen eine Art Wahlverwandtschaft zu bestehen. Die bergmännische Ersahrung hat uns belehrt, daß sich bestimmte Mineralvereinigungen unter ähnlichen äußeren Bershältnissen so häusig und so gleichmäßig wiederholen, daß man aus dem Borkommen gewisser Gangarten daß Borshandensein bestimmter Erze mit größter Wahrscheinlichkeit voraußsehen darf. Solche wiederkehrende MineralsCombinationen werden "Erzsformationen" genannt, eine Bezeichnung, die zwar dem Klang, nicht aber dem Sinne nach mit den Formationen der Sedimentärgebilde überseinstimmt.

Die beständigste und zugleich einsormigste aller Erzformationen ist die des Binnes. Man sindet dieses
Wetall als Binnerz (Binnoryd) theils auf Gängen theils
als Imprägnation im Urgebirge. Sein häusigster Besgleiter ist Duarz; dieses Wineral ist aber überhaupt so
verdreitet, daß es nicht als charakteristisch für ein besons
deres Borkommen angesehen werden kann. Dagegen zeigen
sich als unzertrennliche Genossen des Binnerzes einige sonst
ziemlich seltene Mineralien, wie Bolfram mit seinem
Bersetzungsproduct Scheelit, ferner Turmalin, Topas,
Lithionglimmer, Beryll, Molybbänglanz, Ars
senikties und einige Borsund Fluorverbindungen.

In viel wechselnderer Gesellschaft tritt das Silber auf, doch ift Blei sein gewöhnlichster, fast nie sehlender Begleiter. Bei Freiberg bildet in der sogenannten edlen Quarz-Formation krystallinischer oder hornskeinartiger, grauer oder weißer Quarz die Hauptmasse bes Ganges; die eblen, meist mit Schwesel verbundenen

Silvererze, gemengt mit filberhaltigem Arfenikkied. Bleiglanz und Blende finden sich in dieser Grundmasse eingesprengt. Kommen gelegentlich Hohlräume (Drussen) vor, so begleiten sich dieselben mit zahlreichen, prachtwoll krystallisieren Wineralien.

Bei der kiesigen Bleisformation überwiegt fülberhaltiger Bleiglanz mit einigen anderen Schweselsmetallen, wie Zinkblende, Schweselsies, Kupserkies, Wagnetzties und Arsenisties und bildet nebst Onarz die ganze Gangausfüllung. Es gehören hieher eine Anzahl von Erzlagerstätten bei Freiberg und Schneeberg in Sachsen, die berühmten Silbergruben von Schemnitz in Ungarn und verschiedene Gänge in Neu-Granada und Columbien.

Eine dritte Combination wird die edle Blei:Formation genannt. Hier haben wir fast immer lagensförmige Anordnung der Gangausfüllung. Quarz, Braunspath, Manganspath, Bleiglanz und Blende, nehst einigen anderen, selteneren Schwefelmetallen liesern die hauptsächelichsten Gangarten. Die edlen Silbererze (gediegen Silber, Silberglanz, Weißgiltigerz u. s. w.) concentriren sich in der Regel in Drusenräumen. Als charakteristische Beispiele dieser Erz-Formation gelten die Gänge von Clausthal am Harz, von Przibram, Kuttenberg und Ratiboriz in Böhmen; sowie die von Kapnik in Siebenbürgen.

Das Silber sindet sich ferner in der sogenannten barhtischen Blei-Formation. Das Charakteristische dieser Gänge besteht in dem vorherrschenden Barytspath, mit welchem Flußspath, Quarz, Bleiglanz, Blende und Liese verdunden sind. Diese außerordentlich verbreitett

Combination findet sich gewöhnlich in Gängen mit lagens
förmiger Anordnung. Sie ist entschieden neuerer Ents
stehung, als die vorher erwähnten und tritt sowohl im Urgebirge, wie in Sedimentärbildungen vom verschiedensten Alter auf.

Roch ließen sich schließlich einige andere Combinationen bes Silbers aufzählen, boch mögen die bereits erwähnten, als die häusigst vorkommenden genügen.

Gold und Platin haben besondere Borliebe für Duarz, sind aber so spärlich in den zahlreichen Gängen, welche das Urschiefer-Gebirge durchschwärmen, vertheilt, daß man sich nur selten zu einem bergmännischen Abbau entschließt. Man zieht es vor der Natur die Ausbereitung und Ansammlung im Seisengebirge zu überlassen und sucht hier die kostdaren Wetalle durch einsachen Waschprozeß zu gewinnen.

Rupfer, Blei, Zink und namentlich Eisen treten in höchst mannigfattigen Berbindungen auf, deren speciellere Erörterung an dieser Stelle kein besonderes Interesse bieten würde.

Da alle Gange als Spaltenausfüllungen zu betrachten sind, so können sie auch überall auftreten, wo Gebirge von Rlüften burchzogen sind. Für die Entstehung der Spalten wird man am natürlichsten heftige mechanische Erschütters ungen, wie sie besonders bei Erbbeben vorkommen, annehmen.

Die Spaltenbisbung muß selbstverständlich ber Ausfüllung vorhergehen. Beide Borgange sind indeß unabhängig von einander; sie können nahezu gleichzeitig, aber auch in verschiedenen Perioden stattfinden und von versschiedenen Ursachen herrühren.

Wann und wie sich die Spalten ausgefüllt haben, barüber lassen sich nur in einzelnen Fällen begründete Bermuthungen aufstellen. Für die Altersbestimmung der Spalten dagegen gibt es einige ziemlich sichere Kriterien.

Jeder Gang muß jünger sein, als das Rebengestein, welches er durchsett. Greisen das gegen die Gänge in einem von Erzlagerstätten durchsschwärmten Gebirge nicht in eine darüber befindliche jünsgere Gesteins-Ablagerung über, so läßt sich mit großer Wahrscheinlichseit annehmen, daß sich die Spalten vor der Entstehung des bededenden Gebirges gebildet haben.

Richt selten verlausen zahlreiche Gänge einer bestimmten Gegend in paralleler Richtung; gehören dies selben überdies ein und berselben Erzsormation an, d. h. zeigt ihre Ausstüllung die gleiche Minerals Combination und Anordnung der einzelnen Bestandtheile, so nimmt man an, daß sie zu gleicher Zeit entstanden seinen. Im Allgemeinen müssen indeß Altersbestümmungen, die lediglich auf die Zusammensetzung der Erzgänge basirt sind, mit größter Borsicht ausgenommen werden, will man sich nicht argen Täuschungen hingeben. Zebenfalls gehört die Meinung, daß sich gewisse Metalle nur zu bestimmten Zeiten ausgeschieden hätten und daß man besthalb besondere "Metallzeitalter" unterscheiden könne, in den Bereich der Fabel.

Benn fich Erzgange von verschiedener Bufammenjegung freuzen, fo muß ber burchfegenbe Gang

immer jünger sein, als ber burchsette. In ber Binnerzgrube von huel Peever in Cornwallis kommt ber Fall vor, daß die altesten Zinnerzgänge (Z) zuerst von

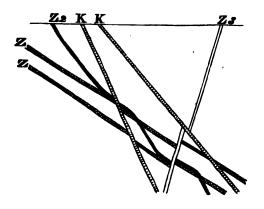

dig. 10. Gruben von hnel Beeber bei Rebruth in Cornwallis.

Z Meltefte Binnerggange. Zu Jungerer Binnergang. Es Jungfter Binnerggang. K Aupfererggange.

einem jängeren Gang (Z°) von ähnlicher Zusammensetzung, und beibe von einem noch jängeren (Z°) durchsetzt werden. Die Kupsererzgänge (K) endlich durchstreuzen alle vorshandenen Zinnerzgänge. Wir haben also hier viererlei Gänge von verschiedenem Alter und zwar sind unter densselben die Kupsererzgänge die jüngsten, weil sie alle übrigen durchstreuzen.

Dieses Beispiel ift überdies belehrend, weil es uns über die Berhältnisse beim Durchschneiden der Gänge Aufschuß gewährt. Nachdem der jüngere Zinnerzgang (Z<sup>3</sup>)

bie älteren im sogenannten "Gangtreuz" burchset hat, verliert er jedesmal eine Strecke weit seine Richtung und läuft neben jenen her. Er wird, wie der Bergmann sagt, "geschleppt". Störungen anderer Art verursachen die Kupfererzgänge. Sie verschieben bei ihrem Durchsetzen die getrennten Stücke der älteren Gänge, rücken eine Spalten-wand nach oben, unten oder nach den Seiten, so daß die Aussuchgen der Fortsetzung dieser "verworsenen" Sänge nicht selten große Mühe und Kosten verursacht.

Obschon die Erzgänge ihrer Natur nach an kein bestimmtes Gestein oder Alter gebunden sind, so gehören sie doch in überwiegender Mehrheit dem Urgebirge an. Einszelne Metalle, wie Zinn haben ihre Lagerstätte ganz außschließlich im Urgebirge; andere, wie Silber, Gold, Platin, Kobalt, Nickel, gewisse Eisenerze greisen zwar gelegentlich in jüngere Ablagerungen herauf, allein ihre Hauptverbreitzung liegt doch im Gneiß und Schiefergebirge.

In den versteinerungsreichen Formationen werden die Erzgänge verhältnißmäßig selten; dagegen trifft man dort lagerförmige Wetallausscheidungen, deren Alter mit großer Schärse bestimmt werden kann.

Es ist immerhin merkvürdig, daß einzelne Metalle in gewissen Formationen vorzugsweise zum Absatz gelangten. So sindet sich z. B. Quedfilber und seine Berbindungen in ansehnlicher Menge sast nur in der Steinstohlenformation. Wanche Zinkerze besitzen eine große Borliebe für Kalksteine und Dolomite der Triaßformation und einzelne Kupserverbindungen für bituminöse Schiefer der Dhaßformation. Zur Annahme besonderer

Retallzeitalter können übrigens biese Erscheinungen keine Beranlassung bieten, da die genannten Erze auch in anderen Formationen gelegentlich erscheinen.

Ueberhaupt läßt fich schwer entscheiben, ob hier mehr bie Reit ober die Beschaffenheit des Nebengesteins die Metallanhäufung begünstigt hat. Bon einigem Einfluß auf ben Erzgehalt ber Gange ift bas Nebengestein unzweifelhaft. Bei Rongsberg in Norwegen fegen bie Silbererzgänge im Glimmer =, Chlorit = und Hornblende= Schiefer auf. Zwischen biefen Schiefergesteinen befinden fich mehrere mit Schwefelties, Rupferties und anderen Schwefelmetallen impragnirte Lager von fehr bedeutenber, 200 - 1000 Fuß betragenber Mächtigkeit, welche ber Bergmann "Fallbänber" nennt. Sobald die im All= gemeinen armen Silbergange in ben Bereich biefer Metall= zonen gelangen, nimmt ihr Gehalt an geschwefeltem und gediegenem Silber faft regelmäßig in auffallender, wenn auch sehr ungleicher Beise zu. In Folge dieser Erscheinung ift ber norwegische Bergbau vielen Bechselfällen ausgesett. Nachdem die Rongsberger Gruben schon im Anfang bes 17. Jahrhunderts im Betrieb gestanden, wurden fie nach einiger Zeit ganzlich aufgelassen. Im Jahre 1815 wurden bie awei beften Gruben wieder aufgenommen, aber 15 Jahre lang mit Berluft abgebaut. Endlich tamen die reichen Anbrüche und feit 1840 gehören die Rongsberger Silber-Bergwerte zu ben ergiebigften und gewinnbringendften in ganz Europa.

Mit der Bertheilung der Metalle auf der Erdoberfläche hat es übrigens eine eigene Bewandtniß. Es gibt unstreitig gewisse, durch Erzreichthum gesegnete Gegenden, während andere alles metallischen Gehaltes baar zu sein scheinen. Gewöhnlich herrschen in den letzteren Sedimentzgesteine von jugendlichem Alter vor; kommen jedoch dazwischen Eruptivgesteine zu Tage, wie in der Catena metallisera von Toscana, so können sowohl diese, wie die jüngeren Sedimentärgebilde von Erzgängen durchzogen sein. Es scheinen überhaupt die Wetalle ziemlich allgemein und dis zu einem gewissen Grade gleichstrmig über die ganze Erde vertheilt zu sein; ihre Concentration dagegen in Gängen oder Lagern hängt offendar von besonderen Umständen ab.

Entschieden günftige Bedingungen bietet in dieser Hinsicht das Urgebirge und nächstdem solche Gegenden, wo ältere versteinerungsführende Gesteine häusig von plutonischen Eruptivgesteinen durchsetzt werden.

Bielerlei Gründe weisen darauf hin, daß bei der Aussfüllung der ursprünglich vorhandenen Spalten mit metallisschen Substanzen das Nebengestein eine Rolle spielt. Jedensfalls müssen wir annehmen, daß die Elemente zu den in Gängen und Lagern angehäuften Wetallmassen ursprünglich in ganz anderer, weit allgemeinerer Beise vertheilt waren. In der That sinden sich ganz kleine Quantitäten vieler Wetalle in verschiedenen Gesteinen. Locale Concentration ist ofsendar eine Folge vorhergehender Lösung und Beswegung und darauf solgender Arystallisation oder Ablagerzung in irgend einem gegebenen Kaum.

Das Lösungsmittel war wohl in den meisten Fällen Wasser, denn an gasartige, glühende Metallsublimationen aus dem Erdinnern denkt heute wohl kaum noch ein Geologe. Seitbem man weiß, daß manche Mineralquellen, namentlich wenn fie irgend eine Saure enthalten, im Stande find, alle möglichen Metalle aufzunehmen und solange fortzuführen, bis ber Nieberschlag entweber burch Abfühlung, Berbunftung ober Berluft bes Lösungsmittels durch ben Eintritt in neue Berbindungen erfolgt, kann gegen die Annahme einer Entstehung der Erzgänge auf wässerigem Wege wohl kaum noch ein gewichtiger Einwurf erhoben werben. Freilich handelt es sich dann noch immer um die genauere Feftstellung des Vorganges selbft. Wenn Berner annahm, daß alle Gangspalten durch Infiltration von oben ausgefüllt worden seien, so läft sich eine folche Entstehungsweise wohl für einzelne oberfläch= liche Bortommnisse, gewiß aber nicht für die Mehrzahl ber Erzgänge anwenden; benn die meiften erstreden fich in die "ewigen Teufen ber Erbe."

Bei Erzlagern, welche zwischen versteinerungsführens ben Schichten liegen und selbst Fossilreste enthalten, kann die Entstehung aus wässeriger Lösung unter ähnlichen äußeren Bedingungen, wie die des Nebengesteins, nicht zweiselhaft sein.

In vielen Fällen bürfte sich die Ausstüllung der Erzs gänge durch Auslaugung und Secretion aus dem Rebengestein exklären lassen.

Die mit Metall und Mineralstoffen gesättigten .unsterirbischen Wasser sammeln sich in Spalten. Hier wirken die verschiedenen Lösungen auf einander, es entstehen Niesberschläge und zwar bei rascher Ausfüllung von unregelsmäßiger Wassenstruttur, bei langsamerem Absah von lagers

förmiger Anordnung. Da tief eindringende Spalten überbies die Circulationswege sowohl für absteigende, als auch für aufsteigende Wasser bilden und die letzteren meist hohe Temperatur und damit auch eine erhöhte Lösungsfähigseit besitzen, so können sie aus der Tiefe Metalle und Mineraslien in die Gänge schaffen, welche dem Seitengestein vollsständig sehlen.

Unter biesen allgemeinen Gesichtspunkten bürste sich bie Entstehung ber meisten Erzgänge zusammensassen lassen. In der Praxis erheischt freilich fast jeder besondere Fall seine specielle Erklärung, da sich die Bedingungen für die Circulation des Wassers, für die Lösung und den Riedersichlag kaum an zwei Orten genau in derselben Weise jemals wiederholen dürsten. Darin liegt aber auch eer Grund, warum es kaum zwei absolut gleiche Erzlagerstätten gibt.

Schließlich mögen noch einige Worte über das Aufjuchen von nutbaren Mineralien ihren Plat finden. Will
man der Wahrheit die Ehre lassen, so muß zugestanden
werden, daß die Entdeckung beinahe aller Lagerstätten nicht
rationellem Suchen, sondern dem bloßen Zusall zu verdanken ist. Noch in neuester Zeit wurden die überreichen
Silberminen in Colorado und Arizona durch Trapper,
Farmer oder Reisende aufgesunden, ohne daß sich die Wissenschaft das mindeste Verdienst dabei zuzuschreiben
hätte. Wieviel mehr nußte das in früheren Jahrhunderten
der Fall sein! Eine Wenge von Sagen über wunderbare
Umstände beim Aufsinden dieses oder jenes Erzreviers
haben sich noch dis heute im Volksmund erhalten und
nicht selten spielt in benselben die Wünschelruthe eine
geheimnisvolle Rolle.

t

In Deutschland hat sie jetzt freilich ihr Ansehen sastzeich eingebüßt, dagegen soll sie bei den Bergleuten in Cornwallis und in einigen Gegenden von Frankreich noch immer im Gebrauche stehen. Da die Wirksamkeit der Bünscheftruthe indessen schon durch den leisesten Zweisel an ihre Unsehlbarkeit aufgehoben wird, so verliert sich mit der abnehmenden Glaubensstärke der Menschheit allmälig auch das Bertrauen auf diesen Talisman.

Dit solchen Mitteln operirt die Wissenschaft nicht. Sie wird aber auch von einem geologisch unbekannten Lande niemals das Borhandenfein oder das Fehlen von Erzlagerstätten zum Boraus behaupten. Dhne die Renntniß des geologischen Baues ist das Suchen nach nutsbaren Mineralien ein Umbertappen im Dunkeln. Im entgegengesetten Falle bagegen gibt es einige Erfahrungsregeln, die sich größtentheils schon aus dem Borhergesagten ergeben. So wird man z. B. Erzlagerstätten viel eber in gebirgigen als in ebenen Gegenden suchen, viel eher im Urgebirge und in alten Sedimentärgesteinen, als in ungestört gelagerten Formationen jüngeren Alters. In der Rachbarschaft alterer Eruptivgesteine ift die Hoffnung auf Erzreichthum viel berechtigter, als in ber Rabe vulkanischer Gebilbe. Richt felten bienen auch außere Merkmale, wie besondere Farbung und Gestalt ber Oberfläche, metallhaltige Quellen, gewisse Pflanzen als Berrather von Erzlagerftätten.

Ist einmal in irgend einer Gegend das Borhandens sein nugbarer Mineralien erwiesen, dann geschieht die Bersolgung und Aufsuchung der einzelnen Lagerstätten nach bestimmten rationellen Regeln. Das unsichere Herumstasten macht wissenschaftlichen Wethoden Plats und die Ersahrungen der Geologie und des Bergbaues vereinigen sich, um der Erde ihren Uebersluß in der vollständigsten und zwecknäßigsten Weise abzugewinnen.

## V.

# Zweites ober paläolithisches Zeitalter.

In ber Bergangenheit geweihtem Saale mun, Sah' ich zu Stein erstarrt, die Lebensformen rub'n. (Rädert.)

### 1. Allgemeiner Charakter, Glieberung und Ferbreitung.

Kein historisches Ereignis von bedeutender Aragweite tritt unwordereitet und plöhlich ein, darum gibt es auch für die meuschliche Geschichte keine größeren Beitabschnitte, deren Ansang und Ende nach bestimmten Jahren begrenzt werden könnte. So verhält es sich auch mit den geologisschen Perioden. Selbst die genaueste Beobachtung reicht nicht aus, eine Grenzmarke festzustellen zwischen den oberen Thonschiefern des Urgebirges und der mächtigen, darüber solgenden Formationsgruppe des alten oder paläolithischen Beitalters.

Unter Berzichtleistung auf eine theoretisch richtige Scheide begnügt man sich mit einem praktischen Hilfsmittel und beginnt dasselbe da, wo man zum ersten Wal einer größeren Anzahl verschiedenartiger, auch für das Auge des Laien erkennbarer Bersteinerungen begegnet.

#### 116 Allgemeiner Charafter bes palaolithifden Zeitalters.

Eine frembartige, wunderbar gestaltete, an Formen arme, an Individuen reiche Welt tritt uns in den ältesten, sogenannten Primordial=Schichten oder der Cams brischen Formation entgegen.

Sind es auch nur wenige Gattungen von Krustern, Weichthieren und Strahlthieren, so tragen sie boch schon in scharsen Bügen jenes charakteristische Gepräge, das die Bersteinerungen des gewaltigen, unter dem Ramen der alten oder paläolithischen Formationsgruppe zusammensgesätzen Schlichtencomplexes als einen großen erdgeschichtelichen Beitabschnitt bezeichnet.

Bielerlei Gesteine folgen barauf in buntem Wechsel über einander. Manche lassen trästige Einwirkungen der verändernden und erhärtenden Thätigkeit von Wasser und Drud erkennen; ihre Versteinerungen sind verzerrt, halb zerstört und schwer bestimmbar; andere sinden sich in wenig zerrütteter Lagerung, mäßig oder kaum erhärtet und erfüllt von tresslich erhaltenen organischen Ueberresten.

Obwohl die Gesteinsbeschaffenheit nur geringes Interesse besitzt und nicht zur sicheren Erkennung der Formationen dient, so mag doch erwähnt werden, daß dunkte Thonschiefer, Schieserthon, Grauwade (d. h. quarzreicher, seinkörniger Sandstein mit thonschieserartigem Bindemittel), grobkörniger Quarzsandstein und dichter Kalt von verschiedener Färbung die herrschenden Gebirgsarten des alten Reitalters bilden.

Eingehendere Beachtung verdienen Aufbau und Glieberung. Schon seit alten Zeiten weiß der Bergmann, daß sich die ächten Steinkohlen in England und am Niederrhein in Schichten von verschiedener Dide zwischen Schieferthon und Sandstein in ungeheueren Massen eingelagert sinden; er weiß, daß diese Steinkohlenslöße steis von einer Unzahl Bstanzenresten begleitet sind, unter denen namentlich wohlerhaltene Farnkräuter, sowie zerdrückte Baumstämme und Zweige mit eigenthümlicher Berzierung in die Augen fallen. Mit erstaunlicher Gleichsörmigkeit wiedersholt sich diese Erscheinung in allen Theisen Europas und Rordamerikas, so daß man in der sogenannten Steinzlohlen form ation einen leicht erkennbaren Horizont zur geologischen Orientirung der älteren Erdschichten erhält.

Richt lange kommte es verborgen bleiben, daß sich unter dem Steinkohlengebirge noch andere meilendick Abslagerungen meist thoniger, sandiger und kalkiger Gesteine besinden, von denen mehrere zahlreiche organische Uebersreste einschließen. Die älteren deutschen Geologen nannten dieselben Uebergangsgebirge, indem sie von der Borsstellung ausgingen, daß sich hier seuerige und wässerige Gebilde begegnen, "daß es eines Zwischenzustandes besdurfte zum Austoben der Elemente, auf deren Arstmmer sich dann die Welt versängte."

Lange Zeit schien es unmöglich, den Schichtencompley zwischen Urschieser und Steinkohlenformation in derselben Weise zu gliedern, wie das für die jüngeren Formationen schon ohne große Mühe geschehen war. Die zerrütteten Lagerungsverhältnisse und der häusige Mangel an charaleteristischen Bersteinerungen stellten einer Abgrenzung natürslicher Abtheilungen große Hindernisse entgegen. Dem bestühmten englischen Geologen Sir Roderit Murchison war es vorbehalten, durch scharffinnige Untersuchungen zuserst in der Grasschaft Bales, dann in sast allen Ländern

Europas helles Licht über Aufbau und Gliederung bes Uebergangsgebirges zu werfen.

Otan unterscheidet jett in demfelben eine ältere silurische und eine jungere devonische Formation. Den Silurern, einem kleinen keltischen Bolksstamm, welcher während der Römischen Occupation jene Theile des heutigen Bales bewohnte, in benen Murchison bas altere Uebergangsgebirge zuerst studirte und besonders icon entwidelt fand, wurde die unverdiente Chre zu Theil, eine ber intereffantesten Entwidelungsstufen ber Erbe mit ihrem faft vergessenen Ramen zu verherrlichen. Rach ber Grafschaft Devonshire wurde die jungere Abtheilung benannt, obwohl dieselbe in der deutschen Eifel und in Belgien weit vollständiger entwickelt ift. In ähnlicher Beise haben auch die meisten anderen Formationen und Stufen Bezeichnungen erhalten, wie fie ber blinde Rufall oder die Laune des erften Beobachters hervorrief. wissenschaftliches Brincip sucht man vergeblich in Namengewirr der geologischen Handbücher.

Als Muster bieser bebauerlichen Terminologie und zugleich als Beispiel der mannigsaltigen Ausbildung und Gliederung ein und derselben Formation in verschiedenen Gegenden, solgt hier eine Zusammenstellung der Silurbildungen in Böhmen, England und Nordamerika, bei welcher jede horizontale Reihe immer gleichzeitige Ablagersungen umfaßt.

|                        | Böhmen                                                       | England                                                                                                                                                                | Rord-Amerita                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obere Abtheilung       | stein<br>Etage F                                             | Audism-Stufe<br>Oberer Schiefer<br>Umeftrh-Ralf<br>Unterer Lublom-<br>Kalf.<br>Wenish-Stufe<br>Oberer Llandoverh-<br>Schiefer<br>Caradoc-Sandstein<br>Bentameruß-Ralf. | Untere Pelderberg-Stufe Bentameruß-Rall- ftein Helderberg-Rall- ftein.  Salina-Stufe Onondaga-Salz- gruppe.  Uiagara-Stufe (Niagara-Schiefer und Rall. (Clinton-Gruppe Medina-Sandftein Oneida-Conglo- merat. |
| Mittlere<br>Abthellung | Etage D<br>Schiefer und<br>Grauwacke.                        | Sala-Kalk<br>Alandeilo-Schiefer.                                                                                                                                       | Andson-Sinse<br>Hubson-Schiefer<br>Utica-Schiefer.<br>Crenton-Stuse<br>Trenton-{<br>Kalk.                                                                                                                     |
| Untere<br>Abtheilung   | Etage C<br>(Primordial=<br>Stufe)<br>bunderThon=<br>fhiefer. | Aingula• Schiefer<br>Tremadoc≥Schiefer<br>Stiperftone.                                                                                                                 | Psisdam- ober<br>Primsedial-Siufe<br>Ralkjandstein<br>TakonischeSchichten<br>Potsdam=Sand=<br>stein.                                                                                                          |

Unter ben Bersteinerungen ber Silurformation finben wir ausschließlich Bewohner bes Meeres. Aber nur mit Mübe erkennen wir in biefer frembartigen Gesellschaft einige Gattungen, die an Formen der jetigen Schöpfung erinnern: die Arten find ausnahmslos erloschen. In gro-Ber Bahl und Mannigfaltigfeit begegnen wir ben Trilobiten, einer eigenthümlichen, völlig ausgestorbenen Familie von krebsartigen Thieren, beren Rückenschild eine ausgezeichnete Glieberung in 3 Abschnitte zeigt. In gleicher Entwidelung find die Beichthiere vertreten und zwar spielen unter biefen bie Classen ber Ropf= und Arm= füßler die wichtigfte Rolle. In der jungeren Abtheilung bilben ausgestorbene Gattungen von Rorallen mächtige Riffe, beren Berbreitung bis in die nordischen Breiten ber Insel Gothland und ber ruffischen Oftseeprovinzen reicht. Bablreiche Seelilien wiegten ihre armtragenden Kronen entweber auf langen, geglieberten Stielen ober ichmudten als zierlich getäfelte, fruchtähnliche Rugeln ben Boben ber Gewässer. Wenn ich noch der ausgestorbenen Grapto= lithen, sowie spärlicher Ueberrefte von Burmern und Seetang gebenke, so find die wesentlichsten Elemente ber filurischen Fauna und Flora aufgezählt.

Riemand wird diese Schöpfung ärmlich nennen tönnen. Unmittelbar nach der Bildung der Primordialschichten taucht wie mit einem Schlage eine solche Fülle von Organismen auf, daß Bigsby in seinem Thesaurus Siluricus nicht weniger als 8897 Arten zu verzeichnen im Stande ist, deren Zahl durch die unermüdlichen Nachsorschungen allein in Europa und Nord-Amerika sast täglich mit erstaunlicher Geschwindigkeit zunimmt.

Richt die Armuth, sondern die Fremdartigkeit dieser Schöpfung überrascht selbst ben Fachmann und erwedt häufig fogar nach genauer Betrachtung Aweisel über die suftematische Stellung dieser ober jener Form. Wir vermiffen in der Silurformation, abgesehen von allen schalenund stelettlosen, barum überhandt nicht erhaltungsfähigen Bewohnern unferer beutigen Meere, jede Spur von Landpflanzen und Landthieren und fast alle Bertreter bet Birbelthiere. Rein Gefcopf mit volltommen ver-Inocherter Birbelfaule hat fich bis jest in Silurschichten gefunden: Säugethiere, Bögel, Reptilien, Amphibien fehlen vollständig, und nur von haiähnlichen Knorvelfischen und den sonderbaren Banzerfischen wurden in den jungsten Lagen spärliche Flossenstacheln ober Sautschilber entbedt, welche das Erscheinen ber Fische wenigstens am Ende biefer Berioben befunden.

Mit bemerkenswerther Gleichförmigkeit verbreitet sich die filmrische Bevölkerung über die ganze Erde. Wenn auch gewisse Erscheinungen darauf hinweisen, daß bereits in jener uralten Zeit bestimmte geographische Verbreitzungsbezirke existirten, wenn man z. B. bemerken kann, daß die Silurversteinerungen in Rußland, Skandinavien, Thüringen, England und Nord-Amerika unter einander größere Uebereinstimmung zeigen, als mit denen aus Vöhnen, Nord-Frankreich, Spanien und Portugal, so bleiben doch die Gattungen in den verschiedenen Erdstheilen im Großen und Ganzen die gleichen, mögen wir eine Silursama aus dem arktischen Rußland und Nord-Amerika oder vom Simalaja und Tasmanien untersuchen.

Selbst unter den Arten gibt es mehr kosmopolitische Formen, als in späteren Formationen.

Richt mit Unrecht hat man aus dieser Thatsacke auf gleichmäßige Existenzbedingungen und Rima über die ganze Erde geschlossen, und daß letzteres ein mildes, ja tropisches gewesen sein muß, beweist das massemhaste Bortommen von riffbildenden Korallen mit aller Bestimmtheit.

Unter dem Namen Uebergangsgebirge verstanden die älteren deutschen Geologen vorzüglich die jezige De von soformation; denn mit Ausnahme von Böhmen sind Silurbildungen in Deutschland wenig verbreitet. Das wohls bekannte rheinische Schiesergedirge zwischen Bingen und Coblenz, im Hundsrüd und der Eisel, die sesten duntsgesärbten Marmore in Nassau und die erzreichen Granswaden im Siegener Land gehören zur devonischen Formation. In England liegen ähnliche, vielsach gegliederte Schichten zwischen den jüngsten Silurbildungen, und der Steinschlensormation; dagegen nimmt in Schottland ein tief roth gefärdter Sandstein, der sogenannte Old red Sandstone die nämliche Stellung ein.

Wirft man einen Blid auf die Bersteinerungen, so gibt sich die devonische Fauna unschwer als die Tochter der silurischen zu erkennen. Im Wesentlichen haben sich dieselben Classen, Ordnungen und Familien erhalten; das gegen weichen die Arten sast durchweg von den silurischen ab. Biele ältere Gattungen sind bereits erloschen und durch nahestehende ersetzt, oder die älteren sind geblieben, aber ihre numerische Bedeutung, ihre Falle oder Armuth an Arten hat sich geändert. Aus den bisherigen Erfabrungen scheint die Thatsache hervorzugehen, daß bereits eine Abschwächung der formbilbenden Kraft ftattgefunden hat. Nicht nur, daß die devonische Fauna im Ganzen genommen weit ärmer als die filurische ist, sie zeigt auch gegenstber der jugendlich aufblühenden Thier= welt der Silurzeit ein gewisses greisenhaftes Aussehen. Eine Menge von Familien und Gattungen ließen fich aufzählen, die in der Silurzeit Dubende ober Hunberte von Arten enthielten, in der Devonsormation dagegen nur noch burch wenige Formen vertreten find. Rur in bescheibenem Maag werben diese Berlufte durch neue Gestalten ausgeglichen; fast überall überwiegt die Abnahme ben Ruwachs um ein Beträchtliches. In die Wirbelthiereallein, und zwar in die Classe ber Fische ift ein frischer Sauch gekommen, dem seltsam gestaltete, gepanzerte Beschöbse ihr Dasein verbanken. Auch Reptilienreste wollte man in einem gelben bevonischen Sanbstein von Schottland aufgefunden haben; doch gehören dieselben nach neueren Untersuchungen ber viel jüngeren Triasformation an. Jebenfalls gab es übrigens zur Devonzeit schon Inseln und kleine Continente, da sich an verschiedenen Orten die ersten, allerdings spärlichen Ueberrefte von Landpflanzen und zwar von Schafthalmen, Farnkräutern und anderen bluthenlosen Gewächsen finden.

In dem Reichthum an Fischen und dem erstmaligen Auftreten von Landpflanzen beruhen denn auch die wesentlichten Merkmale der devonischen Schöpfung.

Mit der Steinkohlenformation tritt eine auffallende Beränderung ein. Die bisherige, fast ausschließliche Herrschaft der Meeresbewohner hört auf, Suswasser-

und Meeresbildungen wechseln mit einander ab. üppige, aus tryptogamischen Glementen zusammengesetzte Bflanzenwelt bebeckte von Bol zu Bol die zahlreichen Eilande und Continente der damaligen Periode, reichliche Nahrung liefernd für luftathmende Landschneden, Insetten, Spinnen und Storpione. In den Süswassersumpfen hausten Arebse, Würmer, Beichthiere, Fische und vor Allem zahlreiche Salamander von stattlicher Größe. mit geschilbertem Roof, geschupptem Rörver und fraftigen tegelförmigen Fangzähnen. Nicht leicht würde man in den eigentlichen Steinkohlen = Ablagerungen mit ihrer ganzlich veränderten Thierwelt einen Zusammenhang mit dem · Uebergangsgebirge vermuthen, wenn nicht die Berbindung in der unteren Abtheilung der Steinkohlenformation durch marine Schichten bergestellt wurde, beren Bersteinerungen fich sehr eng an die der Devonformation anschließen. Neue Gattungen tauchen in diesem marinen Rohlentalk oder Schiefer nur in mäßiger Anzahl auf, aber viele alte Stämme treiben noch einmal frifche Rnosben, um bann auf immer zu verwelten. Biele ber bezeichnenbsten Typen bes paläolithischen Zeitalters, wie die Panzerfische, zahlreiche Weichthiere und Strablthiere finden im Roblenfalt ibren Untergang.

Als kurzes Nachspiel der drei ersten Formationen und als Schlufiglied der paläolithischen Bildungen kann man die permische oder Dhassormation betrachten. Der erste Name bezieht sich auf das Gouvernement Perm in Rußland, wo die Formation besonders enwickelt ist; der zweite auf die Zusammensehung aus zwei Hauptsgliedern: dem rothen Todtliegenden und dem Zechs

stein. Als untergeordnete Ablagerung gehört bahin auch der Aupferschieser der thüringischen und Mansfelder-Bergsleute. Die Hauptgesteine der Dyas-Formation sind dunkelsroth oder weiß gesärdte Sandsteine von sehr verschiedenem Korn, schwarze, bituminöse, kupferreiche Schieser und schwußigsgraue, unreine, marine Kalksteine.

Flora und Fauna find äußerst armselig, im Bergleich mit den früheren Formationen, boch sehlt es auch hier nicht ganz an charakteristischen Zügen. Unter den Pstansen gewinnen die Radelhölzer an Berbreitung, unter den Thieren sinden wir die ältesten Sidechsen im Kupsersichiefer.

Im Allgemeinen trägt die Dhasbevölkerung einen schwächlichen, epigonenhaften Charakter; jene Ströme von Lebenskraft, die in geschwellten Adern die Silurschöpfung durchflossen, haben sich im Berlauf der Zeit in seinere Gefäße verzweigt und sind jetzt im Begriff, ganz und gar zu verrieseln.

Es soll später gezeigt werben, daß das Ende der Dyassormation in den bis jest geologisch näher bekannten Theilen der Erde eine totale Unterbrechung in der organischen Schöpfungsgeschichte bedeutet, für deren Erkarung sich möglicherweise Anhaltspunkte aus der Verbreitung der paläolithischen Ablagerungen ergeben.

Wenden wir daher dieser zunächst unsere Aufmert-

Bekanntlich haben geologische Karten die Aufgabe, uns fiber die Bertheilung der verschiedenen Gebilde zu unterrichten, indem sie alle gleichartigen oder gleichalterigen Gesteinsarten mit der gleichen Farbe anzeigen. Zum richtigen Berständniß einer geologischen Karte gehören aber einige Erläuterungen; denn ein gesidtes Auge erstährt darans viel mehr, als die Erstreckung dieser oder jener Formation auf den bezeichneten Landstrichen.

Rebe Farbe bedeutet ein Eruptivgestein ober eine Sediment-Ablagerung, deren Ausdehnung durch bestimmte Linien begrenzt ift. Zuweilen laffen fich bie Ufer vorhistorischer Meere noch mit Sicherheit erkennen. Fünden wir g. B. eine ehemalige Strandlinie am Oftrand bes Schwarzwaldes, eine zweite zur nämlichen Formation gebörige am öftlichen Fuß ber Bogefen, eine britte bei Bafel und die vierte in der Gegend von Bingen und wäre die ganze Rheinebene mit Ablagerungen berfelben Formation ausgefüllt, so würbe auf einer geologischen Karte bieses ganze Gebiet eine einzige Farbe erhalten und sofort die ganze Verbreitung bes einstigen Meeres anzeigen. Wenn aber jungere Anschwemmungen einen großen Theil ber Ebene bebedt hatten, fo mußten biefe mit einer anberen Farbe auf der Karte eingetragen werben. Das erfte deutliche Bild würde durch diese neue Farbenbede unstreitig geftort, aber wir konnten es jeden Augenblid wiederherstellen, wenn wir die jungere Farbenschichte beseitigten ober gewiffermaßen wie an einem übermalten Bilbe wegtratten.

Es erhellt aus biesem Beispiel, baß geologische Karten nicht birect die Berbreitung früherer Formationen darstellen, sondern nur die Stellen apgeben, wo dieselben unbedeckt zu Tage treten. Würde man nun anf einer Karte etwa mit Blau die Ablagerungen der Devonsormation, mit Grün die der Silurformation und mit Roth die des Urgebirges bezeichnen, sodann alle den jüngeren Bildungen angehörige Farben entsernen, so würden die mit Grün und Roth bemalten Theile höchst wahrscheinlich das damalige Festland darstellen, weil sie nicht von devonisischen Sedimenten bedeckt, also auch von den Gewässern jener Beit nicht übersluthet waren. Die blaugesärbten würden die beodachtete und die entsärbten Räume die muthmaßliche Berbreitung der Devonsormation des deuten

Man besitzt sehr verschiedenartige Mittel, um sich über die muthmaßliche Berbreitung einer Formation Außetunft zu verschaffen; volle Gewißheit erhält man aber immer nur durch eine genaue geologische Untersuchung der betressend Gegend und ihrer Nachbarschaft.

Es ist vielsach versucht worden, die Vertheilung von Basser und Land während der verschiedenen Schöpfungsperioden kartographisch darzustellen, wobei es sich freilich
nur um Europa und Nord-Amerika handeln konnte, da
alle sibrigen Erdtheile in geologischer Beziehung höchst
ungenägend durchforscht sind. Bei den jüngeren Formationen gewähren solche Karten ein annähernd richtiges
Bild, bei den älteren dagegen nimmt die muthmaßliche
Berbreitung solche Dimensionen an, daß alle Resultate
der bisherigen Bersuche einen höchst zweiselhaften Werth
besihen.

Die Silurformation bebeckt im Norden von Europa Flächen von ungeheurer Ausbehnung. In Außland tritt sie östlich vom Ladogasee zu Tage und erstreckt sich nun in einer breiten, zusammenhängenden Bone über St. Petersburg, bem Sübrand bes sinnischen Meerbusens entlang burch ganz Esthland bis an die äußersten Eilande Dagoe und Desel. In die westliche Fortsetzung dieses Buges sallen die silurischen Inseln Gothland und Deland. Ein großer Theil des schwedischen Festlandes wird, ähnslich wie die norddeutsche Ebene, durch junges Schuttgebilde verhüllt, aber immerhin tauchen in Dalekarlien, Ostund West-Gothland und Schonen ansehnliche Silur-Parthien daraus hervor. In Norwegen sindet sie sich besonders am Christianiassord und in der Rähe des Wjösensees verbreitet.

In Großbritannien gilt die Grafschaft Wales für den klassischen Boden der Silursormation, doch sehlt sie auch in Irland nicht vollständig. Auf dem Central=Curopäischen Continent gehören kleine Fleden in Schlesien, Sachsen, Oberfranken, Thüringen und am Harz zur eben beschriebenen nordischen Silurzone.

Würben wir in der oben angedeuteten Weise alle Farben jüngerer Formationen auf einer geologischen Karte abheben, so siele fast das ganze nördliche Europa in das muthmaßliche Gebiet des Silur-Meeres. Nur Finnland, das nördliche Standinavien und ein Theil von Schottland würden als ältere Inseln aus dem weiten Ocean hersvorragen.

Wie es zur Silurzeit im süblichen Europa ausges sehen haben mag, läßt sich schwer sagen; benn hier stehen die Ansschlisse minder reichlich zur Verfägung. In Böhmen bildet Prag ungefähr die Witte eines 20 Meilen langen, vielsach gegliederten Silurbeckens, bessen Längens are von Nord Dit nach Sübs West zieht. Eine unglaubs

liche Menge ber prächtigst erhaltenen Bersteinerungen wurde in sast 40-jähriger, unermüblicher Arbeit von dem außgezeichneten und gewissenhaften Forscher Foach im Barrande der Bissenschaft zugeführt, und noch immer scheint die Quelle ununterbrochen zu sließen.

Obwohl sich die Parallelen mit den gleichzeitigen nordischen Silurstusen überall mit Sicherheit ziehen lassen, zeigt sich doch eine so aussallende Berschiedenheit in der Stiederung und den Bersteinerungen des böhmischen Silurbeckens, daß man eine Trennung vom nordischen Meer durch ein schon damals vorhandenes böhmischen Meer durch ein schon damals vorhandenes böhmisches Grenzsgebirge mit großer Wahrscheinlichseit vermuthet. Zu dem südlichen Silurmeer gehört wohl auch ein guter Theil des metamorphischen Thonschiesers in den Central-Alpen, obwohl die start umgewandelten Gesteine dis jeht nur an ganz vereinzelten Punkten bestimmbare Versteinerungen geliesert haben.

Frankreich befigt filurische Ablagerungen in der Brestagne und zwar schließen sich dieselben paläontologisch enger an die böhmische als an die näher gelegene englische Entwicklungsform an; dasselbe gilt auch für den ausgesbehnten Schieferzug auf der iberischen Halbinsel.

Mit Ausnahme des französischen Centralplateau's in ber Auwergne, eines Theises des Schwarzwaldes und der Bogesen, eines ganz schwalen Streisens in den jetzigen Centralsetten der Alpen und Pyrenäen dürste wohl fast das ganze übrige mittlere und sübliche Europa zur Silurzeit vom Weer bedeckt gewesen sein.

Ungeheure Flächenräume von vielen tausend Quabrat-Meilen nimmt die Silurformation in Nord = Amerika ein und zwar sowohl in Canada, als auch in den vereinigten Staaten. Man würde die muthmaßliche Ausbehnung bes riefigen ameritanischen Silurbedens nicht überschäten, wenn man seinen Anfang an den Oftrand des Felsengebirges verlegte und fast das ganze Territorium der vereinigten Staaten und einen großen Theil von Englisch = Amerika bagu rechnete. Im Often werben bie ameritanischen Silurbilbungen ebenso vom atlantischen Ocean abgeschnitten, wie die europäischen im Westen, so daß wir alle Ursache haben, benselben in die muthmakliche Ausbehnung bes Silur-Meeres einzuschließen. Es ware somit für biese Beriode ein Ocean anzunehmen, welcher einen aroken Theil ber nördlichen Bemisphäre mit seinen Ruthen bebedte.

Es lohnt sich nicht bei der Berbreitung der Silursformation in China, im Himalaja, in Australien, Tas-manien, Bolivia und am Cap der guten Hossung länger zu verweilen, da diese Punkte durch ungeheuere Strecken unerforschten Landes von einander geschieden sind und somit keine Schlüsse über die einstige Bertheilung von Wasser und Land gestatten.

Werfen wir einen Blid auf die Berbreitung der Devonformation in den beiden genauer studirten Erötheilen, so sinden wir die russische Silurzone im Süden durch einen breiten devonischen Streisen umfäumt, dessen Erstreckung sast ununterbrochen vom Eismeer bis an die Rüsten von Lievland und Kurland reicht. Jüngere Schuttmassen bedecken seine südwestliche Ausbreitung; aber es

ist höchst wahrscheinlich, daß isolirte Parthien in Polen damit zusammenhängen und die Verbindung mit den Desvondildungen in Schlesien, Thüringen, Fichtelgebirge und am Harz herstellen. Zu beiden Seiten des Rheines dehnt sich das größte deutsche Devongebiet über Nassau, Rheinsland, Westfalen einerseits, Hundsrud und Gifel andererseits aus, steht in Verbindung mit dem Schiesergebirge in Belgien und den Ardennen und endet in einem isolirten Ausbruch dei Boulogne zur mer. Ansehnliche Landstriche in der Vertagne, den Phrenden und im nördlichen Spanien gehören ebenfalls zur Devonsormation.

In England beschränkt sie sich in ihrer normalen Entwickelung auf die Grafschaft Devonshire, Cornwallis und Wales, in Schottland wird sie durch den weitverbreiteten Old red Sandstone ersetzt.

Nord-Amerika hat nach Ablauf der Silurzeit bebeutend an Festkand gewonnen; die User des Devon-Meeres sind von allen Seiten eingeengt und die Ausschlässe weit weniger verbreitet, als die der Silursormation.

In viel allgemeinerer Weise und in größerem Maßstade wiederholt sich die Berminderung der Meere während der Steinkohlenformation auf der ganzen nördlichen Hemisphäre.

In Rußland nimmt zwar die untere Abtheilung, der sogenannte Kohlenkall noch eine sehr beträchtliche Area ein; allein sowohl seine beobachtete, wie seine muthmaßliche Erstreckung bleibt beträchtlich hinter den beiden älteren Formationen zurück.

Deutschland befigt erfreulicher Weise zahlreiche und ausgebehnte Gebiete bes produktiven Steinkohlengebirges;

allein da sich dasselbe in geschlossenen Süß- oder **Brad**wasser-Seen gebildet hat, so wird nur ein mäßiger **Flächen**raum davon bedeckt.

Die größeren Kohlenbezirke Deutschlands liegen in Schlesien, an welche sich die österreich'schen in Mähren und Böhmen anschließen; serner in Sachsen, Thüringen, am Nieder-Rhein, im Saargebiet und dei Nachen. An der deutschen Westgrenze beginnt der große belgische Kohlenzug, welcher das ganze Land zwischen Maas und Schelde bedeckt und beträchtliche Schäße in der Tiese birgt.

Frankreich und Spanien scheinen zur Steinkohlenzeit größtentheils Festland gewesen zu sein; denn nur ganz vereinzelte Wulden von geringer Ausbehnung sinden sich da und dort meist im Urgebirge zerstreut. Auch in den Alpen und ganz Süd-Europa spielt die Steinkohlensvrmation eine untergeordnete Rolle.

Großbritannien zeigt sich durch Ausdehnung und günstige Lage seiner Steinkohlenformation vor allen Länbern Europa's bevorzugt. In Wales, Nord-England und Süd-Schoftland bebeckt sie Flächen von vielen hundert Quadrat-Weilen und Irland besitzt wenigstens den untern marinen Kohlenkalt in weiter Berbreitung.

Gegen Nord-Amerika freilich tritt auch England weit in den Hintergrund zurück. Rach Dana nimmt allein die produktive obere Abkheilung einen Flächenraum von 124000 englischen Quadrat = Weilen ein und beinahe ebensowiel Land wird vom marinen Kohlenkalk bedeckt. Solche riefige zusammenhängende Territorien gibt es in Europa nicht, vielmehr scheint unser Erdtheil während der Steinkohlenzeit einen seichten Archipel mit zahllosen Inseln und kleinen Festländern gebildet zu haben.

Während der Dhasformation hat die Redultion der Meere auf der nördlichen Hemisphäre in erstaumlicher Weise zugenommen. Berücksichtigen wir nur die marinen Gebilde, so sinden wir allein noch in Central = Rußland, namentlich in den Gouvernements Perm, Orenburg, Kasan und Rowgorod längs der Westseite des Ural ein größeres zusammenhängendes Gebiet von ungefähr 18000 Quadrat-Meilen, gegen welches sich die beschränkten Ablagerungen in Thüringen, Kurhessen und England wie unbedeutende Veden ausnehmen.

Auch in Rord-Amerika tritt die Dyasformation nur in einem verhältnißmäßig schmalen Streifen am Oftrand des Felsengebirges in den Staaten Texas, Ransas und Rebraska zu Tage.

Diese Andeutungen über die Berbreitung der pasläolithischen Formationen mögen genügen, um den Nachweis einer allmäligen Bertleinerung der früheren, allgemeinen Reeresbededung, sowie einer stetigen und bedeutenden Bersmehrung des Festlandes zu liesern.

Bu ahnlichem Resultat hatte uns schon früher bie Betrachtung ber Bersteinerungen geführt.

Wir haben gesehen, daß in der Silurzeit Land = und Süswasser-Bewohner noch sehlen und erst in der Devonssormation zum erstenmal in geringer Anzahl auftauchen. In den beiden folgenden Formationen erhalten sie daß entschiedene Uebergewicht über die mehr und mehr zurückstretenden marinen Geschöpfe.

Es läft fich teine phyfifalische ober chemische Urface ausfindig machen, welcher man eine Berminderung ber vorhandenen Wassermasse der Erde am Ende der valdolithischen Beriode in so ungeheuerem Makstabe auschreiben bürfte, um baraus die erwähnten Beränderungen zu erklären. Wir muffen eber vermuthen, daß in Rolge einer langfamen Erhebung ber nördlichen Bemisphäre die Gewässer nach anderen Regionen abgestossen find und daß mit diesem Ereignist gleichzeitig eine großartige Auswanderung ber damaligen Meeresbewohner ftattfand. werben wir später im Innern von Afrika die marinen Ablagerungen entbeden, in benen unsere norbischen Mucht linge begraben liegen; möglicher Weise befinden fie fic aber auch unter ber Dede bes jetigen stiblichen Oceans verborgen und werden immer unserer Beobachtung entzogen bleiben. Dit der Annahme einer folden Bufluchtsftatte würde das gangliche Erlöschen aller palaolithischen Geschöpfe am Ende ber Dyasformation einen Theil bes Räthselhaften und Wunderbaren verlieren, mit dem biefe Erscheinung umgeben ist. Statt einer vernichtenden Erb Ratastrophe erhielten wir nur lokale Storungen in ben äußeren Lebensbedingungen, welche theils das Aussterben, theils die Auswanderung der vorhandenen Bewohner ver-Aus den neuen Berbreitungsbezirken konnte bann in einer späteren Beriobe, wenn wieber gunftigere Umftanbe eingetreten waren, die alte Beimath von Reuem bevölfert merben.

Die vielgenannte, unbestreitbare Kluft zwischen ben Ueberresten der Dyassormation und der älte**sten Abthei**lung des nächsten Beitalters liefert bemnach noch keinen Beweis für die Hypothese, daß die verschiedenen auf einander folgenden geologischen Floren und Faunen ohne allen genetischen Ausammenhang mit ihren Borläusern entstanden seien.

Und in die grane Zeit fah ich zurfid, Und das Befannte meinem Blid verging, Berändert Alles, fremd und wunderbax. (v. Andell.)

## 2. Die Thierwelt bes palaolithischen Zeitalters.

Mes Berbenbe und Alles Gewordene in der belebten Schöpfung hat einen Anfang. Der Forschung kommt es zu, die Borgänge von ihrer Entwickelung an dis zu ihrer Auflösung zu beobachten und zu erklären. Leider ist das erstmalige Auftauchen organischer Wesen in tieses Dunkel gehüllt und wie alle Fragen nach dem ersten Anfang und letzten Ende der menschlichen Untersuchung enträckt.

Wenn nach langjährigem Ringen die Wissenschaft zur Ueberzeugung gelangte, daß einerlei Kräfte und Gesetse Einst und Jetzt die Welt regierten, daß es auf der Erde keine anderen Gewalten gab, als diejenigen, welche ste noch heute besitzt und daß sich aus ihnen Wes so entwicklte, wie es gekommen ist, so haben zu diesem Ergebniß Geologie und Paläontologie nicht wenig beigetragen. Schon früher wurde gezeigt, wie die geologischen Erscheinungen der Gegenwart den Schlässel zur Bergangenheit liesern; jetzt soll und die Betrachtung der ausgestorbenen Geschöpse

bes ältesten Zeitalters den Beweis führen, daß auch im Reich der Organismen das Bergangene nur einen Theil des Bestehenden bildet, daß die erloschenen Pslanzen und Thiere trot aller Berschiedenheit nach demselben Plane gebaut sind, wie die heutigen, und daß alle Abweichungen nur als Modisitationen der wenigen Hauptcombinationen betrachtet werden müssen, nach welchen sich Pslanzen und Thiere zu allen Zeiten gestalteten.

Alle Bersteinerungen lassen sich in die großen Fachswerke der zoologischen und botanischen Systeme unterbrinsgen; die jetzt hat sich kein Ueberrest gesunden, den wir als Bertreter eines neuen, in der jetzigen Schöpfung undeskannten Typus anzusehen hätten.

Bas zunächst die Thierwelt des ersten Zeitalters betrifft, so wird kein Zoologe zweiseln, daß alle Formen ohne Ausnahme einer der 5 großen Abtheilungen oder Typen: den Protisten, Strahlthieren, Kerbthieren, Beichthieren oder Birbelthieren angehören. Er wird in den Trilobiten mit Leichtigkeit Gliederthiere, in den senzelsstenen Beutelkriniten Strahlthiere, in den Panzersischen Birbelthiere erkennen. Wenn es sich aber darum handelt, den genannten Ueberresten ihren genauen Platz im Systeme anzuweisen, dann beginnen ernsteliche Schwierigkeiten.

Sewöhnlich zeigen nämlich die ausgeftorbenen Geschöpfe der älteren Formationen Bereinigungen von Merk-malen, wie man sie bei den gegenwärtig lebenden nicht mehr kennt.

Durch das Studium der fossillen Organismen erhalt beshalb auch unfere Borftellung über den Plan, welcher

ber ganzen Schöpfung zu Grunde liegt, eine so wesentliche Ergänzung, daß ein Boologe ober Botaniker ohne Kenntnis der urweltlichen Formen kaum zur Erreichung allgemeiner Resultate besähigt ist. Man wird nicht zu weit gehen, wenn man den Einfluß der Paläontologie auf Boologie und Botanik ungefähr mit der Wirkung vergleicht, welche die Kenntnis der Bauwerke des Alkerthums auf die heutige Baukunsk ausändt.

Wenn wir nun unsern Blid auf die Thierwelt bes ersten Zeitalters zurüdrichten, so verweilen wir zunächst mit besonderem Interesse bei den Geschöpfen, die uns in den tiessten Schichten der Silursormation, in der sogenannten Cambrischen oder Primordialstuse entgegentreten. Trop der universalen Verbreitung dieses Horizontes und trop der ungeheueren Menge von Versteinerungen, von denen sich einzelne Schichten erfüllt zeigen, überschreiten die die jest nachgewiesenen Arten keinenfalls die Zahl 100, und verstheilen sich auf etwa 30 verschiedene Geschlechter.

Ganz vereinzelt finden sich unter denselben Ueberreste von Seetang, von Bürmern, von Strahlthieren und von einschaligen Schnecken. Schon viel häusiger ersicheinen einige Gattungen zweischaliger Ruscheln aus der Classe der Brachiopoden, mit denen wir später nähere Bekanntschaft machen werden. Die hervorragendsten Geschöpfe der Primordial-Weere sind aber sowohl nach Organissationshöhe, Mannigsaltigkeit der Form und Individuenzahl

## Die Trilobiten.

In Bohmen gehören unter 40 überhaupt bekannten Berfteinerungen ber Primordialftufe nicht weniger als

27 Arten (aus 7 Sippen) zu ben Trilobiten; in Rord = Amerika stellen sie zu einer Gesammtbevölkerung von 52 verschiebener Thiere das ansehnliche Contigent von 38 Arten.

Die Trilobiten gehören augenscheinlich zu ben Glieberthieren, und zwar schließen sie sich nach ihrer ganszen Tracht am besten ben Crustaceen ober Krebsen an. Man tennt nur ihre hornigstaltigen Rückenpanzer genau. Alle Organe auf ber Unterseite waren in ber Regel sleisschig ober häutig und barum für die fossile Erhaltung unsgeeignet.

Rehmen wir den Paradoxides Bohemicus (Hig. 11) aus den Primordialschichten von Ginetz in Böhmen als Typus der Familie, so zeigt sich, daß zwei vertieste, über die ganze Länge des Schildes verlausende Furchen ein etwas erhabenes Mittelstück (die Spindel) von den beiden symmetrischen Seitentheilen abtrennen. Dadurch entsteht eine Dreitheilung des ganzen Körpers, welche Beranlassung zu der Bezeichnung Trisoditen\*) gegeben hat. Aber auch in der Richtung der Querage lätzt die Abbildung drei scharf geschiedene Abschnitte erkennen, von denen der vordere Kopsschild, der mittlere Rumps, und der hintere Schwanzschild heißen.

Das Kopfschild besteht aus einem einzigen Stück von meist halbkreissörmiger Gestalt; seine Mitte wird von einem durch die beiben obenerwähnten Längsfurchen einsgesasten Wulft, der sogenannten Glatze eingenommen. Dieser Wulft trägt an seinem Hinterende eine nach den

<sup>\*)</sup> Bon rollopos breilappig.

Gattungen wechselnde Anzahl tief eingesenkter Furchen, welche vermuthlich die Lage der Kauorgane an der Unterseite des Schildes andeuten. Daneben liegen beiderseits

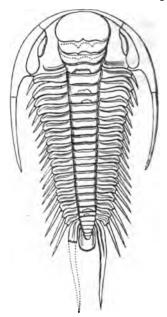

Fig. 11. Paradoxides Bohemicus von Ginet.

bie Bangen, aus benen sich in der Regel große, hervorragende Augen erheben. Das Trilobiten Auge ist wie bei den Insetten und den meisten Krebsen aus zahlreichen Linsen zusammengesetzt und auf der Oberstäche facettirt. Besitzen die einzelnen Linsen eine ansehnliche Größe, so bilden sie auf dem Aughügel rundliche, ohne Bergrößerungsglas erkenndare Körner, zwischen denen sich dann gewöhnlich noch eine feinere Körnelung bemerken läßt. So simd z. B. die Gesichtsorgane bei den Gattungen Dalmanites und Phacops beschaffen.



Fig. 12. a Auge von Dalmanites Hausmanni, b von Asaphus im Durchschnitt; fehr ftart vergrößert.

Manchmal vermehrt sich die Bahl der Facetten so erstaunlich, daß man unter sehr starter Bergrößerung mehrere Tausend in einem Auge zählen kann. In solchen Fällen überzog eine durchsichtige Hornhaut das lediglich als rundsliche Erhöhung auf den Wangen angedeutete Gesichtsorgan.

Bei einer kleinen Anzahl von Trilobiten und zwar vorzüglich bei solchen aus der Primordialstuse, wohin die beiden abgebildeten. Arten aus den Gattungen Agnostus und Hydrocephalus (Fig. 13 und 14) gehören, bedeckt die unveränderte Kopshant die Stelle, wo sonst das Auge zu suchen ist, und von letzterem ist keine Spur zu erkennen.

Sonderbarer Weise scheint das Borhandensein ober Fehlen der Augen von äußeren Einstüffen bedingt zu sein; dem wenn es auch einige wenige Sippen mit lauter blins den Arten gibt, so kommen andere mit sehenden und blinden Formen vor, ohne daß sich unter den letzteren sonsitige erhebliche Berschiedenheiten beobachten ließen. Ja Barrande erwähnt sogar eine Art aus der Gattung

Trinuclous bei welcher die Augen bei fortschreitendem Alter verfammern und schließlich gang verschwinden.



Fig. 13.
Agnostus granulatus bott
Elrey in Bilymen.



Fig. 14. Hydrocephalus carens bon Efrep. .

Ein spstematischer Werth kann besthalb auch der mehr oder weniger vollkommenen Entwickelung des Sehorgans bei den Trilobiten nicht zugestanden werden.

Ganz ähnliche Erscheimungen zeigen sich auch in der Thierwelt der Gegenwart. Daß blinde Bertreter in Fasmilien vorkommen, bei denen sonst das Gesichtsorgan wohl ausgebildet zu sein pslegt, ist jedem Zoologen bekannt. Ich erinnere nur an die blinden Insekten, Salamander und Fische in den dunkten Höhlen von Krain, Dalmamatien, Mähren und Nord-Amerika, um von anderen Beisseilen bei parasitischen Thieren gar nicht zu reden.

Da sich biese blinden Formen in ihrem ganzen Bau nicht wesentlich von ihren nahe stehenden Berwandten unterscheiden, aber immer derartige Ausenthaltsorte gewählt haben, wo ihnen wegen der herrschenden Dunkelheit ein entwickelter Gesichtssinn von keinem Bortheil sein könnte, so nimmt man an, daß diesen Geschöpsen das Auge duch Richtgebrauch verkümmert wurde. Man ift zu solchem Schluß gewiß berechtigt, weil uns die Betrachtung der ganzen Thierwelt zeigt, wie gerade dieses Sinnesorgan in allen seinen Theilen dem Bedürsniß des Augenblicks und der Lebensweise der einzelnen Geschöpfe auf merkwürdige Weise angepaßt ist.

Bei nächtlichen Thieren tritt es glotzend hervor, bei andern ist es zu freier Aussicht auf lange Stiele gestellt — bei solchen, benen es überslüssig ist, verhüllt es sich, verkümmert ober tritt endlich ganz zurück.

Bei den Triloditen spricht das gelegentliche Fehlen von Augen ebenfalls für eine Rückbildung durch Richt= gebrauch und dies läßt uns vermuthen, daß alle blinden Arten ihr Dasein an lichtarmen Orten gefristet haben.

Bei genauer Betrachtung bes Kopfschildes bemerkt man gewöhnlich jederseits von der Glatze eine feine Raht, welche stets am Hinterrand beginnt, dicht an den Augen vorbeiläuft und sich am Borderrand entweder auf der Ober= oder Unterseite mit der von der andern Seite kom= menden Raht vereiniat.

Diese sogenannte Gesicht & naht läßt sich am besten mit einer durch ein scharfes Instrument verursachten Schnittlinie vergleichen. Sie ermöglichte eine gewisse Besweglichteit der Wangen und erleichterte vermuthlich die Thätigkeit der Freswerkzeuge auf der Unterseite, von denen leider mit Ausnahme einer kurzen, an den Borderrand angehefteten Platte nie etwas erhalten ist.

Der Rumpf besteht aus einer Reihe schmaler, gleichsartiger, durch Gelenkslächen verbundener und darum verschiebearer Glieder, deren Zahl bei manchen Arten mit dem Alter zunimmt, überhaupt bei den verschiedenen Gats

tungen außerordentlich wechselt und im Ganzen zwischen 2 und 29 schwantt.

Das Schwanzschild bilbet ein einziges ungetheiltes Stüd von meist halbkreisförmiger Gestalt. Es macht den Eindruck, als ob mehrere Segmente miteinander verschwolzen wären und zeigt häusig mannichsaltige Berzierungen durch Stacheln oder lappenförmige Fortsähe.

Die Beweglichkeit der Rumpffegmente gestattete vielen Triloditen, ihren Körper nach Art der Kellerasseln oder Igel einzurollen. Sie legten das Schwanzschild dicht unter den Borderrand des Kopfschildes, und konnten in dieser Stellung alle auf der Unterseite befindlichen Weichtschle durch das seste Rückenschild vor Beschädigung schützen. So sindet man in gewissen Gattungen die Mehrzahl der Individuen zusammengerollt. Der nebenstehende Assphas Kowalewskyi aus den untern Silurschichten von Pullowa



Ma. 15.

veranschaulicht diese Stellung und ik überdies durch seine langgestielten Augen bemerkenswerth.

Auffallender Weise sehlt fast allen Trilobiten aus Princordialablagerungen die Fähigkeit, ihren Körper in der erwähnten Weise einzurollen, woraus man folgern wollte, daß sie wenige oder doch ungefährliche Feinde zu fürchten hatten.

Bei ben meisten jüngeren Formen war, wie es scheint eine zeitweilige Beschützung ber weichen Organe auf der Unterseite erforderlich. Leider weiß man über die letzteren nichts Genaueres. Die Trilobitenpanzer sind auf der Unterseite meist leer und obwohl sie nicht selten auf ihrem Rüdenpanzer noch die zartesten Berzierungen in schönster Erhaltung zeigen, hat man doch erst in neuester Zeit an einer einzigen Art (Asaphus platycephalus) neben der Platte am vorderen Rand ein Kieserstück mit einem daran besteitigten Fühler entdeckt; (Fig. 17 b) ja an einem in Rordsumerika gesundenen Stück waren sogar auf der Unterseite des Rumpsschildes acht Paar bogensörmige Anhänge (Fig. 17) erhalten, über deren Deutung (ob Füße oder schwach entwicklete Bouchschienen zur Anhestung von weichen, blättrigen Bewegungsorganen) keine Uebereinstimmung unter den ersten



Asaphus platycophalus. Sig. 16 von oben. Fig. 17 a von unten mit den bogenformigen Anhangen. b Rieferftuck mit Fühler.

Bittel, Mas ber Urgeit.

Autoritäten erzielt werben konnte. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Trilobiten wären sicherlich sämmtliche auf der Unterseite besindlichen Organe weich und häutig.

Bur Beurtheilung der Lebensweise eines Thieres liesern uns seine Sinnes: und Bewegungs-Organe den besten Ausschluß. So haben wir schon oben aus der mehr oder weniger vollkommenen Entwickelung des Auges gesichlossen, daß viele Trilobiten die Dunkelheit liebten, während sich andere offenbar des Lichtes erfreuten.

Ebenso barf man aus dem Fehlen fester Bewegungsund Rieser-Organe vermuthen, daß wir es hier weder mit kriechenden noch mit wühlenden Geschöpfen zu thun haben. Wohl aber ist der ganze Körperbau zum Schwimmen trefslich geeignet, wobei das ungegliederte, halbkreisförmige Schwanzschild geradezu als Ruder dienen konnte. Formen mit großem Schwanzschild besahen darum in dieser Hinsicht sicherlich einen erheblichen Vortheil.

Noch steht uns zur Ermittelung der muthmaßlichen Sitten ausgestorbener Geschöpfe ein Weg offen, der in der Regel am schnellsten und sichersten zum Ziele führt. Es ist dies die Vergleichung mit verwandten Formen aus der heutigen Lebewelt. Leider gewährt uns jedoch dieses Versfahren dei den Trilobiten keinen Aufschluß, denn sie stimmen mit keiner der zahlreichen Ordnungen oder Familien der jeht existirenden Krustern überein.

Das feste hornig-kaltige Küdenschild, die großen, zusammengesetzen, zuweilen gestielten Augen und die ansehnlichen Dimensionen mancher Arten (man kennt Trilobiten von der Größe eines halben Zoll dis zu einem Fuß) mahnen uns an die höchststehenden Formen der Kruster, zu benen z. B. die gewöhnlichen Flußtrebse und die turzsichwänzigen Seekrabben gehören. In Bezug auf Form und Gliederung des Küdenschildes zeigen die Asseln (Isopoden) unstreitig am meisten Aehnlichkeit; aber die weiche Beschaffenheit der Unterseite dei den Trilobiten, die äußerst schwache Entwidelung der Füße, Taster und Bauchsegmente entsernen sie ziemlich wieder weit von diesen Krustern.

Nur die Ordnung der Blattfüßler oder Phyllospoden, deren bekannteste Gattungen Apus und Branchipus in manchen Süßwassertümpeln Europa's im Frühsling in Wenge erscheinen, stimmen durch die häutige Beschaffenheit der Füße und durch den Bau der Augen dis zu einem gewissen Grade mit den Trilobiten überein. Auch die gesellige Lebensweise haben sie offenbar mit einander gemein; denn es gibt Schichten, deren Obersläche buchstäblich von Trilobitenschalen übersäet ist.

Bei näherer Prüfung ber einzelnen Körper = Theile: des Kopfes, Rumpfes und Hinterendes der Phyllopoden ergeben sich freilich Berschiedenheiten, wie sie bei Angeshörigen ein und derselben Ordnung niemals bestehen dürsen. Auch die Lebensweise war wesentlich verschieden; die einen halten sich in seichten Süswassertümpeln auf und schwimmen dei sonnigem Wetter, die Bauchseite meist nach oben gerichtet, an der Obersläche des Wassers; die anderen waren unzweiselhaft Meeresbewohner und suchten versmuthlich mit Borliebe tiefgründize oder doch wenig besleuchtete Orte auf.

So führt uns der Vergleich mit den lebenden Formen zu keinem Resultat, vielmehr stellen sich diese merkwürdigen Krebse als ein besonderer Formenkreis heraus, welcher Merknale aus den höchsten und niedrigsten Ordnungen der heutigen Crustaceen vereinigt.

Roch verdient die eigenthümliche, von Barrande für mehrere Trilobiten-Gattungen ermittelte Entwicklung bei zunehmendem Alter Beachtung. Es sinden dadei Metamorphosen statt, die sich hauptsächlich durch Beränderungen am Ropsschild und durch Einschaltung immer zahlreicherer Rumpssemante erkennen lassen. Bei den ausgewachsenen Individuen einer Art bleibt die Zahl der Körpersegmente sies die gleiche; dagegen kann dieselbe bei den Arten ein und derselben Gattung etwas variiren und ist, wie schon früher bemerkt, dei verschiedenen Sippen den größten Schwankungen unterworsen. Dadurch zeichnen sich die Trilobiten wesentlich von den lebenden Krustern aus, dei denen nicht nur alle Glieder einer Familie, sondern in der Regel auch einer ganzen Ordnung dieselbe Zahl von Rumpssegmenten zu besitzen pslegen.

Ueber die geringe Uebereinstimmung der Trilobiten mit den jetzt lebenden Crustaceen kann man nicht in Erstaunen gerathen, wenn man ihre zeitliche Berbreitung überblickt. Sie sind keineswegs auf die Primordialstufe beschränkt, sondern vertheilen sich über sämmtliche Formationen des paläolithischen Beitalters. Der Höhespunkt ihrer Entwicklung mit ungefähr 60 Sippen und vielen hundert Arten fällt in die mittlere und obere Sislurzeit.

Hier finden sich vorzugsweise die Gattungen Asaphus, Illaenus, Trinucleus, Acidaspis, Calymene u. a., von denen einige in den Holzschnitten dargestellt sind.

Bon der Gattung Illaenus (Fig. 18) gibt es bis

jetzt nur filurische Arten. Hier find Kopf= und Schwanzsschild außerordentlich ähnlich geformt, das erstere jedoch durch die hervorragenden Augen leicht kenntlich. Der Rumpf besteht aus 10 Segmenten.

Auch Trinuclous (Fig. 19) überschreitet die Grensen der Silurformation nicht. Die Arten sind zum Theil blind, zum Theil mit Keinen Augen versehen. Ein aufsfallendes Kennzeichen bilbet der breite, punktirte, nach hinten in zwei lange Spipen verlausende Saum, welcher das Kopfschlo umgibt.







Fig. 19. Trinuclous ornatus bon Beffella in Böhmen.

Bei der Gattung Acidaspis (Fig. 20) deren zahlsreiche Arten sich auf die Silurs und Devon Formation vertheilen, ist der ganze Körper äußerst zierlich mit zahlsreichen, langen Stacheln geschmückt.

Imz Banzen nehmen die Trilobiten nach Ablauf der Siluzzeit ketig ab. Aus der Devonsormation kennt man kaum mehr als 30 Arten, unter denen Phacops latifrons

(Fig. 21) mit seinen großen, glotzenden Augen und seiner grobgekörnelten Stirn alle andere an Häufigkeit und weiter Berbreitung übertrifft.

In der älteren marinen Abtheilung der Steintohlenformation finden sich nur mehr zwei Sippen (Phillipsis und Griffithides) mit wenigen unansehnlichen Arten und die letzte Form erscheint in Amerika in Ablager: ungen der Dyassformation.



Fig. 20. Acidaspis Dufrenoyi aus flutischem Kaliftein von St. Iwan in Bobmes.

Damit verschwindet diese merkwürdige Crustaceens Ordnung um niemals wieder zum Vorschein zu kommen. Ihre Lebensdauer war auf eine verhältnismäßig kurze Spanne Zeit beschränkt; allein sie entsaltete sich darin in erstaunlicher Fülle und spielte schon durch ihre Ueberzahl in den ersten Entwidelungsstadien der Erde eine hervors ragende Rolle.

Wenn in der Primordialftufe die Trilobiten allein die Raffe der Cruftaceen vertreten, so werden fie in spa=



Fig. 21. Phacops latifrons aus bevonifcen Kalliftein der Eifel.

teren Abschnitten bes paläolithischen Zeitalters von verschies benen anderen Ordnungen begleitet. Die höchst organissirten Formen freilich, wie wir sie heute in den Fluße trebsen und Seekrabben aus der Ordnung der Descapoden kennen, sehlten damals noch. Ihre Stelle wurde indeh ausgefüllt von der tiefer stehenden Ordnung der

## Meroftomata\*),

von welcher die heutige Schöpfung nur noch die Gattung der Mollustentrebse (Limulus) besitzt. Bergleichen wir die letteren wegen ihrer gedrängten Körpergestalt und wegen des kurzen Schwanzschildes mit den Krabben der Gegen-

<sup>\*)</sup> Bon proes Schenkel und orspa Mund, weil die fogenannten Schenkelglieder der Fußpaare den Mund umgeben und gleichzeitig als Bewegungs- und Riefer-Organe dienen.

wart, so bieten uns bie palaosithischen Merodomi interessante Parallele zu den heutigen Decapoden

Awar waren die stattlichen Limuli unserer to Meere mur durch einige kleine Formen ersetzt, die es aber in den paläolithischen Formationen naben Arten aus 10 Gattungen, welche durch die starte ku ung des Rumpses und Schwanzes in ihrem ausern bitus unseren langschwänzigen Krebsen glichen, abei ihrem sonstigen Bauplan ziemlich nahe mit den Rouf krebsen übereinstimmten.

Sieher gehört ber berühmte Pterygotus anglie



Fig. 22. Pterygotus anglious and bem Old red seadstone
bon Forfarshire, von der Unterseite.
(Restanciet von H. Woodward.)

A 12.25 .....

palantifie Bange 6-7 englische Fuß bei einer Breite von n henin ife Ruk beträgt. Rein lebenber Krebs befitt nur den Line und bie Dimenfionen bes gewaltigen "Seraphim", te Forme de Die schottischen Arbeiter wegen ber vermeintlichen en Sommificit feiner Scheeren mit Engelsfingeln nennen. de dent twebertheil des Rovies befinden fich die großen fitenzes u magen; baneben entspringt bas fraftige vordere Scheeren-Arthe :- auf welches brei Fühler = und ein breites Schwimm= nah mar folgen. Der gange Körper wird von festen zen befchützt und endigt nach hinten in einer breiten,

erred: rformigen Schwanzplatte.

Mus den großen Augen, den fraftigen Schwimmanen und ber ganzen Rörpergestalt barf man auf ein t bewegliches Geschöpf foliegen, beffen rauberifche bensweise durch die großen Scheeren und die gezähnelten efer außer Frage ftebt.

Der Seraphim gehört in die Devonformation, seine eineren Berwandten finden fich größtentheils in jüngeren silurbildungen. In der Steinkohlenformation ftirbt die pange Familie aus, so daß damit das bisher von den Krustern behauptete Uebergewicht für immer an andere Thiertiaffen übergeht.

Die Bevöllerung der Brimordialstufe bildet nur einen winzigen Bruchtheil ber palaolithischen Flora und Fauna. Auf jenen alten Schichten bauen fich mächtige Ablagerungen auf, von denen jede wieder ihre besonderen Ueberreste ent hält. Wollte man sich ein ber Wahrheit nahekommendes Bild von der allmäligen Entwicklung der organischen Schöpfung verschaffen, so wäre es nothwendig, alle Abstufungen getrennt zu betrachten.

Es wilrde sich aus einer berartigen Untersuchung ergeben, daß zwar die Bersteinerungen der verschiedenen Stusen und Formationen des paläolithischen Beitalters eine unverkennbare Aehnlichkeit mit einander besigen, wie sie etwa die Bolkstrachten einer bestimmten Periode untereinander zeigen, aber es würde andererseits auch nicht verborgen bleiben, daß in den vielen auf einander solgenden Generationen bedeutende Beränderungen vor sich gehen, daß sich der Juschnitt der Trachten mehr und mehr modernistrt. Man würde sinden, daß schon die mittlere Silursormation keine einzige Art der Primordialstuse mehr beherbergt und daß in der oberen Abtheilung derselben Formation die ganze Berbindung mit der untersten auf kaum 1 — 2 gemeinsamen Geschlechtern beruht.

Der beschränkte Raum bieses Büchleins verbietet eine berartige stusenweise Verfolgung der Schöpfungsgeschichte. Dafür mögen einige besonders charakteristische Thier: und Pflanzengruppen etwas eingehender behandelt und an ihnen die Umprägungen der Einzelsormen im Verlauf der Zeit gezeigt werden.

## Die Strahlthiere

nehmen, wenn man die Bebeutung einer Thierkasse nach ber Massenhaftigkeit ihres Borkommens bemist, eine der ersten Stellen in der Fauna des palkolithischen Zeitalters ein. Sie zeichnen sich insgesammt durch einen regelmäßig radialen ober radial-symmetrischen Bau aus. Ihre ideale Form (Thous) läßt sich durch einen Kreis darstellen, dessen Wittelpunkt das centrale Hauptorgan der Ernährung und Fortpslanzung bedeutet, um welches sich alsdann strahlensörmig oder in zwei gleichen Hälsten die übrigen Körperstheile gruppiren.

Ran unterscheibet neuerdings bei den Strahlsthieren zwei in sehr wesentlichen Merkmalen abweichende Untertypen: Die Coelenteraten\*) und die Echinos bermen \*\*) oder Stachelhäuter.

Bei den ersteren läßt sich weder ein entwideltes Gesäß- noch Rerven-System nachweisen. Ein centraler, am oberen Rand von saden- oder lappensörmigen Fühlern umgebener Sac oder Schlauch vertritt gleichzeitig die Stelle von Mund, Magen, Darm und After. In der Körperhöhle bemerkt man gewöhnlich eine Keinere oder größere Anzahl von Abtheilungen, die unter Umständen durch sleischige oder kaltige Scheidewände geschieden sind.

Die Echinobermen stehen durch ein ziemlich complicirtes System von Ernährungs-, Blut- und Wasserschäften, sowie durch ein deutlich nachweisdares Rervensystem mit Sinnesorganen auf einer höheren Stufe als die Coelenteraten. Ihre äußere Haut ist durch eingestreute Kalksperchen oder Stacheln erhärtet, in vielen Fällen sogar mit einer sesten, getäselten Schale umgeben.

Bu ben Coelenteraten gehören bie Debufen,

<sup>\*)</sup> Bon zothos bobl und errepor Gingeweibe.

<sup>••)</sup> extros flachelig, dequa Hant.

Hybren und Polypen ober Korallen. Bon den zwei ersten Klassen können sossille Reste überhaupt nur unter ungewöhnlich günstigen Bedingungen erwartet wers den, da der ganze Körper aus einer leicht zerstörbaren, gallertartigen Substanz besteht. Um so wichtiger sind die gesellig lebenden Korallen, deren kunstvolle Bauten zu allen Zeiten den Weeresgrund schmüdten.

Gerade die Fähigkeit, sich durch Anospung und Selbst: theilung mit großer Geschwindigkeit fortzupflanzen, verleiht der Klasse der Korallen ihre hervorragende geologische Bebeutung.

Bei bieser Bermehrung lösen sich die jungen Individuen nicht von dem mütterlichen Körper ab, sondern Mutter, Kinder, Enkel und Urenkel, obwohl alle selbständig individualisirt, bleiben im Busammenhang und bilden große zusammengesetzte Familienstöde oder Colonien.

Wohl gibt es auch Sippen, bei benen die Bermehrung auf gewöhnlichem Wege durch befruchtete, nach ihrer Ausbildung als isolirte Individuen auftretende Eier stattsindet; bei den weisten erfolgt jedoch die Fortpflanzung in der oben erwähnten Weise.

Betrachten wir nun einen Einzelpolyp z. B. eine Seeanemone, welche man in Aquarien stets in großer Zall und Mannichfaltigkeit zu sehen Gelegenheit hat, oder eine Knospe aus einer Colonie, so stellt der Körper die Form eines nach oben geöffneten Bechers dar. Mit dem unteren, öfters fußartig ausgebreiteten Ende sitzt das Thier auf dem Boden oder auf dem Mutterstod sest. Die centrals Leideshöhle wird nach unten blind abgeschlossen, gegen oben endigt sie in einer willstarlich verschließbaren Mund-

öffnung. Rings um den Wund steht ein Kranz schmaler, steischiger Fortsätze (Tentakeln), die sich mit den Blumenblättigen einer After oder einer Relke vergleichen lassen und mit diesen auch an Pracht und Wannichsaltigkeit der Farbe wetteisern.

Durch lebhafte Bewegung biefer Organe können bie Korallenthierchen einen Strubel im Wasser erregen, womit sie Ceine schwimmende Körper in ihren Bereich sühren; hier ersassen sie ihre Beute mit den Tentakeln, betäuben dieselbe durch eine ätzende Küssigkeit und führen sie nun dem Munde zu, um sie entweder zu verspeisen oder, wenn sie sich als unverdaulich erweisen sollte, wieder auszuspeien.

Dit den Tentakeln stehen im Innern der Leibeshöhle fleischige, fentrechte fehr bunne Blatter in Berbindung, beren Zahl von 4, 6, 8 bis auf mehrere hundert steigen kann. Ammer ift ihre Menge und ihre Bermehrung bei fortschreitendem Alter durch ganz bestimmte Gesetze geregelt, so daß das Zahlenverhältniß kaum in irgend einer anderen Thierklaffe die gleiche Wichtigkeit behauptet. Ohne auf die verwickelten Bachsthumsgesetze näher einzugehen, mag hier nur bemerkt werden, daß die zuerst gebildeten, ältesten Lamellen ge= wöhnlich am weitesten in die Leibeshöhle hineinragen und daß fich ftets alle Blätter von gleicher Größe und Lage ju gleicher Beit einschieben. Sett ein junges Individuum 4 obet 6 Primarlamellen auf einmal an, fo schalten fich alle späteren in die 4 ober 6 dazwischen liegenden Räume ein und man nennt alsbann bie Korallen vierzählig ober fechegaahlig.

Sehr viele Polypen besitzen die Fähigkeit, in ihrer haut und in den strahlenförmig geordneten, senkrechten

Fleischlamellen kohlensauren Kalk abzusondern und auf diese Weise ein steinernes Skelett aufzubauen, das nach dem Tod bes Thieres ein getreues Abbild seiner ehemaligen Gestalt liesert. Solche kalkabscheidende Formen heißen vorzugsweise Korallen und die im Junern der Fleischlamellen gebildeten, senkrechten Kalkblätter "Sternleisten."

Wer die Korallen aus der paläolithischen Periode nut flüchtig betrachtet, wird keine besonders auffälligen Werkmale an denselben bemerken. Sie treten uns, wie ihre lebenden Berwandten, in der Form von Kreiseln, Bechern, äftig verzweigten Bäumchen, rasensörmigen Lappen oder knolligen Massen entgegen. Bei genauerer Untersuchung ergeben sich aber tiefgreisende Unterschiede sowohl in der Anordnung, Beschaffenheit und im Zahlenverhältnis der Sternleisten, als auch in den Wachsthumsgesessen und im ganzen inneren Bau.

Die paläolithischen Korallen gehören mit sehr wenig Ausnahmen zwei Ordnungen an, wovon die eine Kelche von ansehnlicher Größe mit wohl entwickelten, zahlreichen Sternleisten und einer runzeligen Außenhülle enthält, während zur anderen nur ganz dünne aber lang säulenförmige Zellen mit wenig und sehr kurzen Sternleisten gehören.

Die erstere, wegen ihrer rauhen Außenwand Rugosen genannte Gruppe zeichnet sich von allen anderen Korallen durch die vierzählige Anordnung ihrer Sternleisten aus. Nicht immer läßt sich diese Eigenthumlichkeit leicht erkennen, namentlich wenn die Kelche mit zahlreichen und ziemlich gleichmäßig entwickelten Sternleisten versehen sind; doch treten die 4 Primärleisten zuweilen noch an ausgewachsenen Individuen träftig hervor oder die Biertheilung des Kreises ist in anderer Weise augedeutet (Fig. 24); oder sie läßt sich beim Anschleisen des unteren Endes nachweisen.



Fig. 23. Omphyma turbinata aus oberfilurischem Lassftein von Gothsand. Fig. 24. Resch von Zaphrentis.")

Fig. 25. Stauria astraoiformis aus Gothlath mit 4 beutlich fichtbaren Brimarleiften.

Dr. Kunth hat überdies eine von allen jüngeren Korallen abweichende Bermehrung ber Sternleiften bei den Rugosen beobachtet.

<sup>\*)</sup> Die Sternleiften find in der Reihenjolge ihrer Einschaltung numerirt, und zwar tragen immer die 4 gleichzeitig entflebenden die nämliche Raal.

Statt daß die vier jüngeren des ersten Rachschudets symmetrisch die Zwischenräume von zwei Primärleisten halbiren, legen sie sich siederstellig neben 2 gegenüberstehende, in Fig. 24 mit h und g bezeichnete Primärleisten

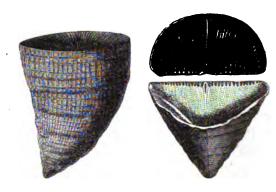

Fig. 26. Zaphrentis cornicula aus devonischem Kaltstein von Amerika.

Big. 27. Calosola sandalina aus bevonischem Kulfftein ber Eifel.

an; diesen folgen in beinahe paralleler Richtung die Leisten des zweiten Nachschubes, so daß der Kelch erst dann ausgefüllt ist, wenn die eingeschalteten Sternleisten von allen Seiten die beiden mit s bezeichneten Primärsleisten erreicht haben. Mit dieser eigenthümlichen Art der Einschaltung steht eine charafteristische siederförmige Streifung auf der Oberfläche in Zusammenhang, die namentlich an Kelchen mit schwacher Runzelung bemerkt wird. (Fig. 27.)

Liefern schon die erwähnten Berhältnisse Grund genug, um die Rugosen mit großer Sicherheit zu unterscheiden, so gibt es noch überdies eine Anzahl von Formen mit dicken, kalkigen Deckeln, deren Korallen-Natur erst in neuester Zeit durch sorgkältige Untersuchung nachgewiesen wurde. Bis dahin hatte man die charakteristische Pan toffelmuschel (Calcoola sandalina) Fig. 27 aus dem devonischen Kalksein der Eisel zu den zweischaligen Musscheln gezählt.

Jest weiß man, daß sogar bei der gemeinsten und sormenreichsten Rugosen-Gattung Cyathophyllum zusweilen Kalkdedel vorkommen.



849. 26. Cyathophyllum hexagonum aus bevonischem Rall ber Gifet.

Die Chathophhilen finden fich in allen Korallenriffen der paläolithischen Beriode. Ihre Kelche haben in der Regel ziemlich ansehnlichen Umfang und zahlreiche Sternleiften; bald ahmen sie die Gestalt einsacher Kreisel Bittel, Aus der Urzeit. ober Becher nach, bald find sie zu ästigen Gruppen vereinigt ober die Individuen drängen sich dicht an einander und bilden massige Stöde, deren Obersläche mit rundlichen ober eckigen Kelchen (Fig. 28) bedeckt ist.

Es ist gewiß wunderbar, daß alle paläolithischen Korallen mit großen Relchen vierzählig gebaut sind, während bei der überwiegenden Mehrheit der später erscheinenden Formen die Sechszahl zu Grunde liegt.

An sechszähligen Korallen sehlt es zwar den alten Formationen auch nicht, aber sie sind schon an dem winzigen Durchmesser ihrer Kelche und an der äußerstschwachen, häusig kaum wahrnehmbaren Entwickelung ihrer Sternleisten auf den ersten Blick von den Rugosen zu unterscheiden. Die langen, cylindrischen oder stadartigen Bellen gruppiren sich immer zu Colonien von verschiedenem Aussehen.



Fig. 29. Favonites polymorpha aus bevonischem Ralt ber Eifel. a Mehrere Bellen vergrößert und theilweise ausgebrochen, um bie Boben im Innern gu zeigen.

Bricht man die solide Außenwand eines Individuums auf, so zeigen sich im Innern zahlreiche parallele Böben, die in ziemlich gleichmäßigen Abständen die Leibeshöhle jeweils nach unten abschließen.

**Rach** diesem Merkmal hat man die ganze Familie "Tabulata" genannt.

Die Fig. 29 abgebilbete Art gehört zur Gattung Favosites ober Calamopora, von welcher sich zahlsreiche Arten von den alteren Silurschichten bis in den Kohlenkalt versolgen lassen.

Manchmal werben die kleinen Bellen burch ein röhriges







Fig. 80. Heliolites porosa aus bevonischem Rallftein ber Eifel. Fig. 30 a eine Barthie ber Oberfläche vergroßert.

Fig. 31. Halysites catenularia ans oberfilnrifdem Rall von Gothland.

Zwischengewebe von sester Beschaffenheit von einander getrennt. Die Gattung Heliolites mit ihren deutsich erkennbaren 10—12 kurzen Sternleisten liesert dafür ein gutes Beispiel. Auch in den heutigen Meeren gibt es noch einige Gattungen aus der Familie der Tabulaten (Millepora etc.). Sie sehen in ihrem Habitus den paläoslithischen ähnlich und erhöhen durch ihre ausgebreiteten, ungemein dichten Massen die Festigkeit der Korallenbauten.

Wegen ihrer auffallenden Merkmale verdient schließlich noch die Acttenkoralle (Halysites) (Fig. 31) Erwähnung. Bei dieser schließen sich die ovalen Mündungen
der langen röhrenförmigen Bellen wie die Glieder einer Kette reihenweise an einander an. Die freistehenden Reihen
durchkreuzen sich vielsach und bilden große rasensörmige
Massen. Alle Arten sind auf die Silursormation beschränkt.

Nach ber ganzen Organisation der Bolypen darf der Palaeontologe aus der Beschaffenheit von Bewegungsund Sinnes-Organen keinen Aufschluß erwarten, da dieselben überhaupt nicht erhaltungssähig sind. Da übrigens
die sossillen Korallen wenigstens theilweise den riffvildenden Formen der Jetzeit ungemein nahe stehen, so dürsen wir ihnen auch ohne Bögern übereinstimmende Lebensweise zuschreiben. Run wissen wir, daß-gegenwärtig alle gesellig lebenden rifsbildenden Kalktorallen auf einen schmalen Gürtel um den Acquator beschränkt sind, daß sie zu ihrem Gebeihen ein salziges, klares Basser von mindestens 18° C. bedürsen. Man hat weiter beobachtet, daß sie sich am liebsten in verhältnißmäßig seichten Gewässern aushalten und kaum in eine größere Tiese als 150 Fuß hinabsteigen. Sind aber alle biefe Borbebingungen erfallt, bann vermehren fich die Rorallenthierchen mit ftaunenswerther Gefcwinbigkeit. Auf ben verlaffenen Steletten ber Ahnen entwickeln fich immer neue Generationen; die alten verwandeln sich in festen Fels und bienen ihren Nachkommen als Richere Stütze. Das Leben eines Korallenriffes beidrantt fich awar nur auf die Oberfläche, entfaltet fich aber bier in zauberhafter Fülle und Schönheit. Wenn längst alle alteren Theile eines Bolypenftods abgeftorben find, so bauert bas Leben in ben Aesten, Zweigen und ber Rinde ungehindert, vielleicht noch Jahrtaufende lang fort. Die Lebensthätigkeit eines folden Stodes hat mit einer Pflanze beghalb auch nur eine scheinbare Aehnlichkeit; bei biefer wird das ganze Andividuum von Annen heraus ernahrt; ber einzelne Zweig tann ohne Burgel und Stamm nicht bestehen. Beim Polypenftod bagegen gibt es tein gemeinsames Centralorgan; jedes Individuum fteht für fich als lebensfähiger Organismus ba, und ift nur mittelbar, wie ber Bürger eines Staates, mit dem Wohl und Webe feiner Rachbarn und bes Ganzen verbunden.

Bie untermeerische Gärten zeigen sich die Korallenriffe dem bewundernden Auge des Seefahrers; aus moosförmgem Teppich oder rasenartigen Beeten erheben sich vereinzelte Strauch- oder Kraut-artige Formen mit stattlichen Kelchen; das Ganze prangt in glänzendem Farbenschmuck und ist übersäet mit Willionen buntgestalteter Knospen und Blüthen.

Abgesehen von biesem wundervollen Anblick gewährt auch die Architektur der Korallenbauten dem Natursorscher besonderes Interesse. Diese muß sich natürlich in erster Linie der Bodensbeschaffenheit des Meeresgrundes andassen. Finden 3. S. die Polypen an der seichten Küste von Festländern oder Inseln zusagende Lebensbedingungen und sesten, steinigen Boden zur Ansiedelung, so umsäumen sie dieselbe mit einer breiten Zone von Rissen, welche sich dis zum Wasserspiegel erheben und dei starker Ebbe sogar stellenweise troden liegen. So sind die Bermudas Inseln, die Südspize von Florida und Theile von Madagascar durch Saumrisse wie von einem natürlichen Bollwert umgeben. Rur da, wo Flüsse durch Aussüssung des Meerwassers oder Zusuhr von Schlamm die Entwidelung von Korallen verhindern, entstehen ossen, für die Schiffsahrt benützbare Zugänge.

Ganz anders gestalteten Korallenbildungen begegnet man an der Ostseite von Australien oder westlich von Neu-Caledonien.

Hier wird die Küste in einer Entfernung von 20—60 Seemeilen von einem wallartigen, aus Korallensteletten zusammengesetzten, untermeerischen Höhenzug begleitet. Der Außenrand dieser Wallriffe, deren Länge zuweilen 400—1000 englische Meilen beträgt, fällt steil gegen die Hochse ab; dem Festland dagegen tehrt er eine sanst geneigte von Millionen Meeresgeschöpfen velebte Fläche zu, die in dem klaren, von Stürmen wenig bewegten Kanal ein ruhiges Dasein genießen.

Am anziehenbsten werden uns die Inselgruppen der Sübsee geschildert. Dort erheben sich die Rorallenbauten auf dem Gipfel unterseeischer Bullane. Sie wachsen dis zur Obersläche und ragen mit ihren Außenrändern als schmale, ringförmige Atolle über den Wasserspiegel her-

vor. Im Innern umschließen sie eine seichte Lagune trustallklaren Bassers, zu welcher ein ober mehrere Eingänge durch den schmalen Landstreisen führen.

In der Lagune herrscht selbst bei heftigen Stürmen paradiesische Ruhe, welcher sich Seesahrer und zahllose Meerthiere erfreuen. Ganze Schaaren von Fischen, Schneden, Muscheln und Stachelhäutern leben darin, denen entweder die Korallenthierchen selbst oder Seeschwämme, winzige Burzelsüßer und sonstige unter dem Schupe des Korallensriffes angesiedelte Geschöfte zur Nahrung dienen.

Die riffbilbenden Korallen, namentlich die Formen mit kleinen Zellen und solidem Kalkgerüft ziehen den Außenzand vor, wo sie mit der Brandung in ewigem Kampfe stehen und wo ihnen der Ocean stets neue Speise und frisches Wasser zusührt.

Es läßt sich begreislicher Weise die einstige Gestalt der paläolithischen Korallenrisse nicht mehr seststellen. Ob Saum = ober Wall=Risse ober Atolle zu jener Zeit vorgeherrscht haben, wird Riemand mehr entscheiden wollen; wohl aber sehen wir, daß damals wie heute die Korallen zu großartigen Massen vereinigt, daß die einzelnen Formen in ähnlicher Weise angeordnet und von ähnlichen, wenn auch der Gattung und Art nach verschiedenen Geschöpfen begleitet waren, wie ihre Nachsommen in den tropischen Meeren der Gegenwart.

Die schwebische Insel Gothland scheint nichts anderes als der Ueberrest eines großen, silurischen Korallenrisses zu sein, das sich vermuthlich nach den russischen Ostsee-provinzen erstreckte und jetzt durch Auswaschung und sonstige Berstörungen in viele isoliere Schollen zerrissen ist. Sehr

wahrscheinlich sind die Inseln Dagoe und Desel Theile der nämlichen Korallenbildung.

Achnliche Korallengesteine von ansehnlicher Ausbehnung kennt man in den Silurgebieten von Wales, Rorwegen, Canada und den vereinigten Staaten von Nord-Amerika. Aus der Devonsormation sind die Korallenkalke der Eisel besonders bekannt, und in der Steinkohlensormation erscheint die untere Abtheilung in Irland, Belgien, Nord-Amerika und vielen anderen Orten häusig in der Form weit verbreiteter Korallengesteine.

Dieses Borrüden ber paläolithischen Korallenriffe nach hohen, nordischen Breiten, wo heutzutage die Temperatur des Meerwassers derartigen Bauwerten als unsübersteigbares Hinderniß im Wege steht, führt uns zur Schlußfolgerung, daß zur damaligen Zeit die klimatischen Berhältnisse auf der gemäßigten und kalten nördlichen Hemisphäre denen der heutigen Aequatorialregion gleich kamen.

Bei einer Bersprechung ber Bersteinerungen aus dem Uebergangsgebirge dürfen die Graptolithen\*) wegen ihrer Häusigkeit und geologischen Wichtigkeit nicht übersgangen werden, wenn sich über ihre spstematische Stellung auch wenig Berläßliches sagen läßt Es sind dies lineare Rörper, die wie Graßs oder Strohhalme meist platt zussammengebrückt in ungeheuerer Zahl neben einander liegen.

<sup>\*)</sup> Bon yoa'go ich fcreibe, 2630s Stein.

Thre äußere Hülle muß hornartig und ganz von organischer Substanz durchdrungen gewesen sein; denn sie erscheint gewöhnlich als dünne, kohlige Rinde. In den Silurschiefern vom Fichtelgebirge treten die Graptolithen als silberglänzens der, weißer Anslug aus dem schwarzem Grunde des Gessteines hervor.

Die stabsörmigen Körper sind auf einer, zuweilen auch auf beiben Seiten mit Zellenreihen besetzt, beren verengte Dessnungen eine gezahnte Linie verursachen.

Der nebenftebende Holzschnitt (Fig. 32) ftellt bie ge=



Rig. 32. Graptolithen aus filurifdem Maunfchiefer von Bohmen.

wöhnlichsten Graptolithen aus dem Alaunschiefer von Böh= men dar. Man erkennt daraus, daß dieselben nicht nur in geraden Stäben, sondern auch in spiral = oder schrauben= förmig gebogenen Linien vorkommen.

Die vollständigsten Exemplare kommen aus Rords Amerika. An solchen sieht man die einzelnen Stäbchen durch ein wurzelartiges Organ mit einander verbunden, gewissermassen zu einer Kolonie vereinigt; man hat dort sogar keine hornige Kapseln von ovaler Form gesunden, welche als Eihüllen gedeutet werden.

Alle ächten Graptolithen gehören der Silurformation an. Aus keiner der jüngeren Erdperioden kennt man ähnliche Geschöpfe: darum ist es auch so schwer, denselben im zoologischen System ihre richitge Stelle anzuweisen. In mehrsacher Beziehung scheinen ihnen übrigens die heutigen Sertularien nahe zu kommen, und darnach wären die Graptolithen bei den Coelenteraten unterzubringen.

Mit den Korallen konnte sich die Klasse der Staschelhäuter oder Echinobermen zu keiner Beit hinsichtlich ihrer Individuenzahl messen. Dasar eutschädigt sie aber den Katursorscher durch ungewöhnliche Bielseitigkeit ihrer Gestaltung, durch vollkommenere Entwicklung ihrer Organe und in sossilem Zustande durch bewunderungswürdige Bollständigkeit der Erhaltung.

Alle Echinobermen bewohnen das Meer. Ihn bekanntesten Repräsentanten sind die Seesterne (Asteriden) und die Seeigel (Echiniden), denen sich noch die Ordnungen der pflanzenähnlichen Crinoideen\*) (Seelilien, Haarsterne) und die Holothurien (Seegurken) anschließen.

<sup>\*)</sup> zowor Lilie, sidos Geffalt.

Die Stachelhäuter befiten ohne Ausnahme bie Fähigkeit, kalkige Absonderungen zu erzeugen; aber während sich bieselben bei ben Bolypen, bem Stelett ber Birbelthiere vergleichbar, im Innern bes Körpers ablagerten, brängen fie fich bei ben Echinobermen in die äußere Hülle. Die Ralktheilchen stellen sich erst ein, wenn die weiche Saut bereits vorhanden ist; sie behnen sich nach allen Richtungen darin aus, bis sie mit den benachbarten zusammenstoßen und in Folge der allseitigen Beschräntung ihres Wachsthums vielectige Geftalt annehmen. Wenn nun Gefäße in der Körperperipherie ausmünden, so durchbrechen sie in der Regel auch das äußere Kalkgerüft als größere ober Keinere Deffnungen. Die getäfelte Schale bes Stachel= häuters bedeutet daher auch weit mehr, als das zufällig geformte kalkige Haus einer Schnede ober Muschel. Sie ist der versteinerte Ausbruck der inneren Organisation des Thieres und von dieser im Ganzen und Einzelnen bestimmt. Aus diesem Grunde lassen sich auch sehr unvoll= ständige Ueberreste von Stackelbäutern mit verhältnißmäßig großer Sicherheit zoologisch bestimmen.

Benn die Gestalt der Täfelchen von Wachsthumsverhältnissen in der Haut abhängig ist, so liegen der beständigen Biederholung der Fünfzahl und ihrer Multipla
tieser Gesetze des inneren Ausbaues zu Grunde. Sind
bei den Korallen und Medusen Vier und Sechs maßgebend, so beherrscht die Fünf den ganzen Grundplan
der Echinodermen. Fünf Strahlen zählt man in der Regel
bei den Seesternen, fünf oder 5 × x Arme dei den Seelilien, sünf Rieser, fünf Haupternährungs- und Blut-Gesäße,
sünf Geschlechtsdrüsen, fünf Vorengänge dei sast allen

Stachelhäutern — turz überall, wo bei den Korallen viers sache, beim menschlichen Körper zwiesache Symmetrie herrscht, begegnet man bei den Stachelhäutern einer fünfsfachen Wiederholung.

Seefterne und Seeigel find jedem Lefer bekannte Gestalten. Alle Meerestlisten liefern mannigfaltige Beis spiele biefer Thiere in reichlicher Menge. Bei ben Crinoibeen ober Seelilien bagegen fehlt die Anfchauung aus bem alltäglichen Leben. Es entbehren zwar bie beutigen Meere nicht ganzlich biefer Geschöpfe, allein fie fallen weber burch Größe, noch besondere Schönheit in die Augen. leben überdies entweder in großen Tiefen auf bem Grunde bes Oceans ober schwimmen frei in einiger Entfernung von der Rufte umber. Der Rahl nach fteben fie den übrigen Echinobermen weit hintan. Es find im Ganzen nur 4 lebende Gattungen bekannt und unter diesen erscheint nur eine (Comatula) in mehreren Arten und größerer Individuenzahl. Bon den 3 anderen werden nur in ben reichsten Mufeen einzelne Stude als besondere Seltenheiten aufbewahrt.

Im paläolithischen Zeitalter war das Zahlenverhältnis ber Stachelhäuter ein ganz anderes als heutzutage. Dort bilbeten die Crinoideen einen wesentlichen Bestandtheil ber Thierwelt, während die Seefterne nur in geringer Zahl vorhanden waren und die Seeigel erst in der Devonsormation in vereinzelten Formen erschienen.

Trot aller Eigenthumlichteiten ber Exinoideen lassen sich boch in ihrem äußerst mannigfaltigen und weit von einander abweichenden Bau gewisse verwandtschaftliche Beziehungen mit allen übrigen Schinodermen nicht verkennen,

gleichsam als ob die Ratur schon in dieser ältesten Abstheilung den Grundplan für die 8 übrigen Ordnungen habe versuchen wollen, um ihn erst später in selbständiger Ausführung zu vollenden.

In einer seitlich vollständig geschlossenen, getäselten Schale von Lugels, Bechers oder sacksomiger Gestalt werden die wesentlichen Weichtheile der Crinoideen umhüllt. Wund und Aster sind durch einen Darm verdunden und befinden sich auf der Oberseite des sogenannten Kelches, dessen Stützpunkt im Centrum der Unterseite, gerade dem Wunde gegenäber liegt. Aeußerst selten besestigen sie sich unmittelbar mit dem Kelch auf dem Boden oder einer sonstigen Unterslage, sondern in der Regel sitzen sie auf einem nach unten zu einer knolligen oder verästelten Wurzel verdickten Stiel.

Daburch erhalten unsere Geschöpfe ein Pflanzenähnliches Aussehen und werden mit einer gewissen Berechtigung Seelilien genannt. Die Aehnlichteit des Erinoideenstiels mit einem Pflanzenstengel beruht übrigens lediglich
auf seiner äußeren Gestalt. Bei genauerer Betrachtung
sieht man, daß er aus vielen scheibenförmigen, mit Gelentstächen verbundenen Gliebern zusammengesetzt ist und daß
er von einem vom Kelch bis zur Burzel verlaufenden,
centralen Gesäßtanal durchzogen und ernährt wird.

Rur in seltenen Fällen sehlt ber Stiel ober eine andere Anheftungsstelle des Kelches; die Thiere bewegen sich alsbann frei schwimmend im Weer.

Der wichtigste Theil einer Scelilie bleibt immer ber Kelch. Bon seiner Basis aus gruppiren sich die Täselschen stert mehr ober weniger deutlich in 5 Strahlen oder Radien, die sich entweder unmittelbar berühren oder durch

Bwischentäselchen von meist abweichender Form mit einander verbunden werden. Am oberen Rand des ringsum ge schlossenen Relches brechen die 5 Reihen sehr selten ab gewöhnlich besitzt das oberste Täselchen eine Gelenksäche auf welcher sich gegliederte, einsache oder vielsach verösteite Arme erheben. Bollständig armlose Crinoideen scheinen nach den neueren Ersahrungen kaum zu existiren, wohaber sind die Arme bei einigen Familien so schwach entwicklt, so zurt und klein, daß nur in den seltensten Fällen Ueberreste davon erhalten bleiben. Wan kann daher sin die Brazis recht wohl armtragende und armlose Formen nnterscheiden.

Da zu den letzteren viele der ältesten Erinoideen gehören, so möge ihnen zunächst unsere Ausmerksamkeit geschenkt sein.

Gerade die zwei in ihrer ganzen Organisation sehr sem stehenden Familien: die Chstideen und Blastoideen zeichnen sich durch Verkümmerung der Arme aus.

Bei den Cyftideen\*) zeigt sich der Crinoideen-Charatter am wenigsten deutlich außgesprochen. Auf winzigen Staden stehen die kugeligen, getäfelten Relche, wenn sie nicht unmittelbar mit ihrer Basis sestgewachsen sind. In der Anordnung und Bahl der Relchtäselchen herrscht die größer Berschiedenheit. Bald sindet man die Relche auß 20—30 regelmäßig fünfstrahlig angeordneten Taseln zusammengeset, wie dei der Gattung Caryocrinus (Fig. 33), bald ist die ganze Obersläche mit hundert und mehr

<sup>\*)</sup> xύστις Beutel, eldos Geftalt.

Plättchen gepflastert, in beren Anordnung sich keinerlei Gesemäßigkeit erkennen läßt.

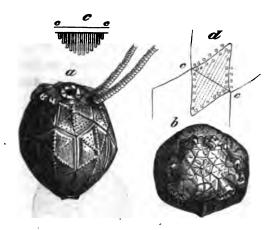

Fig. 33. Caryocrinus ornatus aus filmischen Rallftein von Lochport im Staate Rew- Port.

a Leich mit Armen, b berfelbe von oben, o zwei porentragenbe Relchtafelchen bergrößert, d biefelben in ber Richtung von o o burchschnitten.

Auf der getäselten Oberseite besinden sich in der Resel zwei Oeffnungen, von denen man die eine für den Mund, die andere für den After hält. Bom Munde strahlen zuweilen vertieste Furchen aus, an deren Ende sich sehr kleine Gelenkslächen zur Anhestung dünner, gegliederter Nermchen besinden. Eine aus 5 dreieckigen Täselchen zusammengesetzte Phramide in der Rähe der beiden Oessenungen glaubt man als äußeren Genitalapparat erklären zu dürsen.

Biemlich rathselhaft ift bie Bebentung und Funktion

zahlreicher, meist in Rhomben gestellter Poren auf der Obersläche vieler Chstideen. Ist die äußerste Schalenschicht etwas abgerieden oder wird sie ganz leicht angeschlissen, so bemerkt man, das jede Pore in eine im Innern der Schale besindliche, seitlich zusammengepreste Röhre mündet. Der Berlauf dieser Röhren ist an den Taseln vom Caryocrinus (Fig. 33 d) durch punktirte Linien angedeutet; bei Echinosphaerites (Fig 34) sieht man dieselben in Folge des abgewesten Zustandes der Schale entblößt.



Fig. 34. Echinosphaerites aurantium aus flintischem Kall - Mergel von Pullowa bei St. Betersburg.

a von oben, b von der Seite.

Macht man bei der Caryocrinus : Tafel einen Quersschnitt in der Richtung der Rath c.c., wo zwei benacht barte Täfelchen zusammenstoßen, so erhält man das Fig. 33 e dargestellte Bilb, an welchem man erkennt, daß die längssten Röhrchen auch am tiessten in die Leibeshöhte hineins ragen.

Der amerikanische Geologe Billings hat die Beschaffenheit dieser Röhrchen am genauesten studirt und vermuthet darunter Respirationsorgane. Ueber die äußere Form der Chftideen läßt sich wenig allgemein Gültiges sagen. Sewöhnlich erscheinen sie als unregelmäßig tugelige Körper von der Größe einer Haselnuß, Wallnuß oder sogar eines Apsels; doch giebt es auch Kelche von Becher= oder Walzen=förmigem Aussehen.

Die Cyftibeen find ganz und gar ausgestorben und mit Ausnahme weniger bevonischer Arten auf die Silurs sormation beschränkt.

Bu den reizendsten, aus der Urwelt überlieferten Gesichöpsen gehören unstreitig die Blastoideen\*) oder Knospenstrahler. Ein runder, mit Nahrungskanal versehener Stiel trägt die selten mehr als Boll-langen, sünstrahligen Kelche, deren Form an eben im Aufbrechen begriffene Blumenknospen erinnert. Zuweilen sindet man auch Kelche von Birnen, Walzen- oder Kugel-sörmiger Gestalt, die kaum noch den Namen Knospenstrahler verstenen.

Die Kelche bestehen unveränderlich aus 13 Haupttäselchen. Drei umgeben als Basis den Stiel; darüber solgen zwei aus je fünf Stüden zusammengesetz Taselkränze, von denen diejenigen des oberen mit denen des unteren alterniren. Zugleich neigen sich die Täselchen der oberen Zone so weit gegen einander, daß sie ein Deck-Gewölbe bilden und darin nur eine kleine, centrale Dessmung frei lassen.

Bom Scheitel beginnen fünf länglich = ovale ober lanzett = förmige, gegen unten in eine Spize verlaufende ausge schnittene Dreiecke, welche meist bis in die Nähe der drei

<sup>\*)</sup> Blastos Anospe, eldos Geftalt.

Bittel, Mus ber Urgeit.

Basalttäfelchen herabreichen, aber auch kürzer sein können. Nur sehr selten erscheinen biese Felber vollkommen leer, w baß sie einen Einblid in die Leibeshöhle gewähren.

In der Regel find fie in ganz eigenthümlicher Beise ausgefüllt und stellen sich nicht als seitliche Deffnungen des Kelches, sondern nur als etwas vertiefte Felder dar.

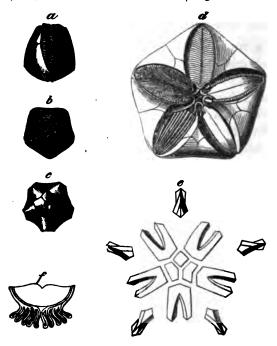

Fig. 35 a — c. Pentatromatites florealis aus bem Kohlentalt von Minois.

a Reich in natürlicher Größe von ber Seite b von oben, o von unten. d Ein Reich vergrößert, um die verschiedenartige Ausfüllung der ausgeschnittenen Felder zu zeigen. o Ein Reich in seine Täfelden zerlegt. f Querichnitt durch ein ausgeschnittenes Feld mit den in der Tiefe befindlichen Röhren.

Bei dem gewöhnlich vorkommenden Erhaltungszustand bieten die in den Ausschnitten liegenden Felder den in Figur 35 a mb d dargestellten Anblick.

Hier verläuft in der Mitte eine vertiefte Längslinie, in welche zahlreiche, parallele Querfurchen der beiben Seitentheile einmunden.

Bei günstiger Berwitterung erkennt man, daß die quergefurchten Felder in ziemlich complicirter Weise aus mehreren zum Theil über einander, zum Theil neben einander liegenden Stüden zusammengesetzt sind.

Die Mitte wird stets von einer soliben, ungetheilten, mit ben erwähnten Querfurchen versehenen Kalkplatte von schmal lanzettförmiger, nach unten zugespitzter Gestalt eingenommen.

Dieses Lanzettstüd füllt aber das Feld nicht vollständig aus, sondern läßt jederseits eine schmälere oder breitere Rinne frei, in welche sich zahlreiche, wie Backteine an einander gefügte Täselchen einschalten. Da wo sich diese schmalen Plättichen an den festen Kelch anlegen, verengen sie sich so weit, daß immer zwischen zwei neben einander liegenden Täselchen eine kleine Oeffnung frei bleibt. Die ausgeschnittenen Felder werden somit an ihrem äußeren Rand von je einer Porenreihe umfäumt.

Zuweilen fallen sowohl die zahlreichen, schmalen Borentäfelchen als auch das Lanzettstück aus; dann sieht man in der Tiese des Feldes 2 Bündel zusammengeprester Röhren, die nach Billings mit den Oeffnungen zwischen den Porentäselchen in Verbindung stehen. Die Röhren verlausen der ganzen Länge nach unter dem dreieckigen Feld; jedes der beiden Bündel mündet in eine gemeinsame am oberen Ende des Feldes befindliche Oeffnung. Da es

im Ganzen 5 Ausschnitte giebt und jeder zwei Abhrenbündel besitzt, so müßte man im Scheitel außer der Gentral-Deffnung eigentlich noch 10 weitere peripherische Mündungen erwarten, während doch die Abbildungen deren nur fünf erkennen lassen.

Bei näherer Betrachtung dieser fünf Löcher sieht man aber sofort, daß jedes derselben die Mündungen von je zwei Röhrenbündeln enthält. Es stoßen nämlich im Scheitel die Ausschnittselder unter spizem Winkel zusammen, wodurch ein Zusammensließen der aus 2 benachbarten Feldern kommenden Köhrenössnungen zur Nothwendigkeit wird. Sehr häusig läßt sich übrigens eine Halbirung der 5 Scheitelslöcher mittelst schmaler Scheidewände noch deutlich constatiren. Eines derselben ist immer größer als die übrigen und enthält eine unmittelbar in die Leibeshöhle mündende Afteröffnung.

Rach der Meinung von Billings entsprechen bie zusammengepreßten Röhren der Blaftoideen den inr hombisch



His. 36. Relichede von Pentatromaties vollftändig erhalten. gestellten Poren ausgehenden Kanälchen bei den Chstideen, und dienen wie jene als Respirations-Organe.

Man kann Tausende von Blastoideenkelchen unters suchen und wird immer im Scheitel die 6 erwähnten Oessnungen vorsinden; dennoch haben dieselben bei Lebzeiten des Thieres nicht existirt, wie uns 2 — 3 vollständig ershaltene Exemplare aus dem amerikanischen Rohlenkalt belehren. An diesen (vgl. Fig. 36) zeigt sich nicht nur die Tentral-Deffnung, sondern auch die füns peripherischen Löcher durch kleine Kalktäselchen verschlossen, die vermuthlich eine gewisse Beweglichkeit besaßen und deßhalb nach dem Tode des Thieres saft regelmäßig absielen.

Sehr wahrscheinlich lag der Mund, wie bei vielen armtragenden Crinoideen unter der centralen Decke versborgen und erhielt seine Nahrung durch die vertiefte Längssfurche der 5 Lanzettstüde zugeführt. Bielleicht hatten 5 von Billings entdeckte, um das Centrum des Scheitels geslegene, feine Deffnungen die Aufgabe, die Nahrung aus den Radial-Furchen nach dem Munde zu leiten.



Sig. 37. Granatoerinus Norwoodi aus bem Roblentalt von Illionis.

Bei ben lebenben Crinoibeen bienen vor Allem bie verästelten Arme als Ernährungs-Organe. Aehnlich mag es wohl auch bei ben Blaftoibeen der Fall gewesen sein; nur waren bei diesen die geglieberten Aermchen von winziger Größe und sabensörmiger Gestalt. Sie standen dicht gedrängt in großer Anzahl auf den quergestreisten Ansschnittselbern, sind aber nur in besonders günstigen Fällen noch erhalten.

An bem Figur 36 abgebilbeten Relch find die Arme auf einem Felbe eingezeichnet; ein selten schönes Exemplar von Granatocrinus Norwoodi (Fig. 37) haben neuerdings Meet und Borthen aus dem Rohlenkalt von Illinois beschrieben.

Die geologische Verbreitung der Blastoideen beschränkt sich auf die drei älteren paläolithischen Formationen; doch sind sie in der Silurzeit äußerst selten, während sie in der Steinkohlenformation mit ungefähr 40 Arten den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreichen.

Daß über manche Einzelheiten im Bau der Chstideen und Blastoideen, sowie über die Deutung verschiedener Theile des Kelches noch Unsicherheit und widersprechende Meinungen bestehen, darf uns nicht wundern, da unsere heutigen Wecre keine nahestehenden Geschöpfe enthalten.

Bei den armtragenden Erinoideen (Armlisien) bagegen werfen 4 sebende Gattungen (Pentacrinus, Rhizocrinus, Holopus und Comatula) helles Licht auf den Bauplan ihrer sossien Ahnen.

Unsere recenten Formen sind mittelst geglieberter Stiele am Boden sestgewachsen. Bei der Gattung Comatula erhält sich der Stiel freilich nur im jugendlichen Alter; spåter löst sich die armtragende Krone ab und bas Thier vertauscht seine bisherige seshaste Lebensweise mit einer frei beweglichen in offener See.

Bei allen lebenden und einigen fossilen Exinoideen besteht der Kelch aus einer Anzahl sünfzeilig geordneter Taseln von ansehnlicher Dide, die mit gelenkartig vertiefsten Flächen über einander liegen. Nach diesem Merkmal werden sie unter der Bezeichnung "Articulaten"\*) von den älteren einsach "getäselten" Formen geschieden.

Am oberen Rand des Kelches beginnen die langen, vielfach verzweigten, gegliederten Arme, zwischen deren Anfängen sich als Kelchbede eine lederartige Haut ausspannt. Fünf Furchen führen aus den Wassergeschisen der Arme die Rahrung zu dem im Mittelpunkt der Kelchbede geslegenen Mund, in dessen Rähe sich eine zweite, etwas seitwarts gelegene Dessmug für den After besindet.

Die paläolithischen Formen sind mit einer einzigen Ausnahme alle gestielt. Ihre isolirten Stielglieber mit ben zierlich gestrahlten Gelenkslächen erfüllen bisweilen zu Millionen gewisse Kalksteine, in denen man nur mit Mühe vereinzelte Relche sindet: so sehr überwiegt hier das Anshestungsorgan den eigentlichen Körper. In fünf Radialzeihen ordnen sich die Relchtäselchen an, dalb nur einen einzigen Kranz über der Basis bildend, dalb in mehreren Reihen über einander geschichtet. Stoßen die fünf Radien nicht unmittelbar zusammen, so füllen Zwischentäselchen die Lüden aus; die Arme aber sehen sich immer nur mittelst Gelenkslächen an den obersten Kranz der fünf Radialzeihen an. Im Gegensat zu den lebenden Crinoideen sind

<sup>\*)</sup> Articulatas gegliebert.

vie Relchtäfelchen ber paläolithischen von geringer Dicke, einsach an einander gereiht, nur durch schmale, gerablinige Ränder verbunden, und darum auch die Körperhöhle beträchtlich geräumiger. Auf der Oberseite besindet sich statt der leberartigen Haut eine solide, getäselte Decke. Dieselbe wird entweder von einer einsachen After-Dessung durchbrochen oder es erhebt sich daraus eine stattliche, abgerundete, zierlich getäselte Phramide, welche auf ihrer Spihe den After trägt. Eine Dessung für den Naund ist nur selten im Centrum der Decke ersichtlich; dagegen hat Mee's nachgewiesen, daß bei den mundlosen Formen die Nahrungsgefäße der Arme dicht unter der Kelchbecke durch tunnelartige Röhren nach der Mitte geführt werden, wo sich ossenden das dem äußerlichen Naunde der lebenden Crinoideen entsprechende Organ besindet.

Im Bau der Arme verschwendet die Ratur eine erstaunliche Mannigfaltigkeit. Alle sind aus zahlreichen, bald ein=, bald zwei=zeilig geordneten Kalkstücken zusammengesetzt, selten einsach, häusiger ästig verzweigt, aber mit ihrer Basis unveränderlich auf den obersten Täselchen der füns Kelchradien ruhend. Ihre nach Innen gerichtete Seite ist ausgehöhlt und zur Aufnahme der schon erwähnten Gefäße geeignet; an den Außenrändern dieser Rinnen stehen sabensörmige, gegliederte Ranken.

Wegen der großen Zerbrechlichkeit der Arme und namentlich der feinen Seitenranken gehören vollständig erhaltene Crinoideen zu den Seltenheiten. Meist sind die Kelche von den Armen und Stielen getrennt, da die beiden letzteren in ihre einzelnen Täfelchen zerfallen. Für die Unterscheidung der Gattungen werden vorzugsweise die Kelche

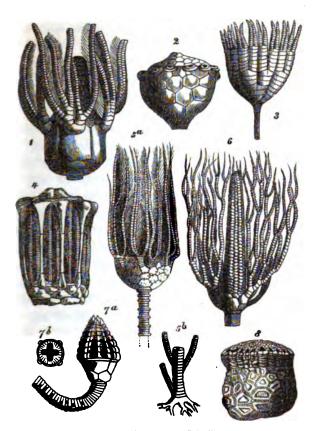

Sig. 38. Balaolithifde Crinoibeen.

1. Platyorinus trigintadactylus aus dem Kohlentall von Irland. 2. Actiacerius tricuspidatus aus dem Rohlentall von Belgien. 3. Ichtycorinus
laevis aus filurijdem Kall von Nordamerita. 4. Eucalyptoorinus roaceous aus devonifdem Kall der Eifel. 5a Actinoorinus triacontadactylus aus Kohlentall von England. 5b. Bafis des Stieles. 6. Taxoerinus Briareus aus devonifdem Kall der Eifel. 7. Cupressoorinus
crassus edendaher. 8. Rhodoorinus orenatus edendaher.

im Ganzen 5 Ausschnitte giebt und jeder zwei Abhrenbündel besitzt, so müßte man im Scheitel außer der Central-Orffnung eigentlich noch 10 weitere peripherische Mündungen erwarten, während doch die Abbildungen deren nur fünf erkennen sassen.

Bei näherer Betrachtung dieser fünf Löcher sieht man aber sofort, daß jedes derselben die Mündungen von je zwei Köhrenbündeln enthält. Es stoßen nämlich im Scheitel die Ausschnittselber unter spizem Winkel zusammen, woburch ein Zusammensließen der aus 2 benachbarten Feldern kommenden Köhrenöffnungen zur Rothwendigkeit wird. Sehr häusig läßt sich übrigens eine Halbirung der 5 Scheitelslöcher mittelst schmaler Scheidewände noch deutlich constatiren. Eines derselben ist immer größer als die übrigen und enthält eine unmittelbar in die Leibeshöhle mündende Usteröffnung.

Rach der Meinung von Billings entsprechen die zufammengepreßten Röhren der Blaftoideen den inr hombisch



His. 36. Arlichbede von Pontatromatites vollftändig exhalten. gestellten Poren ausgehenden Kanälchen bei den Chstideen, und dienen wie jene als Respirations-Organe.

Wan kann Tausende von Blastoideenkelchen untersuchen und wird immer im Scheitel die 6 erwähnten Oeffsnungen vorsinden; dennoch haben dieselben bei Ledzeiten des Thieres nicht existirt, wie uns 2—3 vollständig ershaltene Exemplare aus dem amerikanischen Kohlenkalt beslehren. An diesen (vgl. Fig. 36) zeigt sich nicht nur die Tentral-Oeffnung, sondern auch die fünf peripherischen Löcher durch kleine Kalktäselchen verschlossen, die vermuthlich eine gewisse Beweglichkeit besaßen und deshalb nach dem Tode des Thieres saft regelmäßig absielen.

Sehr wahrscheinlich lag der Mund, wie bei vielen armtragenden Crinoideen unter der centralen Decke versborgen und erhielt seine Nahrung durch die vertiefte Längssfurche der 5 Lanzettstüde zugeführt. Bielleicht hatten 5 von Billings entdeckte, um das Centrum des Scheitels geslegene, seine Deffnungen die Aufgabe, die Nahrung aus den Nadial-Furchen nach dem Munde zu leiten.



Big. 37. Granatoerinus Norwoodi aus bem Roblentalt von Illionis.

Bei den lebenden Crinoideen dienen vor Allem die verästelten Arme als Ernährungs-Organe. Aehnlich mag es wohl auch bei den Blastoideen der Fall gewesen sein; nur waren bei diesen die gegliederten Aermehen von winzisger Größe und sadensörmiger Gestalt. Sie standen dicht gedrängt in großer Anzahl auf den quergestreisten Ausschnittselbern, sind aber nur in besonders günstigen Fällen noch erhalten.

An dem Figur 36 abgebildeten Kelch sind die Arme auf einem Felde eingezeichnet; ein selten schönes Exemplar von Granatocrinus Norwoodi (Fig. 37) haben neuerdings Week und Worthen aus dem Kohlenkalk von Fllin ois beschrieben.

Die geologische Berbreitung der Blastoideen besichränkt sich auf die drei älteren paläolithischen Formationen; doch sind sie in der Silurzeit äußerst selten, während sie in der Steinkohlensormation mit ungefähr 40 Arten den Höhepunkt ihrer Entwidelung erreichen.

Daß über manche Einzelheiten im Bau ber Cyftibeen und Blastoideen, sowie über die Deutung verschiedener Theile des Kelches noch Unsicherheit und widersprechende Meinungen bestehen, darf uns nicht wundern, da unsere heutigen Mecre keine nahestehenden Geschöpfe enthalten.

Bei den armtragenden Erinoideen (Armlissen) bagegen werfen 4 sebende Gattungen (Pentacrinus, Rhizocrinus, Holopus und Comatula) hesses Licht auf den Baupsan ihrer fossisen Ahnen.

Unsere recenten Formen sind mittelst geglieberter Stiele am Boden sestgewachsen. Bei der Gattung Comatula erhält sich der Stiel freilich nur im jugendlichen Alter; später löst sich die armtragende Krone ab und das Thier vertauscht seine bisherige seshafte Lebensweise mit einer frei beweglichen in offener See.

Bei allen lebenden und einigen fossilen Erinoideen besteht der Kelch aus einer Anzahl sünfzeilig geordneter Taseln von ansehnlicher Dide, die mit gelenkartig vertiefsten Flächen über einander liegen. Nach diesem Werkmal werden sie unter der Bezeichnung "Articulaten"\*) von den älteren einsach "getäselten" Formen geschieden.

Am oberen Rand bes Kelches beginnen die langen, vielsach verzweigten, geglieberten Arme, zwischen deren Anfängen sich als Kelchbecke eine leberartige Haut ausspannt. Fünf Furchen sühren aus den Wassergefäßen der Arme die Rahrung zu dem im Mittelpunkt der Kelchbecke geslegenen Mund, in dessen Rähe sich eine zweite, etwas seitwärts gelegene Dessenung für den After besindet.

Die paldolithischen Formen sind mit einer einzigen Ausnahme alle gestielt. Ihre isolirten Stielglieber mit ben zierlich gestrahlten Gesenkslächen erfüllen bisweilen zu Millionen gewisse Kalksteine, in denen man nur mit Mühe vereinzelte Kelche sindet: so sehr überwiegt hier das Ansheftungsorgan den eigentlichen Körper. In sünf Radialsreihen ordnen sich die Kelchtäselchen an, dald nur einen einzigen Kranz über der Basis bildend, dald in mehreren Reihen über einander geschichtet. Stoßen die sünf Radien nicht unmittelbar zusammen, so süllen Zwischentäselchen die Lüden aus; die Arme aber sehen sich immer nur mittelst Gesenkslächen an den obersten Kranz der sünf Radialsreihen an. Im Gegensah zu den sehenden Erinoideen sind

<sup>\*)</sup> Articulatus gegliebert.

bie Relchtäfelden ber palaolithischen von geringer Dide. einfach an einander gereiht, nur durch schmale, geradlinige Ränder verbunden, und darum auch die Körperboble beträchtlich geräumiger. Auf ber Oberseite befindet fich statt ber lederartigen Saut eine folibe, getäfelte Dede. Diefelbe wird entweder von einer einfachen After-Deffnung burchbrochen oder es erhebt sich daraus eine stattliche. rundete, zierlich getäfelte Pyramide, welche auf ihrer Spipe ben After trägt. Gine Deffnung für ben Mund ift nur selten im Centrum der Decke erfichtlich; dagegen bat Meet nachgewiesen, daß bei den mundlosen Formen Dic Nahrungsgefäße der Arme dicht unter der Relchdecke durch tunnelartige Röhren nach ber Mitte geführt werben, fich offenbar das dem äußerlichen Munde der lebenden Crinoibeen entsprechende Organ befindet.

Im Bau der Arme verschwendet die Natur eine erstaunliche Mannigsaltigkeit. Alle sind aus zahlreichen, bald ein=, bald zwei=zeilig geordneten Kalkstücken zu= sammengesetzt, selten einsach, häusiger ästig verzweigt, aber mit ihrer Basis unweränderlich auf den obersten Täselchen der sünf Kelchradien ruhend. Ihre nach Innen gerichtete Seite ist ausgehöhlt und zur Aufnahme der schon erwähn= ten Gesäße geeignet; an den Außenrändern dieser Rinnen stehen sadenförmige, gegliederte Nanken.

Wegen der großen Zerbrechlichkeit der Arme und namentlich der seinen Seitenranken gehören vollständig erhaltene Crinoideen zu den Seltenheiten. Weist sind die Kelche von den Armen und Stielen getrennt, da die beiden letzteren in ihre einzelnen Täselchen zerfallen. Für die Unterscheidung der Gattungen werden vorzugsweise die Kelche



Big. 88. Balaolithifche Crinoibeen.

1. Platyorinus trigintadactylus aus dem Rohlenfall von Frland. 2. Actinocrinus tricuspidatus aus dem Rohlenfall von Belgien. 3. Ichtyocrinus lasvis aus filmrijdem Rall von Vordamerika. 4. Eucalyptocrinus rosaceus aus devonijdem Rall der Eifel. 5a Actinocrinus triacontadactylus aus Rohlenfall von England. 5b. Bafis des Stieles. 6. Taxocrinus Briareus aus devonijdem Rall der Eifel. 7. Cupressocrinus crassus edendaher. 8. Rhodocrinus oronatus edendaher.

| · |   | · |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| ī |   |   |   |
| , |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   | ! |
|   |   |   | . |
|   |   |   | ı |

erudfichtigt und bei diefen liefern Anordnungen und Bahl er Täfelchen ganz vortreffliche und conftante Merkmale.

Bon dem Formenreichthum der paldolithischen Eristoideen gibt die vorstehende Tasel nur eine sehr unsollsommene Borstellung. Man kennt bereits mehr als 30 Sattungen mit mehr als 400 Arten aus den alten Formationen, von denen etwa 180 im Kohlenkalk liegen. Die übrigen vertheilen sich ziemlich gleichmäßig auf die Silurs und Devon-Formation.

Für die Meere des alten Zeitalters müssen sie ein reizender Schmuck gewesen sein. Ihre Standorte waren vorzugsweise die Korallenrisse. Wenn wir diese mit marinen Wiesen und Wäldern vergleichen konnen, deren Totaleindruck durch einige herrschende Formen bestimmt wird, so dürsen wir die Seelilien als die Vertreter der blüthenzeichen Gewächse ansehen, die durch Mannigsaltigkeit und Schönheit das Auge des Beschauers erfreuen.

Im Bergleich zur Gegeuwart besaßen die Exinoideen im paldolithischen Zeitalter eine ganz erstaunliche Bersbreitung; allein wir dürsen nicht vergessen, daß sie gewissermaßen auch für die übrigen Echinodermen Ersaß leisten mußten; denn damals gab es erst wenige Seessterne, und die Seeigel sehlten, wie es scheint, in der Silursormation noch gänzlich.

Bie Alles aus jener alten Zeit einen frembartigen Sharakter trägt, so lassen auch die wenig zahlreichen palävlithischen Seeigel höchst merkwürdige Unterschiede von ihren lebenden Anverwandten erkennen.

Den Besuchern ber Meerestüsten find die Seeigel wohlbekannte Geschöpfe. Sie verdienen ihren Namen mit

vollem Recht; benn ihr ganzes getäfeltes Haus ift mit einer starrenden Bedeckung faltiger Stacheln von fehr verschiedener Größe und Form versehen. Der Körper wird vollständig von der tugeligen, herzförmigen oder abgeplatteten Schale umgeben. Hier giebt es weder Arme wa Stiel: die pflanzenähnliche Tracht der Crinoideen ift berschwunden und hat dem thierischen Typus Blat gemacht Mit der Außenwelt steht das Seeigelthier durch zwei größere Deffnungen in Berbindung. Die zur Aufnahme ber Nahrung bestimmte (Mund) liegt stets auf ber Unterfeite, ift häufig von festen Ralktiefern umgeben und geht in einen biden, schlauchartigen Darm über, ber nach ber zweiten Deffnung, bem After, führt. Der After liegt entweder im Scheitel ber Schale, gerade bem Munde gegenüber, oder hinter bemselben in irgend einem beliebigen Buntte der Halbirungslinie des Körpers. Bom Scheitel zum Munde verlaufen unmittelbar unter ber Schale fünf Wassergefäße, welche durch zahlreiche, in 2 Doppelreihen ftebende Boren fleine, außerordentlich behnbare Schlauche an die Oberfläche fenden, die theils zur Respiration. theils zur Fortbewegung bienen.

Man nennt die fünf, von je zwei Doppelporen-Reihen eingeschlossenen Schalenstreifen Boren = oder Ambus lacral=Felber, die fünf übrigen Zwischen= oder Interambulacral=Felber.

Bei allen normalen Echiniden besteht jedes der zehn Felder unabänderlich aus 2 vom Mund bis zum Scheitel verlaufenden Reihen polygonaler Tafeln, so daß also die ganze Schale aus 20 Taselreihen zusammengesetzt wird.

Bon der Triasformation an bis zur Gegenwart weicht 'fein Seeigel von diesem constanten Zahlengesetz ab.

Anders bei den paläolithischen Formen! Hier können die Borenfelder und noch öfters die Zwischenfelder mehr als zwei Tafelreihen enthalten. Diese Einschaltung von Täfelchen geht in so beliediger Weise vor sich, daß die Zahl der Neihen je nach den Gattungen zwischen 35 und 75 schwantt. Bei dem nebenstehenden Palaechinus besitzen beispielsweise die Porenselder nur zwei, die Zwischenselder fünf Neihen von Täfelchen, also im Ganzen 35 Neihen.



Sig. 39. Palaechinus elogans aus bem Rohlenfall von Irland.

Alle palaolithischen Seeigel haben bie After = Deffnung im Scheitelschilb und zeichnen fich durch sehr kleine Stachels warzen aus.

Bu dem allgemeinen Naturgesetz, daß der Bauplan der Organismen stets den äußeren Existenz Bedingungen in glücklicher Beise angepaßt ist, liefern die Stachelhäuter einen trefslichen Beleg.

Seefterne und Seeigel suchen mit Borliebe janbige oder selfige Küsten auf und sind zu einer Lebensweik
in bewegtem, ja sogar stürmischem Wasser durch ihr solide: Gehäuse und durch ihre Fähigkeit, sich sest am Boden ans
saugen, vorzüglich geeignet. Für die Crinoideen wären
derartige Standorte ganz unzuträglich. Ihre zartgeglieberten Arme, ihre dünnen Stiele würden selbst durch leich
ten Anprall der Wogen Schaden leiden und in der Brandung einer selssgen Küste unsehlbar zerschmettert werden.

Darum ziehen sich auch die gestielten lebenden Gattungen auf ben tiefen Meeresgrund zurud, wo tein Bellen schlag ihnen nahen kann und führen hier in kaum bewegtem Baffer, zum Theil in weiter Entfernnng vom Uir ein mehr vegetatives als animalisches Dasein. Auf Ranh können sie wegen Mangels an freiwilliger Bewegung nicht ausgehen, auch find ihre Glieder - Arme schon wegen ihrer Berbrechlichkeit und langfamen Bewegung wenig zum Gr greifen größerer Thiere geeignet. Sie verspeifen, wie aus ihrem Mageninhalt hervorgeht, vorzugsweise mitrostopijde Aruster, winzige Diatomeen und wahrscheinlich auch Foraminiferen. Da alle Nahrung, ebe fie zum Munde gelangt, die feinen Gefäße ber Arme paffiren muß, fo bleibt ihnen freilich nur die Auswahl unter den mitrostopischen Geschöpfen, die freilich im tiefen Baffer auch in größter Menge verbreitet find.

## Die Beichthiere.

Es wäre eine ermübende Arbeit, wenn wir die einzelnen Klassen der Weichthiere oder Mollusken mit derselben Ausführlichkeit, wie bei den Strahlthieren betrachten woll: ten; benn, wenn auch die paläolithischen Weichthierschalen an Individuenzahl nur von den Korallen übertrossen werben, so bieten sie doch unter dem Gesichtspunkt der Formversänderung nur mäßiges Interesse. Die einzelnen Klassen zeigen ziemlich beständige Werkmale und eine verhältnißmäßig geringe Gestaltungsfähigseit. Wir schließen das freilich nur aus der Beschaffenheit der Kalkschalen, deren Form übrisgens keineswegs in jener innigen Beziehung zur ganzen Organisation steht, wie bei den Korallen und Echinodermen. Ben den leicht verweslichen Weichtheilen erhalten sich nathrlich keine sossilien Uederreste; darum sehlen der Palaeonstologie auch ganze Ordnungen der Mollusken und darum wird auch die Entwicklungsgeschichte dieses Thiertypus trotzen unendlichen Häusigkeit einzelner Abtheilungen stets unsvollständig bleiben müssen.

Des Absonderlichen bieten übrigens die paläolithischen Mollusten noch immerhin genug. Bor Mem fällt ber außerordentliche Formenreichthum in gewissen, heutzutage wenig verbreiteten Ordnungen auf. Es zeigt fich überhaupt in dem numerischen Berhältniß der Arten und Individuen verschiedener Rlaffen ein schroffer Gegensatzur Jestzeit. Die gewöhnlichen Schneden und Dufcheln fehlen dem paläolithischen Zeitalter zwar nicht, sie erscheinen in zahlreichen, meist ausgestorbenen Gattungen; allein während diese beiben Rlaffen jest faft ausschließlich die Beschäftigung der Sammler von lebenden Concuplien bilden. 10 verschwinden sie doch in jener alten Beriode beinabe gegen die Unzahl der Brachiopoden und beschalten Cephalopoben: zwei Rlaffen, von denen unfere heutigen Meere nur noch wenige Bertreter enthalten.

Die Brachiopoben\*) ober Spirobranchict (Armfüßler ober Spiralkiemener) find felbst ben Bewohnen der Meerestüften wenig befannt. Sie leben vorzüglich auf felfigem ober sandigem Boben, meift in großer Tiefe, in ben Meeren aller Breiten. Rur selten werden ihre Gebäuse von den Wellen an den Strand geworfen. Thiere bauen fich durch ihre Ralt absondernde Oberfläche zweiklappige Schalen von höchft charakteriftischer Gestalt. Fast immer ist eine ber beiben Rlappen größer als die andere und überragt jene burch einen schnabelformigen, gekrümmten, entweder durchbohrten oder geschlossenen Fortsat. Die kleine Schale lenkt sich mittelst eines Bor: sprungs zwischen zwei unter bem Schnabel ber großen Rlappe befindliche Schlofzähne ein und wird burch einen besonderen, complicirten Mustel = Apparat geöffnet und Beim Bergleich mit einer gewöhnlichen, zweis aeichloffen. schaligen Fluß=Muschel springt die symmetrische Form ber Brachiopodenschale sofort in die Augen. Ein Schnitt burch ben Schnabel in ber Richtung ber Mittellinie ber beiben Rlappen theilt Thier und Schale in zwei vollkommen gleiche Hälften; während bei einer Fluß-Muschel burch Berschneiden niemals zwei völlig symmetrische Balften erhalten werden, selbst wenn wir die Theilung in bie Fläche verlegen, in welcher fich beibe Schalen ver-Auch die feinere Struktur der Brachiopoden: einigen. schale unterscheibet sich wesentlich von der der gewöhnlichen Muscheln. Die concentrischen, dichten Perlmutters schichten ber letteren fehlen ben Brachiopoben ganglich

<sup>\*)</sup> βραχίων Arm, ποθς Fuß.

dagegen besteht ihre Schale aus äußerst seinen, nur dem bewassneten Auge erkennbaren Kalksasern oder Stäbschen, die immer im schiesen Winkel gegen die Obersstäche angeordnet sind und zuweilen von seinen, senkrechten Röhrchen durchbohrt werden. Durch diese charakteristische Struktur lassen sich auch die kleinsten Stückhen eines Brachiopoden-Gehäuses von allen sonstigen Molluskensichalen sosort unterscheiden.

Eine fundamentale Berschiedenheit bieten ferner die Athmungs-Organe. Während die Muscheln mittelft steischiger, mit Wimpern besetzer Blätter athmen und deß-halb den Namen Blätterkiemener (Lamellibranchiata) suhren, besitzensdie Brachiopoden spiral eingerollte, sleischige, mit Fransen besetze, armähnliche Lappen, die bei vielen Gattungen durch einen kalkigen, am Schloßrand der kleinen Klappe besestigten Apparat gestützt werden.



Fig. 40. Terebratula vitrea aus dem Mittelmeer. 2. Aleine Alappe von innen gesehen mit der zur Befestigung der Spiralarme bestimmten Kallschleife. b. Ansicht der ganzen Schale. c. Aleine Alappe von innen mit den an die Kallschleife befestigten Respirations-Armen.

Rach bem Borhandensein ober Fehlen, nach der Gestalt des höchst mannigsaltig gebauten sogenannten "Arms gerüstes", nach der Beschaffenheit des Schlosses, sowie Bittel, Aus der urzeit.

nach der äußeren Form der Schale werben die Gattungen unterschieden.

Bon der Fähigkeit einer willkürlichen Ortsveränderung scheinen nur wenige dieser Thiere Gebrauch zu machen. Bei der Mehrzahl ist der Schnabel der großen Rlappe durchbohrt, oder eine sonstige Deffnung in der Schnabel region vorhanden, durch welche das Thier einen muskulösen, hornigen Strang zur Anhestung an fremde Körper heraußsendet. Diese Gewohnheit der Brachiopoden, sich in tieses Wasser zurüczuschen, um sich daselbst dauernd anzusiedeln, ihre Abneigung vor seichtem, von der Brandung gepeitschtem Wasser muske sie ganz besonders für die usernarmen Meere der älteren Formationen geeignet machen.

Diefer günftigen Anpassung an die damaligen Lebensbedingungen dürfte benn auch ihre damalige erstaunliche Häufigkeit und ihr Uebergewicht gegenüber den strand: liebenden, kriechenden und bohrenden Muscheln und Schneden zuzuschreiben sein.

Man kennt in den jetzigen Meeren nicht ganz 100 Brachiopoden-Arten, denen trotz unferer unvollständigen Kenntniß der fossillen Ueberreste schon mindestenk 1400 paläolithische gegenüberstehen. Die Klasse erreichte schon in der Silurzeit den Höhepunkt ihrer Entwicklung und wenn auch jüngere Formationen in gewissen Schichten nicht weniger Individuen umschließen, so kann sich doch keine spätere an Reichthum der Gattungen und Arten mit der silurischen messen.

Aus dem Heere von Formen sollen hier nur einige der bezeichnendsten herausgegriffen und durch Wort und Bild turz erläutert werden-

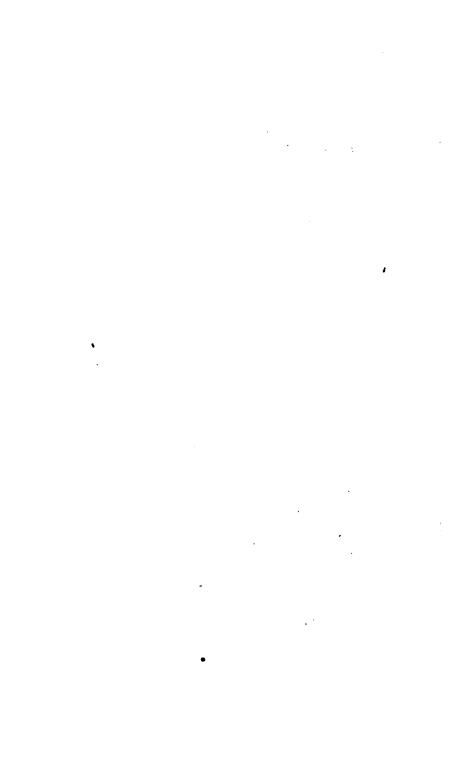

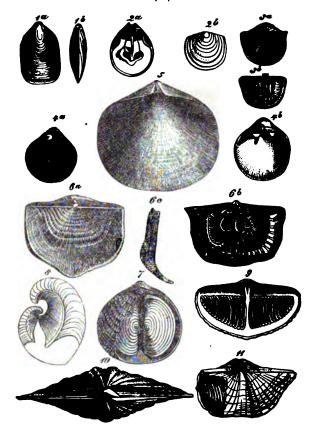

Fig. 41. Balaolithifche Brachiopeben.

1. Lingula Lewisii (filur.) von Gothland. 2. Obolus Appollinis (filur.) von Petersburg. 3. Leptsena transversalis (filur.) von Dubley. 4. Orthis elegantula (filur.) von Gothland. 5. Orthis striatula (bevon.) auß der Eifel. 6. Strophomena depressa (filur.) von Dubley und Gothland. 7. Atrypa reticularis (filur.) Gothland. 8. Innere Anficht von Pentamerus (filur.) 9. Spirifer striatus (Aohlentalf) Filand. Innere Anficht der Meine Alaphe. 10. Spirifer speciosus (bevou.) Eifel. 11. Spirifer trigonalis (Aohlentalf) Derbyfhire.

Die Gattung Lingula\*) Fig. 411 tritt schon in ber Primordialstuse in außerordentlicher Menge auf, verbreitet sich dann durch alle solgenden Formationen bis in die Jehtzeit, ohne ihre Gestalt wesentlich zu verändern. Beide Schalen sind gleichgroß, dünn, von hornig-kalkiger Zusamsmensehung; zwischen sich lassen sie eine spaltartige Oess-nung für den muskulösen Besestigungsstiel frei.

Die kleinen, gleichfalls hornig talkigen Schälchen von Obolus (Fig. 41°) hat man wegen ihrer flachen, runden Form mit der griechischen Scheidennünze verglichen und darnach benannt. Die Klappen find ungleich groß; im Innern sieht man Muskeleindrücke, aber kein Armgerüft. Man kennt nur filurische Arten; die häusigste liegt bei St. Petersburg zu Willionen in unterfilurischem Sandstein.

Bon Leptaena\*\*) (Fig. 41°) überschreiten nur 4—5 Arten die Grenzen des paläolithischen Zeitalters; Strophomena\*\*\*) (Fig. 41°) beschränkt sich auf die drei ältesten Formationen. Bei beiden ist die große Klappe gewölbt, die kleinere vertieft; der Schloßrand lang, gerade, unter den Wirbeln mit schmalem, langgestrecktem, dreieckigem Feld. Die Oeffnung der großen Klappe wird durch ein kleines, dreieckiges Täselchen (Deltidium) verschlossen. Die beiden uahe verwandten Gattungen unterscheiden sich durch die Form der Muskeleindrüde auf der Innenseite der Schalen. Ein Armgerüft sehlt.

Auch die artenreiche, rein paläolithische Gattung

<sup>\*)</sup> lingula eine fleine Bunge, nach ber Geftalt ber Schale benannt.

<sup>\*\*)</sup> denros bunn, wegen ber geringen Dide ber Schale.

<sup>\*\*\*)</sup> στροφομένος gebreht.

Orthis\*) (Fig. 41 . ) besicht keinen kalkigen Brachialapparat. Beide Schalen sind gewöldt, meist radial gestreift und mit sehr ausgebildetem, dreieckigem Felde (Area) über dem geraden Schloßrand versehen. Unter dem Birbel der großen Klappe besindet sich ein Spalt zum Austritt des Anhestungsstieles.

Kohlenkalk und Zechstein bilden vornehmlich die Heimat der Gattung Productus\*\*) (Fig. 43).



Fig. 42. Strigocophalus Burtini aus bevonijdem Ralt ber Gifel. b Anficht bes Armgeruftes.

Fig. 43. Productus horridus aus bem Zechstein von Gera.

Man erkennt dieselbe leicht an den stachelartigen Röhren auf der Oberstäche der Schalen, von denen die eine gewöldt, die andere vertieft ist. Am geradlinigen Schlokrand fehlt das dreiedige, für die vorher erwähnten Gattungen charakteristische Feld.

Bei Atrypa\*\*\*) (Fig. 41 7) werden die Respirations Arme durch zwei symmetrische Spiralkegel gestützt, beren

<sup>\*)</sup> dodos gerabe, wegen bes geraben Schlograndes.

<sup>\*\*)</sup> productus verlängert.

<sup>\*\*\*)</sup> τρύπα Loch und α privativum (fehr schlechter Rame, nach bem irrthamlich für undurchbohrt gehaltenen Schnabel gebilbet.)

Basis sich gegen die große, die Spitze gegen die kleine Lappe richtet. Man kennt nur silurische und devonische Arten.

Die Gattung Spirifer\*) (Fig. 41 ° 10. 11) enthält eine Menge von Arten, welche sich vorzugsweise auf die paläolithischen Formationen vertheilen, zum kleinen Theil aber auch noch in die Triaß= und Liaß=Bildungen hinausgehen. Beide Schalen sind häusig radial gefaltet, start in die Breite gezogen und am geraden Schloßrand mit dreiseckigem, scharsbegrenztem, Felde versehen. Das Armgerüst vesteht aus Spiralkegeln, deren Spipen den Seitenslägeln zugekehrt sind.

Als Beispiele von Brachiopoben, bei benen das Armsgerüst aus Scheidewänden und Kalkschleifen gebildet wird, sind die Sattungen Pentamerus\*\*) (Fig. 41 <sup>6</sup>) und Strigocephalus\*\*\*) (Fig. 42) abgebildet.

Die Brachjopoben bilben durch ihre enorme Individuenzahl einen Hauptbestandtheil der paläolithischen Bevölkerung. Sie lebten, am Boden haftend, friedlich neben
ihren gleichfalls festsitzenden Genossen, den Korallen und
Erinoideen. Keiner befeindete den Anderen oder machte
ihm gewaltthätig seine Rahrung streitig, sondern Jeder lebte
von schwimmenden, mitroskopischen Geschöpfen, die sich unvorsichtig in den durch Tentakeln, Arme oder geöffnete
Klappen hervorgerufenen Strudel wagten. Wenn man bedenkt, welche Unzahl von Brachsopoben, Korallen und

<sup>\*)</sup> spirifer ber Spiral - Trager.

<sup>\*\*)</sup> πέντα fünf, μέρος Theil.

<sup>\*\*\*)</sup> strix Eule, zegadý Ropf.

Exinoideen lediglich durch Thierchen und Pflanzen von winziger Größe gespeist werden mußten, so gibt dies einen Fingerzeig für die Existenz von Willionen Protoplasma erzeugender Geschöpfe, welche die paläolithischen Merre erfüllt haben müssen. Leider ist jedoch von denselben kaum eine Spur überliefert: so mangelhaft sind die Aufzeichnungen, nach denen der Paläontologe die Schöpfungsgesschichte zu schreiben versucht!

In der Silurformation sind zwar die Trilobiten bereits einer räuberischen Lebensweise verdächtig; die eigentlichen Tyrannen der damaligen Zeit dagegen waren offenbar die Cephalopoden\*) oder Kopffüßler.

Unter ben Mollusken nehmen die Cephalopoden unbedingt die oberste Kangstuse ein. Der Weichthiertypus zeigt sich bei ihnen zu einer solchen Persection ausgebildet, daß sie trop eines im Ganzen unvollkommeneren Bauplanes die niedrigsten Wirbelthiere an Organisationshöht bedeutend überragen.

Bei den bekannten, auch in den europäischen Meeren verbreiteten Sepien oder Tintenfischen (Fig. 44) ift der Ropf sehr bestimmt vom Rumpse geschieden. Zwei hervortretende Augen bekunden ein ausgebildetes Rervenssistem. Die Respiration wird durch zwei große, baumförmig verästelte Kiemen bewerkstelligt; ein vielsach verzweigtes System von Gesäßen und Organen steht für Ernährung und Fortpslanzung zur Verfügung; zwei kräftige, sut wie Vogelschnäbel gestaltete, hornige oder kalkige Kiefer zermalnen die Beute, welche von 10 muskulösen, mit

<sup>\*)</sup> κεφαλή Kopf, ποῦς Fuß.

Saugnäpfen ober Haken besetzten, am Kopf befestigten Fangarmen (häufig auch Füße genannt) ergriffen und



Fig. 44. Enoploteuthis loptura aus bem fillen Ocean. a. Thier von ber Banchjeite. b. Innerliche Schale (Shulp).

bem Munde zugeführt wird. Bei allen Tintenfischen werden die im Rumpf befindlichen, vegetativen Organe von einer dicken, sleischigen Haut (Mautel) umhüllt, die

zuweilen auf der Rückfeite eine flache, hornige oder kalige Schale (Fig. 44 b) absondert. Diese Sepienschale (Schul) wird stets von der Haut bedeckt und kommt erst bei der Sektion zum Borschein; sie ist häusig papierdünn und ungemein zerbrechlich. Im Rumpf liegt auch der mit braumer Sepia erfüllte Tintenbeutel, wonach diese Thiere benamt sind. Bon diesem Beutel mündet eine Ausführungsöffnung nach einem über der Athemhöhle besindlichen kegelsörmigen Trichter, welcher durch Ausstoßen von Wasserftrahlen das Thier heim Schwimmen pfeilschnell vorwärtst treibt. Bei drohender Gesahr wird durch denselben Trichter Sepia ausgespritzt und dadurch das Wasser in weitem Umkreis getrübt.

Ob in den ältesten Formationen Tintenfische existict haben, wird wohl noch lange eine offene Frage bleiben, weil aus dem Mangel von Neberresten durchaus nicht auf das Fehlen dieser wenig erhaltungsfähigen Thiere geschlossen werden darf.

Bu ben Cephalopoden gehört auch die bekannte Perlsbootschnecke oder der Nautilus, (Fig. 45) von welscher man sechs lebende Arten aus dem indischen Ocean kennt. Hier enthält eine große, rothgestreiste Schale ein Thier, das sich von den Schien durch den Mangel eines Tintenbeutels, durch sehr zahlreiche, kurze, sleischige Arme ohne Saugnäpse und hauptsächlich durch die Respirations. Organe unterscheidet, welche aus vier, nicht aus zwei Kiemen gebildet sind. Wenn sich die Sepien und Nautilusthiere sofort als verwandte Glieder einer Classe zu erskennen geben, so liegt doch in der Beschaffenheit der Schalen ein Unterschied, wie er kaum größer gedacht werden

onnte. Der Nautilus besitzt tein innerliches Kalk- ober vornblatt auf der Rückeite, wie die meisten Tintenfische, ondern er bewohnt ein festes, aus mehreren in einer

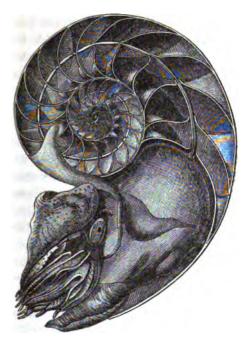

Sig. 45. Nautilus Pompilius ans bem indifchen Ocean. Tas Thier liegt in der Wohntammer; die Schale ift in der Mittelebene durchgeichnitten, um die inneren Abtheilungen und den durchlausenden Sipho zu zeigen.

Sbene spiral eingerollten Windungen bestehendes, sym= metrisches Haus.

Das Thier felbst füllt nur einen kleinen Theil (etwa die halte der letzten Windung) aus und liegt in dieser

fogenannten Bobntammer mit dem Bauch gegen aufer Awei traftige, hinter bem Ropf befindlich Musteln halten dasselbe jederseits an der glatten Innerseite der Schale fest. Rach hinten wird die Bohntammer burch eine folibe, concave Scheibewand aus Berlmuttersubstanz abgeschlossen und von da an wird die gange Spiralröhre durch parallele, in regelmäßigen Abstanden erscheinende Scheibemande in zahlreiche Rammern einge. Sämmtliche Rammern werben von einer in ber Mittelebene der Spirale gelegenen, runden Deffnung durch bohrt, in welcher ein am Thier befestigter, gefäßreicher und sehniger Strang, ber Sipho, verläuft und somit alle Abtheilungen unter einander und mit der Bohntam: mer in Berbindung fest. Manchmal ift der Sipho gang ober theilweise von einer kalkigen Scheibe (Siphonaldute ober Siphonalröhre) umhüllt. Man hat dem Sipho früher abenteuerliche Functionen zugeschrieben. Er sollte dazu bestimmt sein, die Rammern je nach Bedarf voll Baffer ju pumpen, und wieder ju entleeren. Sest weiß man, daß der gekammerte Schalentheil hermetisch gegen außen verschlossen ift, daß niemals Wasser in die Rammern ein: bringen tann, sondern daß dieselben stets nur von Luft erfüllt find. Dem Sipho tann baber bie erwähnte Beftimmung nicht zukommen; er kann wegen feiner geringen Stärke auch nicht zum Festhalten des schweren Thieres dienen, sondern er hat vermuthlich nur die Aufgabe, den Rammern Luft zuzuführen.

Die leichte, lufterfüllte Schale macht den Nautilus zu einem trefflichen Schwimmer. Will er untertauchen, so zieht sich das Thier tief in bie Wohnkammer zurück. recifische Gewicht zu vergrößern; wünscht er zu steigen, streckt sich das Thier weit aus der Schale hervor, erdrängt ein großes Bolumen Basser und wird dann von selbst durch die leichte Schale, welche geradezu die dienste eines Luftballons versieht, gehoben. Ein bewegsicher, nuskulöser Trichter hinter dem Kopse hat die Bestimmung, Basser mit größerer oder geringerer Hestigkeit nach jeder beliedigen Seite auszustoßen, um damit die Gesichwindigkeit und die Richtung der Fortbewegung zu leiten. Beim Schwimmen hängt der Kops des Thieres nach unten und die Schale schwimmt oben auf dem Basser.

Es ift von außerordentlicher Wichtigkeit, daß die Gatstung Rautilus, welche eine ganz isolirte Ordnung der Bierkiemener (Tetrabranchiata) unter den lebenden Cephalopoden bildet, auf die Jehtzeit überliesert wurde; denn sonst wären uns die zahllosen, paläolithischen Raustiliden und die nicht minder verbreiteten Ammonsshörner des mittleren Beitalters ein ewiges Räthsel gestlieben.

Rautilus, eine spiral eingerollte Schale, beren Umgänge sich umhüllen oder boch wenigstens berühren; ja gerade die häusigste Gattung des paläolithischen Beitalters, das Geradhorn (Orthoceras\*), Fig. 46 und 47), zeichnet sich durch eine langgestreckte, stabsörmige, gerade Röhre aus. Gewöhnlich ist die Wohnkammer nach dem Wegsfaulen des Thieres mit eingebrungenem Gestein ausges

<sup>\*)</sup> oedes gerabe, nepas Born.

füllt und in den Luftkammern haben sich Arpstalle abichte Absähe aus Substanzen gebildet, welche durch Schale von außen her langsam einsiderten. Ist in sold Fällen überdies die dunne Schale abgeblättert oder







Fig. 47. Orthoceras duplex aus filurifchem Rallfitein von Some

anderer Weise zerstört, so kommen die Linien (Suturen), mit welchen sich die Scheibewände an die Innenseite der Schale anheften, sehr schön zum Borschein. Der Siphe liegt balb in der Mitte, bald in der Rähe des Randes.

Man kennt allein aus der Silurformation ungefähr 50 Orthoceras-Arten, zu denen Böhmen weitaus das größte Tortingent stellt. In den folgenden Formationen nimmt hre Bahl rasch ab, doch überschreiten vereinzelte Arten wech die Grenzen des paläolithischen Beitalters und erscheinen zuletzt in der alpinen Trias. In Schweden und Rußland sindet sich ein rother oder grauer silurischer Warmor ganz erfüllt von 2—6 Fuß langen Röhren des Orthoceras duplex (Fig. 47), dessen charakteristische, gestammerte Durchschnitte mit dem ungewöhnlich dicken, seitzlich gelegenen Sipho jedem Besuwerken in die Augen fallen.





Big. 48. Gomphoceras cylindricum aus filurifchem Kalfftein aus Böhmen. b. Deffnung ber Bohntammer.

Die silurische und bevonische Gattung Gomphoceras\*) (Fig. 48) besitht chenfalls eine gerade Schale von mäßiger Länge, erhält aber durch die eigenthümliche

<sup>\*)</sup> youpos Bfiod, Reil, xépas Horn.

Bufanmenbiegung der Mündungsränder der Bohntammer eine birnförmige Geftalt.

Bildet die Schale eine kurze, gekrümmte, einem Fallhorn ähnliche Röhre und ist die Mündung einsach, so entsteht die artenreiche Gattung Cyrtoceras\*) (Fig. 49); ist die Mündung wie bei Gomphoceras verengt, so zählt man die Schalen zur Gattung Phragmoceras.\*\*)



Fig. 49. Cyrtoceras Murchisoni aus filurischem Kallstein von Konieprus in Böhmen.



Fig. 50. Lituites simplex aus filurifchem Kaltftein von Lochtow in Bohmen.

Windet sich die Röhre in derselben Ebene zu einer Spirale auf, ohne daß sich die Umgänge berühren, so heißt man die Schalen Gyroceras\*\*\*); legen sie sich dicht an einander an oder umhüllen sich mehr oder weniger, so

<sup>\*)</sup> xvorós trumm, xéqas Horn.

<sup>\*\*)</sup> Poayua das Bergaunte, wegen ber verengten Mundöffnung.

<sup>\*\*\*)</sup> yogos Kreis.

tönnen je nach der Beschaffenheit der Mundöffnung, der Lage des Sipho und der Art und Weise der Scheidewands Anhestung verschiedene Gattungen entstehen.

Bei Lituites (Fig. 50), einer rein filurischen Sippe, löst sich der letzte Umgang von der im Uebrigen geschlosssenen Spirale loß; die Mündung ist einsach oder verengt; die Suturen der Scheidewände bilden eine einsach gesbogene Linie; der Sipho ist vom Kande entsernt.

Die noch heute lebende Gattung Nautilus (Fig. 45) hat ihre ältesten Borläuser bereits in der Silursormation. Die Schalen sind spiral eingerollt, die Mündung nicht eingeengt, die Suturen der nach außen concaven Scheides wände einsach, seltener wellig gebogen und der Sipho stets vom Rande entsernt in der Mittelebene der Spirale.

Die wichtigen paläolithischen Gattungen Clymenia (Fig. 51) und Goniatites (Fig. 52) sehen äußerlich genau wie Nautilus auß; aber ihre Scheibewände heften sich nicht mit einsachen Linien an die Innenseite der Schale



hig. 51. Clymenia undulata aus devonischem Kallstein vom Hichtelgebirge.

Bittel Ans ber Urgeit.



Fig. 52. Goniatites sphaericus auß ber Rohlenformation von ber Lütter haibe bei Guttrop.

an, sondern bilden eine start wellig gebogene oder gesul: Guturlinie.

Bei Goniatites liegt der Sipho dickt under der Schaan der Außenseite, bei den Clymenien, weiche und imdies durch ihre zahlreichen, wenig unhüllenden Umgürz unterscheiden, in der Wittellinie der Junenseite, unweite bar auf dem vorhergehenden Umgang. Ctomenien der man dis jeht vorzüglich in den obersten Devonichieten nachgewiesen. Die Sippe Goniatites dagegen beginnt were Silurzeit, erreicht im Kohlenkalt das Raximum ihre: Entwidelung und gestaltet sich darauf fast unwertlich wie mesolithischen Ammonshörner um.

Die historische Entwickelung der Cephalopoden bieter manche rathselhafte Erscheinung. Aus der Brimordia ftufe tennt man bis jett teine Spur berfelben, bageger treten die eigentlichen Nautiliden d. h. die Formen mu einfachen Suturlinien und centralem ober intermediaren Sipho in den mittleren Silurbildungen mit einem Ru in folder Daffe auf, bag Barranbe nicht weniger als 1577 verschiedene filurische Arten aufzugahlen im Stande Sie nehmen in den darauf folgenden Formationen ift. ziemlich rasch ab und reduciren sich mit Beginn des mittleren Reitalters auf die Gattung Nautilus, welche mit seltener Langlebigkeit bis in die Gegenwart fortbauert. Wenn alle Formen der organischen Schöpfung in der That, wie man aus vielen Grunden anzunehmen berechtigt ift, in genetischem Rusammenhang stehen und fich durch allmälige Beränderung aus einander entwickeln, so liefert bas plötliche und maffenhafte Erfcheinen einer fehr er haltungsfähigen Beichthierfamilie entweder den Beweis

für die Unvollständigkeit der geologischen Ueberlieferung überhaupt oder doch für den höchst dürstigen Zustand unserer jehigen paläontologischen Sammlungen.

Schon oben wurde auf die gewaltige Größe mancher Orthoceras-Arten hingewiesen. Solchen Riesen stehen in den nämlichen Gattungen auch winzige Vertreter von kaum einem Zoll Länge gegenüber. Im Allgemeinen besaßen die Vierkiemener Schalen von ansehnlicher Größe, die am häusigsten zwischen 2 Zoll bis zu einem Fuß im Durchemesser oder in der Länge schwankten.

Wenn bemnach die Bewohner dieser Schalen den verswandten Tintenfischen unserer heutigen Weere nur einigersmaßen an Gewandtheit, Kraft und Raublust ähnlich waren, so mögen sie ein ziemlich strenges Regiment in den paläoslithischen Gewässern ausgeübt haben.

## Die Birbelthiere

waren allein im Stande die Cephalopoben erfolgreich zu bekämpfen; und wenn man sieht, wie sich die letzteren sast im gleichen Maaße vermindern, als die ersteren an Formens und Individuen Reichthum gewinnen, so scheint es sast, als ob zwischen beiden eine gewisse Wechselbeziehung, wahrscheinlich eine Mitbewerbung um die gleiche Nahrung bestanden habe.

In der Silurformation kennt man bis jetzt nur Ueberrefte von Fischen und zwar liegen auch diese in den höchsten Schichten, nahe an der Grenze der Devonsors mation. Bei Ludlow in Wales wurden Zähnchen, einige Schuppen und hauptsächlich Flossenstiacheln aufgesunden von denen sich übrigens kaum mit Sicherheit behaupten läßt, ob sie zu Haien oder zu Schuppen sischen gehören. Verschiedene Fischreste (5 Arten) haben auch die oberfilurischen Ablagerungen Böhmens geliesert.



Big. 53. Fischreste aus den obersten Silurschichten von Lublow in Bales. a. Flossenstadel von Onohus tenuistriatus. b. Alefersragment von Plectrodus mirabilis. c. Chagrin-Schuppen eines Haisisches (Thelodus).

In der Devonformation, namentlich im alten, rothen Sandstein Schottlands, ferner in der Steinkohlenformation und in der Dyas werden die Fische allmälig ziemlich zahlreich.

Ein charakteristisches Merkmal der meisten paläotithischen Fische bildet die mangelhafte Berknöcherung der Wirbelfäule. Aechte Knochenfische (Teleostei) mit sesten Birbeln, welche heute etwa neun Zehntel aller lebenden Fische ausmachen, existirten bamals noch nicht. Die vom Thiere abgesonderte Kalksubstanz gelangte vielmehr in der Regel anstatt im inneren Stelet in der Hautbedeckung zur Ablagerung. So begegnen wir mit Erstaunen in der Devonsormation Fischen, deren Obersläche mit ansehnlichen, dicken Knochenplatten gepanzert ist.

Unter biesen Panzerfischen steht die Gattung Pterichthys (Flügelfisch) Fig. 54 aus dem schottischen Old red Sandstone wegen ihrer bizarren Form oben an.



fig. 54. Pterichthys aus bem Old red sandstone von Schottland, reftaurirt nach Panber.

Kopf und Leib waren mit diden, emaillirten Knochenplatten bekleibet und ber Schwanz mit zierlichen, vieledigen Schuppen umhüllt. Das sonderbarste Merkmal, wonach die Gattung auch ihren Namen trägt, liegt in der flügels artigen Ausbildung der Brustflossen. Die Lage der jedensfalls kleinen Mundöffnung ist nicht genau bekannt und auch von Bähnen konnte bis jest Richts entdeckt werden. Die Pterichthys Arten waren insgesammt klein. Die Länge der Stelete beträgt höchstens einen Fuß, meistens sind sie aber nur handgroß oder noch kleiner.

Es ift sehr zweiselhaft, ob die Fischnatur dieses merkwürdigen Fossils, für welches die Gegenwart kein Analogon
liesert, bei der gänzlichen Unbekanntschaft mit dem inneren
Skelet je anerkannt worden wäre, wenn nicht verwandte Gattungen auß denselben Schichten die typischen Merkmale der
Fische in deutlicherer Weise an sich trügen. So besitzt z. B.
Coccosteus ebenfalls einen mit dicken Emailplatten gepanzerten Kopf und Borderkörper; aber die flügelsörmigen Anhänge sehlen und am sein beschuppten Hinterleib hat man
Gräten und normale Flossen nachgewiesen. Besonders größ
wird auch Coccosteus nicht, dagegen hat man in Schottland und den russischen Ostseprovinzen von ähnlichen
Fischen herrührende Platten entbeckt, die auf Riesenformen von mehr als 20 Fuß Länge zu deuten scheinen.

Ein anderer Thus aus dem alten, rothen Sandstein, von sehr sonderbarem Aussehen ist die Gattung Cephalaspis.

Hier wird der Kopf von einem einzigen, halbmondsförmigen Schilb gestützt, das in vieler Beziehung an das Kopsschild eines Trilobiten erinnert. Aber es liegt auf demselben ein zierliches, aus kleinen, sternförmigen Schmelzschuppen gebildetes Pflaster; auch stehen die ovalen Augen ziemlich dicht neben einander, ungefähr in der Witte des Schildes. Der Körper war mit länglichen, reihenweise

geordneten rhombischen Schmelzschuppen bedeckt, welche am Rücken und Bauch in schiefen, an der Seite in geraden Reihen dachziegelartig über einander liegen.

Der Schwanz ist am hinteren Ende auswärts gebogen und mit wohlentwickelter, ungleichseitiger Flosse versehen.



Fig. 55. Cophalaspis Lyolli aus bem alten, rothen Sanbftein bon Forfarfbire.

a. Sternformige Schuppen, mit welchen bas Ropfichild bebect ift. b. Schuppen ber berichiebenen Theilen bes Rumpfes und Schwanges.

Bom Gebig und inneren Stelet ist bei diesem ziemlich settenen, bemahe 1 Fuß langen Fisch Richts erhalten.

Wenn wir die Haie oder sonstigen Anorpelfische ausnehmen, von denen sich Bähne und Flossenstacheln ziemslich häusig, seltener ganze Stelette erhalten sinden, so geshören alle ürigen paläolithischen Fische in die Ordnung der Schmelzschupper oder Ganoiden\*). Die Pansterfische bilden eine gänzlich erloschene, auf die Devonsformation beschränkte Familie der Ganoiden, die einige

<sup>\*)</sup> Bon yévos Glanz.

entfernte Aehnlichfeit mit unferen heutigen Storen befitt.

Den alten Meeren sehlten aber auch solche Fische richt, die sich den ächten Ganoiden der Setzeit etwas enger anschließen. Die thpischen Bertreter dieser Ordnung\*) zeichnen sich außer einigen anatomischen, im solstler Bustand nicht erhaltungsfähigen Merkmalen besonders durch ihre diden, glänzenden, mit Schmelz überzogenen, knöchernen Schuppen von rhombischer oder rundlicher Gestalt aus Aehnsliche Formen existiren gegenwärtig nur noch in weniem Gatungen in den Flüssen von Nord-Amerika und Nord-Afrika.

Die sossilen Schmelzschupper aus den alten, rothen Sandstein schließen sich in ihrer ganzen äuseren Gestalt und besonders in der Ausbildung der Schvanzsloße ziemlich enge an die afrikanische Gattung Polypterus an. Bei dieser wird nämlich das hintere Ende der verknöcherten Wirbelsäule oben und unten beinahe gleichmäßig vm Flossenstrahlen umwallt. Solche "amphicerte"\*\*) Schwänze kommen bei den ächten Knochensischen niemals vor, wohl aber sinden wir sie bei den devonischen Ganoiden, freilich mit dem Unterschiede, daß die oberen Strahlen viel kürzer und schwächer entwickelt sind, als die unterhalb der Wirbelsfäule befindlichen. Die nebenstehenden Abbildungen des sebenden Polypterus und des sossilien Glyptolepis veranschaulichen dieses Verhältniß.

<sup>\*)</sup> Bom Stör, welcher eine besonbere, in sielen weientlichen Mertmalen von den Schuppenganoiben abweichende Familie bilbet, wird bier abgesehen.

<sup>\*\*)</sup> αμφί ringsum, κέρκος Schwanz.

Unsymmetrischer Bau der Schwanzslosse ist übrigens ein Merkmal, das allen fossilen Fischen des paläolithischen Beitalters zukommt. Bei den meisten Ganoiden zeichnet sich der obere Lappen der Schwanzslosse nicht allein durch größere Länge aus, sondern der beschuppte Körper mit der



Fig. 56. Polyptorus Biehir aus bem Ril.



Fig. 57. Reftaurirtes Bilb von Glyptolopis ans bem alten, rothen Canbftein von Schottlanb. (Rach Suxley.)

Birbelsaule sett sich auch bis in seine äußerste Spite fort. Bu diesen "heterocerken"\*) Schwänzen der alten Gasnoiden bildet die summetrische Beschaffenheit der Schwanzs

<sup>\*)</sup> gregos Einer von Bweien, zeozos Schwang.

flosse bei ben jüngeren Ganoiben und vorzüglich bei ber Knochensischen einen sehr charakteristischen Gegensat.

Bei den jest existirenden und bei den Fischen von der Liassormation an auswärts, mit Ausnahme der Haie.



Fig. 58. Beterocerter Fifchichwang.

Fig. 59. Somocerter Fifchiman.

Störe und der lebenden Ganoiden = Gattung Lepidosteus endigt die Wirbelfäule am Anfang des Schwanzes in der Witte des Körpers. An das hintere Ende setzt sich alsbann eine symmetrische oder gleichslappige "homocerte"\*) Schwanzflosse an.

Ein bekanntes Beispiel eines heterocerken Fisches lie-



Fig. 60. Palaeonicus Froieslebeni aus bem Aupferschiefer von Eisleben.

<sup>\*)</sup> δμός ähnlich, κέρχος Schwanz.

ext der gemeine Palaeoniscus Freieslebeni auß der Mansfelder Kupferschiefer.

Bu Tausenden liegen die Abdrüde im Gestein; sie gleischen in Größe und Gestalt Häringen, erregten aber wegen ihrer lebhaft glänzenden Schmelzschuppen von jeher die Aufmerksamkeit der Bergleute. Zahlreiche verwandte Gattungen sinden sich während der Steinkohlen und Dyassuseit über die ganze Erde verbreitet.

Die heterocerke Schwanzstosse ist allen gemein. Diese Eigenthümlichkeit gewinnt aber an Bedeutung, seitbem man weiß, daß sie in einem gewissen Embryonalstadium auch bei vielen lebenden Knochenfischen existirt.

Wenn man überdies bebenkt, daß bei den paläolithischen Ganoiden die Wirbelfäule in der Regel nur verknorpelt, nicht wie bei den lebenden Verwandten verknöchert ift, und daß alle Fische mit knöchernem Skelet in frühester Jugend einen knorpeligen Rückenstrang besitzen, so geht daraus hervor, daß die alten Schmelzschupper, wenn sie auch an Größe und Schönheit den jüngeren nicht nachstehen, doch in Bezziehung auf Skelet und Schwanz Wildung einen entsichieden embryonalen Charatter an sich tragen.

## Amphibien und Reptilien

erscheinen erst in der Steinkohlen= und Dhaß=Beit, wo ausgedenhte Festländer und eine üppige, die Luft reinigende Flora die Existenz Lungen athmender Thiere begünstigten. Biele Schwierigseiten freilich haben diese ältesten Lands bewohner den Paläontologen bereitet, da die jezige Thiers welt ähnlicher Geschöpfe entbehrt. Das erste paläolithische Amphibien-Stelet wurde im Jahr 1844 im Rohlenschiefer von Münsterappel in Rhein-Bayern entbedt. Einige Jahre später fand man zu Lebach und Börschweiler bei Saarbrücken in Thoneisensteinknollen so zahlreiche lleberreste von drei verschiedenen Amphibien-Arten aus der Gattung Archegosaurus \*) daß hermann von Meher zu seiner aussührlichen Monographie Stelete oder Fragmente von 279 Individuen benützen konnte. Die Lebacher Eisensteine und Thonschiefer wurden früher zur Steinkohlen-Formation gezählt, jest hält man dieselben für eine Einlagerung im rothen Todtliegenden.

Nach dem allgemeinen Bau des Schädels und der Extremitäten steht Archegosaurus (Fig. 61) den Salas mandern der Zestzeit am nächsten; auch das Borhandenssein von knöchernen Kiemenbögen, sowie die ungemein kurzen Rippen sprechen bestimmt für die Amphibiennatur. Die Extremitäten endigen mit getrennten Fingern, sind aber schwach und nur zum Schwimmen oder Kriechen geeignet.

Bu diesen Amphibien-Wertmalen will der mit glänzenden, rauhen, knöchernen Platten geschützte Schädel, nach welchem Archegosaurus nebst seinen Berwandten unter dem Namen der Glanzköpfe (Ganocephalen) zussammengesaßt werden, wenig passen. Biel besser würde diese Beschaffenheit der Schädelbecke mit den Knochenstsschen übereinstimmen.

Das Scheitelbein besitzt, wie bei den Eidechsen, ein rundes Loch, die Augen find durch einen besonderen Plattenring verstärkt, und auf den Riesern stehen, wie bei den

<sup>\*)</sup> αρχηγός Stammbater, σαύρος Gibechfe.

819. 61. Archogosaurus Docheni aus bem Thoneisenstein von Lebach bei Saarbruden (in natürlicher Größe).
a Durchschutt eines Zahnes vergrößert.

Krofobilen, kräftige, kegelförmige Fangzähne, beren Zahnjubstanz (Dentine) eine an Fischzähne erinnernde einsache Faltung erkennen läßt. (Fig. 61 a).

An der Rehle liegen drei große Knochenplatten; der ganze übrige Körper ift mit kleinen, knolligen Schuppen bedeckt. Zu beiden Seiten der Kehlplatten zeigt unsere Abbildung noch Ueberreste der Kiemenbögen. Das hinterhaupt stützt sich, wie bei den lebenden Amphibien, mit zwei Gelenkköpfen auf die Wirbelfäule.

Bu dieser sonderbaren Bereinigung von Eigenschaften, die wir heute getrennt bei Fischen, Fröschen, Salamandern, Eidechsen und Arokobilen suchen müssen, kommt noch das embryonale Merkmal einer höchst unvollkommen verknöcherten Wirbelsäule hinzu. Der Archegosaurus liesert uns somit gleichzeitig ein Beispiel jener beiden in urweltlichen Ablagerungen ziemlich verbreiteten Formen, welche man als Embryonal = und Collectiv = Typen bezeichnet hat.

Bieten die alten Amphibien aus Saarbrūden dem Paläontologen durch die erwähnten Berhältnisse ein hers vorragendes Interesse, so fallen sie dei oderslächlicher Betrachtung doch weder durch besondere Größe, noch durch abenteuerliche Gestalt in die Augen. Es sind kleine, wenige Boll dis höchstens 3 Juß lange, in ihrer ganzen Tracht einem großen Salamander nicht unähnliche Thiere, die sich offenbar theils in Süßwassersümpsen, theils auf dem Festland aufgehalten haben. Für diese Lebensweise spricht die Beschaffenheit ihrer Lagerstätte, sowie die mit ihnen zusammen vorkommenden Landpslanzen, Insecten, Crustaceen und Süßwasser-Conchylien.

Faft unmittelbar nach Entbedung der ältesten Amsphibien im Saarbeden wurden auch anderwärts ähnliche Neberreste aufgefunden.

Schon im Jahre 1848 machte Dr. King auf die Fußspuren eines großen, fünfzehigen Amphibiums ober Reptils aufmerkam, die im Kohlensandstein von Pennssolvanien nicht selten beobachtet werden. Aber erst 4 Jahre später fand man im Innern eines aufrechtstehenden, dichen Sigillarienstammes aus dem Steinkohlengebirge Neu-Schottslands Schädel, Unterkiefer und Rumpstheile eines 21/3 Fußlangen Amphibiums (Dendrerpeton).

Es folgten nun ziemlich rasch auf einander so= wohl in Nord-Amerika, als auch in der Gegend von Edinburgh. Glasgow uud besonders von Kilkenny in Arland neue Funde, so dak im Berlauf von 20 Jahren Ueberrefte von etwa 16 verschiedenen Gattungen aus ber Steinkohlen = und Dyas = Formation zu Tage kamen. Durch diese alten Repräsentanten wurde der Formen= schatz in der Rlaffe der Amphibien sehr beträchtlich erweitert. Einige ber neuentbedten Gattungen schloffen fich zwar aufs enaste an Archegosaurus an, aber andere stellten fich mehr als die Prototypen der Frösche und Salamander heraus. Als Beisviel für die letteren ist in Fig. 62 Lepterpeton aus Riltenny abgebilbet. Diese und einige verwandte Gattungen aus ber Steinkohlenformation untericheiben fich von ben achten Glanzföpfen burch ichmalere und längere Röpfe, durch geringere Entwicklung der knödernern Schabelschilber und burch bas Fehlen ber charatteristischen Anochenplatten an der Rehle. Auf dem Körper befindet sich wie bei Archegosaurus eine schützende Hulle



Fig. 62. Leptarpeton Dobbsii aus ber Steintohlen-Formation von Killenun in Jeland. (3'4 natürliche Größe.)

von Keinen Schuppen. Ift somit das Hautstelet weniger ausgebildet als bei ben Ganocephalen, so zeigt sich dafür das innere Stelet viel weiter vorgeschritten. Die beiben Hinterhauptsgelent: topfe sowie die Wirbelkörper find solide vertnöchert, menn auch die beiderseits ausgehöhlten lentflächen der lettern noch immerhin an Fische erinnern. Bei den Rahnen ver: mißt man die eben erwähnten Faltun: gen ber Bahnfub: ftanz.

Biel feltener find bie ächten **Reptilien** im paläolithischen Beitalter. Bon einer einzigen Gattung (Proterosaurus) aus bem Wansfel: der Kupferschiefer und den Dyasbildungen in England existiren mehrere wohlerhaltene Stelete. Es ist dies eine dem ägyptischen Monitor in Größe und sonstigen Mert-malen nahestehende Land-Eidechse, dei welcher jedoch die Zähne wie dei den Krokodilen in besondere Gruben einsgesügt sind. Also auch hier eine Bereinigung von Eidechjen und Krokodil-Charakteren!

Mit den Reptilien ist der Höhepunkt der paläolithi= ichen Schöpfung erreicht. Kein Thier von vollkommenerer Organisation hat Spuren in den vier alten Formationen hinterlaffen; auch ift es wenig wahrscheinlich, daß solche zu damaliger Reit existirt haben. Wohl ist es richtig, daß Folgerungen aus negativen Thatfachen nirgends gefähr= licher find, als in der Geologie, wo ein einziger glücklicher Fund schon oft die geläufigsten Annahmen zerstört hat. So wurde bis jum Jahr 1844 die Existenz anderer Birbelthiere, als von Fischen in der Steinkohlenformation auf's Bestimmtefte in Abrebe gestellt; heute kennt man darin mehr als ein Dutend verschiedener Amphibien-Gattungen. Allerdings muß hier auch berücksichtigt wer= den, daß die Gelegenheit, Ueberrefte von Land und Guß= waffer bewohnenden Birbelthieren zu erlangen, taum irgendwo gunftiger gedacht werden tann, als in ber Steintoblenformation, die an sabllosen Stellen auf der Erd= oberfläche ausgebeutet wird und aus welcher ganze Berge von wohlerhaltenen Berfteinerungen alljährlich an's Tages= licht gelangen.

Wenn tropbem bis jest von Bögeln ober Sangethieren nicht eine Spur beobachtet werden konnte, so ift 81ttel, Aus ber urgelt. bies eine so auffallende Thatsache, daß sie beinahe als Beweis für das Fehlen jener Thiere gelten kann.

## Hückblick.

Werfen wir nun, am Schluffe stehend, noch einmal einen Blid auf die gesammte vergangene Thierwelt des paldolithischen Zeitalters zurud, so springt zunächst ihr inniger Rusammenbang mit ben außeren Eriftenzbebingungen in die Augen. Sie ift erstaunlich einformig, rein marin und von tosmopolitischer Universalität in ber Brimordialstufe, wo nach der Meinung der Geologen die Erde fast allerwärts mit Meer bebedt sein mußte. Silurformation entfaltet fich in allen Abtheilungen ein überraschender Reichthum an Formen; aber wir seben barunter vorzugsweise Bewohner ber offenen See, wie Rorallen und Cephalopoden, oder ber ftillen, vom Bellen: schlag unberührten Tiefe, wie Crinoideen, Brachiopoden und Trilobiten. Erst in der Devon-Formation vermehren fich die Ufer bewohnenden Schneden, Muscheln und Stachel: häuter, und in der Steinkohlen-Formation endlich stellen fich mit der allmäligen Berminberung der Weeresbedeckung auch Luft athmende Festlandsbewohner ein.

Die universelle Verbreitung, welche in der Primorbialstuse noch als Regel gilt, hat bereits in der mittleren Silurzeit nachgelassen. Schon hier läßt sich eine gewise, regionenweise Verbreitung der Versteinerungen erkennen, aus welcher wir die Zerlegung der silurischen Weere in verschiedene getrennte Veden vermuthen. Je genauer wir vie Faunen der paläolithischen Ablagerungen kennen lernen, deste bestimmter gelangen wir zum Resultat, daß es schon damals verschiedene thiergeographische Prosvinzen gab.

Bie sich die einzelnen Lebewesen schon in der ältesten Beit auf bestimmte Bezirke beschränkten, so sind auch ihrer verticalen Berbreitung d. h. ihrer zeitlichen Dauer ziemlich enge Grenzen gezogen.

Gerade in der verhältnismäßig furzen Lebensdauer ber einzelnen Arten beruht die Möglichkeit der Aufftel= lung jener zeitlichen Abschnitte, welche man als Formationen, Stufen u. s. w. bezeichnet. In der Regel befist jebe Stufe ihre eigenthumliche Fauna und hat meift nur wenige, fehr felten ein Drittheil ober die Balfte aller Arten mit einer anderen höheren ober tieferen gemein. "Aber immerhin find die geologischen Abtheilungen nicht haarscharf geschieben, ein mehr ober minder starter Procent= fat von Formen geht aus einer Gruppe in die andere über, wie man die Grenze auch legen mag. Nach den Untersuchungen Barrande's in Böhmen tonnte man glauben, daß die verschiedenen, von ihm begründeten Silurftufen ihre ftreng abgeschloffenen Faunen befäßen, aus welchen keine Art in ein anderes Stockwerk überginge aber icon im Fichtelgebirge zeigten fich fpater Arten aus ber Primordialftufe mit anderen aus höheren Stodwerten vermischt und Aehnliches bewährte fich überall für alle Abtheilungen bes palaolithischen Zeitalters. So gehen 3. B. aus der filurischen Formation 20 Arten in die bevonische über, und lettere hat fast ebensoviel mit der Steinkohlen-Formation gemein. Dies ift aber von Wichtig= keit für die Betrachtung der Erdgeschichte überhaupt. Es wird dadurch bewiesen, daß sich dieselbe nicht aus einzelnen, scharf abgeschnittenen Perioden zusammensett, sondern daßwenn Störungen in der Fortsetzung des ruhigen Absabes an einzelnen Orten eintreten, diese local waren und an anderen Orten eine allmälige Umänderung sich einleitete. An den Grenzmarken zweier unmittelbar auf einander solgender Formationen sinden sich immer Schichten, welche den Uebergang dadurch vermitteln, daß Arten der älteren Gruppe mit Arten der jüngeren Formation zusammenliegen und gerade die Existenz solcher Zwischenschichten beweist den allmäligen Uebergang."

In ihrem Totalcharakter steht die paläolithische Thier: welt tief unter ber jetigen. Aber nicht darin allein, daß die zwei höchsten Thierklassen, Bögel und Säugethiere, noch gänzlich fehlen, beruht ihre Inferiorität; auch nicht barin, daß etwa nur die allerniedrigsten Thiertypen vertreten waren, mas, wie wir gesehen haben, teineswegs ber Fall ift — sondern vornehmlich barin, daß innerhalb ber verschiedenen Typen, Rlassen, Ordnungen und Familien immer der unvollkommenere Bauplan zuerft erscheint, fic zuweilen rafch zur höchftmöglichen Ausbildung vervollkommt, bann aber erlischt, um anderen Formen aus einer böher angelegten Familie den Plat zu räumen. So find unter den Strahlthieren die Korallen und Crinoideen, unter ben Beichthieren Brachiopoden und in der Claffe der Cephalopoben die niedrigste Ordnung der Biertiemener vorzugsweise verbreitet. Unter ben Kerbthieren überwicgen die tiefstehenden Trilobiten, unter den Birbelthieren bie Fische und Amphibien, und innerhalb biefer Rlaffen wieder

noch burch einen geringen Gehalt an Job und Brom erkannt werben kann.

Nach ihrem ganzen Aussehen lassen sich die paläoslithischen Algen (Fig. 63) kaum von ihren lebenden Berswandten an den heutigen Weeresküsten oder in den Sarsgassos Beiefen des Oceans unterscheiden. Allerdings der watt bei diesen niedrigen Gewächsen die Unterscheidung der Gattungen meistens auf Wertmalen, deren Erhaltung in soffilem Zustand nur selten denkbar ist.







Fig. 64. Cyclopteris hibernica aus bem oberen Old red sandstone von Killenny in Frland.

In der Devon-Formation finden sich die ersten Landspssanzen, swischen nur an wenig Localitäten und auch da in ziemlich spärsicher Bahl. Im Ganzen mögen etwa 60 Arten beschrieben sein. Fast alle gehören zu den blüthenslosen Gewächen; die meisten zu den Farnkräutern, Lycos

Und wo das tand vom Fluthenscham geschen. da hob ein Wald von Blätterkronen sich, der dem Gebilde stolger Valmen glich und riesig hoch gewöldem Farrenkrante. b. Erdes.

## 3. Pflanjen und Steinkohlen.

Die Frage, ob Pflanzen oder Thiere zuerst auf der Erbe erschienen, ist oftmals und unter verschiedenen Gesichtspunkten erörtert worden. Nach der Entdeckung des Sozoon's gebührt, wie es scheint, dem niedrigsten Thiersthpus der Protisten die Priorität, allein die Graphitlager im Urgedirge deuten möglicherweise auf die gleichzeitige Eristenz von Pflanzen hin. Jedenfalls gingen die Seesthiere den Landpflanzen voran; aber schon in der Cambrischen und Primordial Stufe sinden sich unzweiselhafte vegetabilische Uederreste, und zwar sind es marine Algen von verschiedener Form und Größe, meist mangelhaft erhalten.

Auch in den jüngeren Silurbildungen und in der Devonsormation stehen die Meerpslanzen noch entschieden im Bordergrund. Es erfüllen hier ihre verkohlten Abdrücke zuweilen Schichten in solcher Masse, daß sie sombiene Kohlenlager bilden, deren mariner Ursprung häust

noch durch einen geringen Gehalt an Jod und Brom erkannt werben kann.

Rach ihrem ganzen Aussehen lassen sich die paläoslithischen Algen (Fig. 63) kaum von ihren lebenden Berswandten an den heutigen Meeresküsten oder in den Sarsgassos Beiesen des Oceans unterscheiden. Allerdings der unt dei diesen niedrigen Gewächsen die Unterscheidung der Gattungen meistens auf Merkmalen, deren Erhaltung in soffilem Zustand nur selten denkbar ist.



Fig. 63. Alge aus ber Silur-Formaties (Buthotrephis).



Fig. 64. Cyclopteris hibernica ans bem oberen Old red sandstone von Killenny in Frland.

In der Devon-Formation finden sich die ersten Landpsianzen, sweilich nur an wenig Localitäten und auch da in ziemlich spärlicher Bahl. Im Ganzen mögen etwa 60 Arten beschrieben sein. Fast alle gehören zu den blüthenlosen Gewächen; die meisten zu den Farnkräutern, Lycopodiaceen und Schafthalmen, einige wenige zu den Radelhölzern. Das abgebildete rundblätterige, durch besonders schöne Erhaltung ausgezeichnete Farnkraut (Fig. 64) aus Kilkennh sindet sich in stattlichen Wedeln in einem grunlid grauen Thonschiefer der oberen Devonsormation.

Im Wesentlichen besteht die Devon-Flora aus den nämlichen Gattungen, welche man später in der produktivn Steinkohlen-Formation in viel größerer Häusigkeit und zum Theil in vorzüglichem Erhaltungszustand antrst. Die Arten freilich sind sast ohne Ausnahme verschieder

In der jungeren Steinkohlen = Formation treten bie marinen Algen völlig zurud gegen die Unzahl von Sammen, Burgeln, Zweigen und Blättern von Landpflenzen, die fich vorzugsweise in beir Schieferthonen unmitelbar über und unter ben Steinfohlenflöten angehauft finden, überhaupt in Rohlen führenden Ablagerungen ganglich fehlen. Ja, bag bie Roben felbft von Rflangen herrühren, daß fie nur umgewandelte vegetabilische Daffen find, wird heute von Niemanden mehr bezweifet. demischer Brocek mare ohne organische Beibulfe in Stande die Roblenfäure der Luft zu zerlegen und einen Theil ihrer Elemente zu einer festen Rohlenwasserstoff=Berbindung umzugestalten. Wenn wir aber unseren Blid ber Gegen: wart zuwenden, so sehen wir in den Torfmocen und in den Treibholzanhäufungen einen langsamen Bersetungs proces vor sich geben, durch welchen die Manzenfaser unter einer schützenden Bafferbede nicht wie an freier Luft ganglich verweft und in gasförmige Stoff übergeführt wird, fondern unter Berluft eines Theiles ihrer Beftanttheile, namentlich an Bafferstoff und Sauertoff, allmalig

in Torf und bei längerer Einwirkung in Braunkohle umgewandelt wird. Auch durch directes Experiment läßt sich unter Beobachtung geeigneter Borsichtsmaßregeln aus Holz ein Körper darstellen, welcher in seinen physikalischen und chemischen Eigenschaften kaum von Steinkohle zu untersicheiden ist.

Torf, Brauntoble, Steintoble und Ans thracit find nur verschiedene Abstufungen im Bersetungsproceffe ber Bflange. Bei ber Steintoble hat die Umanberung einen solchen Grab erreicht, daß eine schwarze, glanzende, gleichartige Maffe entstand, in welcher die urfprikigliche pflangliche Structur so vollständig verwischt wurde, daß fie fich nur nach vorhergehender, zwedmäßiger Braparation und auch bann nur ausnahmsweise nachweisen Roch weiter ift die Metamorphose beim Anthracit gediehen. Sier ift fast aller Wasserstoff und Sauerstoff verschwunden und der zurückleibende harte, homogene, mufchlig brechende Körper besteht beinahe ganz aus Rohlenftoff. Unter allen Rohlen befitt ber Anthracit bie größte Beigkraft, nur bedarf es zu feiner Berbrennung eines lebhaften Suftzuges. Rach durchgreifenden Unterschieden zwiichen ben vier genannten Bersetungsstadien sucht man vergeblich. Wie Torf und Brauntoble burch alle Awischenftufen mit einander verbunden sind, so stehen sich auch Brauntoble und Steintoble mit febr veranderlichen chemi= ichen und phyfitalischen Eigenschaften ohne icharfe Grenze gegenüber.

Unzweiselhaft haben Beit und Druck ben entscheibendsten Einfluß bei biesem Umwandlungsproceß ausgesibt; barum finden sich im valgolithischen Reitalter in der Regel

bie beiben vorgeschrittensten Zersetzungsproducte: Anthracit und Steinkohlen, in jüngeren Bildungen vorzugsweise Brauntohlen. Wie übrigens Zeit durch Druck exsetzt werden kann, haben wir bereits bei den metamorphischen Gesteinen kennen gesernt. Daraus erklärt sich auch, daß in den zerrütteten, start zusammengepresten Sedimentgebilden der Alpen Kohlen aus jüngeren Formationen vorstommen, die sich kaum von ächten Steinkohlen unterscheiden lassen. In Russland dagegen, wo ungestörte Lagerungsverhältnisse und weiche Gesteinsbeschaffenheit für einen sehr geringen Druck Zeugniß ablegen, gibt es in der Steinstohlen-Formation eine dunkelbraune Blätterkohle, die kaum einer Braunkohle, sondern eher einer Torsmasse ähnslich sieht.

Aus welchen Pflanzen ist aber die Steinsohle entstanden? Durch directe Untersuchung läßt sich diese Frage wegen der vorgegangenen Umwandlung nur ausnahmse weise lösen\*); da jedoch alle Steinsohlen=Flöhe in ihren hangenden und liegenden Schichten stets von einer Wenge pflanzlicher Ueberreste begleitet werden, so kann man doch kaum etwas Anderes annehmen, als daß die nämlichen Gewächse auch das Waterial der Kohlen-Flöhe geliefert haben. Bei den jüngeren Braunsohlen, wo die Holzstruktur in der Regel noch ziemlich gut erhalten ist, steht dies außer Zweisel. Aber allerdings weichen die Pslanzen, welchen wir unsere Braunsohlen-Flöhe verdanken, in weit höherem

<sup>\*)</sup> In Central-Rußland findet fich in ber achten Steintohlen-Formation eine Blättertohle, die bollftandig aus Rinden von Lopidodondron gusammengefest ift.

Grade von denen der Steinkohlenzeit ab, als von denen der jest noch grünenden Flora.

Berfuchen wir nun aus den vielen, den Steinkohlen-Gruben entnommenen Pflanzentrummern ein Bild ber valaolithischen Begetation wieder herzustellen! Bei bie-Sem Bemüben treten dem Baläontologen größere Schwieriakeiten in den Beg, als bei der Restauration fossiler Die Bflanzenfaser widersteht den zerstörenden Thiere. Ginflussen weit weniger, als die festen Knochen ober Ralfichalen ber Säugethiere, Mollusten und Strahl= Thiere. Rur selten findet man in alteren Schichten noch - Stämme mit wohl erhaltener innerer Struftur. Ueber= bies gibt es bei ben Pflanzen tein gesetymäßiges Berhältniß zwischen ber Größe und Geftalt ber einzelnen Theile und dem ganzen Gewächs. Sind daher Wurzeln, Stämme, Aefte, Blätter, Blüthen und Früchte, wie dies fast immer ber Fall ift, von einander getrennt, so läßt fich ihre Zusammengehörigkeit nur vermuthen, selten aber beweisen. Man ist bei ber Bestimmung und Restauration fossiler Bflanzen auf ein sehr großes Bergleichs= Material und ganz besonders auf glückliche Funde angewiesen, an benen fich einzelne Theile wenigstens theil= weise noch in ihrem ursprünglichen Zusammenhang befinden.

In der jüngeren Steinkohlen-Formation fällt sofort der Mangel an Seetang oder sonstigen marinen Pflanzen in die Augen. Die Steinkohlen können somit auch kein Gebilde des Meeres, kein Produkt von Taugwäldern sein, wie neuerdings behauptet wurde. Gegen eine solche Annahme spricht auch der Charakter aller überlieferten

Rohlenpflanzen, sowie der mit ihnen vorkommenden Ueberreste von Land- und Sügwasser-Thieren.

Die Steinkohlen=Flora bestand vorzugsweise, häusig sast ausschließlich aus blüthenlosen Gefäß=Kryptogamen. Unter diesen zeigen sich die mannigsaltigen Reste von Farnen mit der Jestzeit inniger verknüpft, als irgend eine andere organische Formengruppe der paläolithischen Schöpfung.

In ben prachtig erhaltenen Abbruden von Bebeln, Blättchen und Zweigen fieht ber Laie nur bekannte Gestalten ber Gegenwart und felbft ber Botaniker hat alle Mübe, die fossilen Gattungen von den lebenden zu unterscheiben, da gerade das beste sustematische Merkmal, die Anordnung der Früchte auf der Unterseite der Blatter an den fossilen Farnen nur selten wahrgenommen werben fann. Auffallende Berschiebenheiten in ber gangen Eracht, in ber Webel = und Blatt = Bilbung zwischen ben Farnen der ältesten Formationen und denen der Rettzeit existiren nicht; die Webel ber fossilen Arten rollten sich vor ihrer Entwidelung, gerade fo wie beute, fonedenlinig ein und felbft an Große dürften die erfteren unferen Straudund Baum = artigen Formen aus den warmen Regionen nicht überlegen sein. In der Regel waren es niedrige, auf dem Boden wachsende oder an Baumen schmarotefte Bilanzen und nur ausnahmsweise traten fie mit armsbiden ober noch ftarteren Stammen unter bie Elemente bes Hochwaldes ein.

Während gegenwärtig in ganz Europa etwa 60 Farns Arten existiren, kennt man aus der Steinkohlen = Formation über 250, die sich in viele Gattungen vertheilen. Es genügt übrigens ein Blid auf die nebenftehenden Abbildungen der 3 verbreitetsten Gattungen (Pocopteris, Neuropteris und Sphenopteris), um sich von ihrer Aehnlichsteit mit den lebenden Formen zu überzeugen. Die wichtigsten Untersichiede der 3 genannten Genera beruhen auf der Stellung, Form und Nervatur der Blättichen.





Aig. 66. Neuropteris flexuosa. Fig. 66. Sphenopteris trifoliata. And ber Steintohlen Formation von Saarbruden.

Wie wesentlich nun die Bebeutung der Farnkräuter für die Physiognomie der Landschaft in der Steinkohlenzeit und wie massenhaft und formenreich ihr Auftreten auch gewesen sein mag: als Rohlen bildendes Material mußten sie wegen ihres geringen Holzreichthums den Gewächsen mit stärkeren Stämmen und Acsten nachstehen.



Fig. 67. Pecopteris arborevoens aus ber Steintohlen - Formation von Wettin bei Salle.

In der That finden sich Kohlenslöhe, die ausschließlich ober nur vorzugsweise aus Farnresten zusammengeset wären, verhältnißmäßig selten, dagegen gelten Calas miten, Sigillarien und Schuppenbäume (Lepidodendron) als die eigentlichen Rohlenbildner.

Die eben erwähnten Namen bezeichnen ausgestorbene Baum = Gattungen aus Familien, deren lebende Bertreter nur als frantartige Gewächse bekannt sind.

In ben Ueberresten ber Calamiten bemerkt auch bas Auge des Nichtbotanikers sofort die Aehnlichkeit mit unseren heutigen Schafthalmen oder Ratenschwänzen (Equisetum). Leider besaßen diese schonen Pflanzen ein so versgängliches Gewebe, daß ihre Struktur nur höchst selten noch untersucht werden kann. Da überdies vollständige Exemplare nur ausnahmsweise vorkommen und Rinde, Zweige, Blätter und Früchte zewöhnlich vom Stamm absgelöst sind, so herrscht über die Natur und das Aussehen dieser verbreiteten Bäume nach mancherlei Unsicherheit.

Gewöhnlich findet man die Stämme platt gedrückt und zerbrochen. An einigen besonders günftig erhaltenen Stücken ließ sich übrigens erkennen, daß sie der Hauptssache nach, wie die Schafthalme, aus einem schwammigen Markeylinder mit lang gestreckten, röhrigen und ziemlich weiten Zellen bestanden. Eine sehr dünne, aber solide, holzige, entweder glatte oder längs gestreiste Kinde umshüllte den Stamm. Dieselbe wandelt sich beim Versteinersungsprozeß in der Regel in Kohle um, während die Gessätzellen des Markeylinders gewöhnlich völlig zerstört und darauf durch eindringende Steinmasse ersetzt werden. Fällt nun die dünne verschlte Kinde ab, so erhält man gewissermaßen einen steinernen Ausguß des Markeylinders. In den Samulungen liegen sast nur solche entrindete Stücke. (Fig. 68 b).

Die Calamitenftamme waren, wie die Schafthalme, gegliedert, allein ftatt ber Blattscheiden befagen fie an den

Absähen wirtelförmig gestellte Zweige, die ihrerseits wieder absatweise mit einem Kranz schmaler Blättchen besetz waren (Fig. 68ª). Rach Dawson stanben bie abrenförmigen Früchte, in denen man zuweilen noch die Samen findet, wirtelförmig am Gipfel bes Baumes; allein es scheint unzweifelhaft, daß auch die Aeste Frucht = Aebren tragen konnten. Leiber find die letzteren ftets von den Stämmen abgelöst. Gehören übrigens die unter dem Namen Calamostachys beschriebenen Früchte wirklich, wir Schimper annimmt, zu Calamites, fo würben biefelben, auf eine unerwartete Berwandtschaft mit den Lycopodiaceen hinweisen und wir hatten bier wieber bas Beispiel eines fossilen Typus mit einer Bereinigung von Merkmalen, die gegenwärtig auf verschiedene Familien vertheilt find.

. Die Wurzeln (Fig. 68 s) wurden lange verkannt und galten für die Gipfel von Zweigen, bis endlich in Neuschottland eine Anzahl aufrechtstehender Calamiteustämme mit den charakteristischen, zuderhutförmigen unteren Enden entdeckt wurden.

lleber die Beschaffenheit der Zweige und **Blätter** konnten sich die Botaniker dis jest nicht einigen. **Rehren** der besten Kenner halten die Annularien (Fig. 68 d. e), Afterophylliten und Sphenophyllen für dieselben, während Andere darin selbständige krautartige Sumpswächse erkennen, welche die Stelle der jesigen Gröser und Blumenpstanzen vertraten.

Jedenfalls zeichneten sich die Calamiten in vortheil: hafter Weise vor ihren lebenden Bettern, den Schafthalmen aus. Während es diese selbst in den Tropen:



Fig. 70. Sigillaria.
a Reftaurirte Baume. b Ein Blatt. o d Stammftude mit Rinde bon zwei beischenen Arten. a Durchschnitt eines Stammes. f Treppenförmiges Geflis aus bem Dartchlinder umschließenben Holzeing. g Robrig punftirtes Gefäß aus bem außeren Theil besielben Polzeinges.

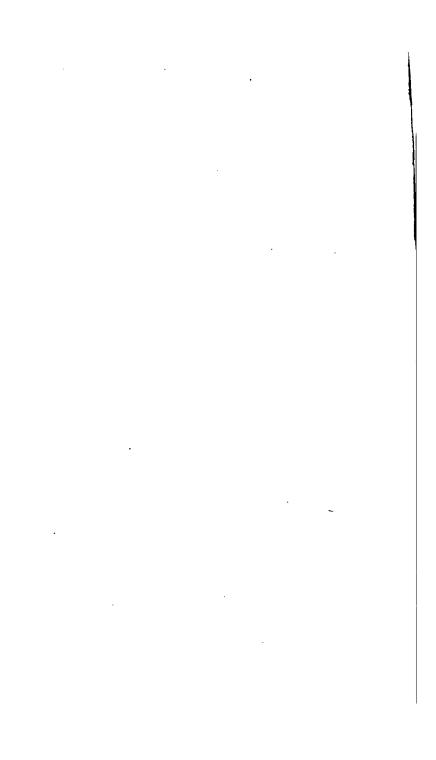

Markchlinder. Sehr häufig wird berselbe früher als die übrigen Theile des Stammes zerstört und von Schlamm oder sonstiger Gesteinsmasse ausgefüllt. Man hat solche Ausgüsse früher für selbständige Pslanzen gehalten und dieselben zur Gattung Sternbergia gezählt.

Das Mark wird von einem Holzchlinder umgeben, beffen dunne Zellgefäße sehr viel dichter stehen und in der Nachbarschaft des Markes eine eng treppenförmige, weiter nach außen eine röhrigspunktirte Struktur besitzen. \*)

Es folgt dann ein weiterer Holzring, mit einer an Radelhölzer erinnernden Struktur und dieser wird schließlich von der dichten Rinde umhüllt. Sämmtliche Ringe werden von radialen Warkstrahlen durchkreuzt.

Ueber die Wurzeln der Siegelbäume wnste man lange Zeit nichts; wohl aber kannte man ganz vortrefflich eine sehr verbreitete Pflanze von ansehnlicher Größe, die sast beständig die Unterlage der Steinkohlenflöße erfüllt und förmlich in dieselben hineinzuwachsen scheint.

Man nannte diese Reste wegen zahlreicher runder Narben auf der Oberstäche Stigmarien (Fig. 71. 72) und stellte sie auf Grund ihrer inneren Gefäßstruktur in die Nachbarschaft der Lycopodiaceen. Die Stigmarien gabeln sich, wie einige tresslich erhaltene Stücke beweisen, von einem Centralstamm aus in horizontaler Richtung in zahlreiche walzige Aeste, die mit langen chlindrischen, sast blattähnlichen Zasern besetzt sind. Fallen die letzteren ab,

<sup>\*)</sup> Rad Dawfon finbet fich bei ben Cycabeen ein gang abniiches Religewebe.

so lassen sie die charakteristischen etwas hervorstehenden Narben zurück.



Fig. 71. Stigmaria noch in Berbinbung mit einem Sigillarienftamm.



Big. 72. Stigmaria flooides aus Rieberburbach im Elfag.

Die Möglichleit einer Zusammengehörigkeit dieser Pflanzen mit den Sigillarien hatte schon Brongniart aus der Aehnlichkeit der innern Struktur vernuthet; aber erst Binney lieserte durch den Fund eines mit Wurzeln versehenen Sigillarienstammes in den Kohlenfeldern von Lancashire den handgreislichen Beweis, daß die Stig-

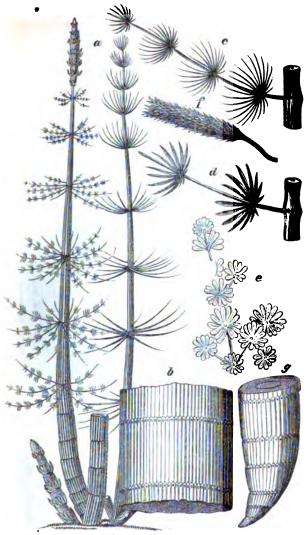

Fig. 68. Calamites.

a Restaurirte Baume. b Ein Stammftud. o d und o Zweige mit Blattern.
f Fruchtzapfen. g Unteres Ende bes Stammes.

Bittel, Aus ber Urzeit.

so lassen sie die charakteristischen etwas hervorstehenden Narben zurück.



Fig. 71. Stigmaria noch in Berbinbung mit einem Sigiffarienftamm.



Big. 72. Stigmaria ficoides aus Rieberburbach im Glfag.

Die Möglichkeit einer Zusammengehörigkeit bieser Pflanzen mit den Sigillarien hatte schon Brongniart aus der Aehnlichkeit der innern Struktur vermuthet; aber erst Binney lieserte durch den Fund eines mit Wurzeln versehenen Sigillarienstammes in den Kohlenfeldern von Lancashire den handgreislichen Beweis, daß die Stips

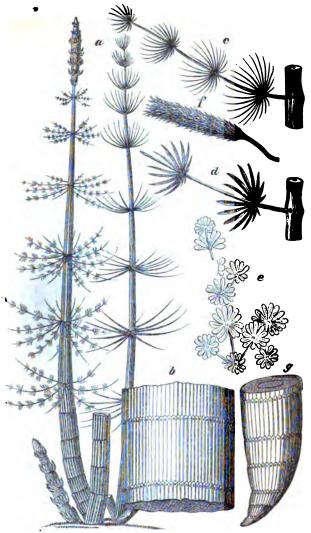

Big. 68. Calamites.
a Reftamirte Baume. b Ein Stammftild. o d und o Zweige mit Blattern.
f Fruchtzapfen. g Unteres Ende des Stammes.
Bittel, Aus der Urzeit.

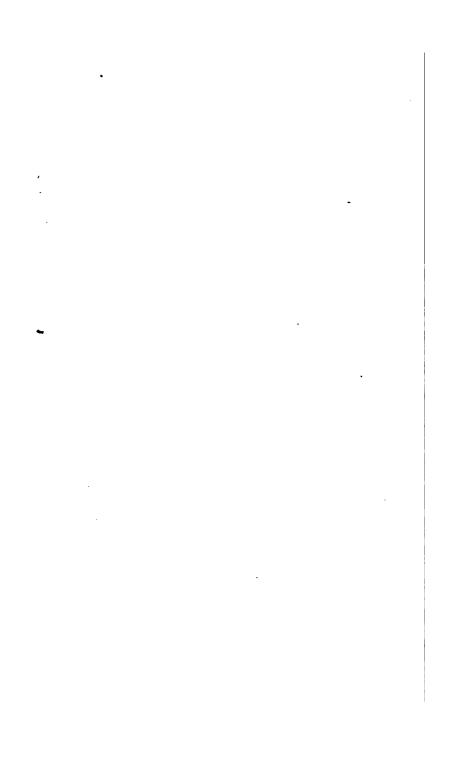

ländern höchstens bis zu einer Höhe von 4 Meter bringen, fonnten die Casamiten eine Höhe von 10 und 12 Meter erreichen.

An die Calamiten schließen sich Baumsormen an, bei denen das schwammige Mark statt von einer dünnen Rinde von einem ziemlich breiten, ringförmigen Holzchlinder umsgeben ist. In diesem letzteren erhalten sich die seinen, röhrigen Gefäße zuweilen ganz vortrefslich (Fig. 69); die viel weiteren und zarteren Gefäße im Mark dagegen werden



fg. 69. Queridnitt burd einen Aft von Calamodendron commune aus ber Steintoblen Bormation bon Halifar.

zerstbet, und durch Gesteinsmasse ersetzt, so daß in diesem Fall zin versteinerter, gerippter Stamm von einem halbverkollten Holzcylinder umgeben ist. Manche Paläontologen halten die meisten Calamiten-Arten für derartige, ihrer Hülle beraubten Ausgüsse, während Dawson und Andere die Formen mit dicker, holziger Rinde für eine besonden Gattung Calamodendron ausehen.

Bu den Rohlenbildnern gablen in erfter Linie auch de mächtigen Stämme ber ichlankgewachsenen, 20-25 Detr hoben Siegelbäume ober Sigillarien (Fig. 70% nebft ihren fräftigen, vielfach verzweigten Burgeln. Sie jonderbaren 1-5 Juf biden Stämme ragten als einfage, ober nur am oberen Theil ichmach verzweigte Schafte, je waltigen Besen vergleichbar in die Lüfte, fast ihrer ganer Länge nach mit schmalen, palmenartigen Blättern (Fig. 7(b) geschmückt. Die Rinde der Sigillarien erhalt buch parallele, von der Wurzel zur Krone verlaufende Furden amischen benen fich reihenweiß geordnete gierliche Blitt narben erheben, ein höchit charakteristisches Aussom (Fig. 70 o. d). Man hat die ftark hervortretenden, scheiken förmigen Narben mit Siegelabdruden verglichen und danach die Bäume benannt.

Die Rinde der Sigillarien ist sehr widerstandsstögig, der eigentliche Stamm bagegen vergänglich. Man sindet daher nackte, ihrer Blätter beraubte Bäume mit verkollter Rinde zu Tausenden zusammengedrückt in den die Kohensstätz umgebenden Gesteinen.

Ueber die sehr eigenthümliche innere Structur der Stämme liegen sorgfältige Untersuchungen von Brongen iart und neuerdings von Dawson vor. Danach bestanden dieselben aus mehreren sich umhüllenden, concentissichen Ringen von verschiedenem Bau (Fig. 70 °).

Die eigentliche Are bildet ein dider, aus witen Treppengefäßen, wie bei ben Farnen zusammengeschter



eig. 75. Abbilbung einer noch lebenden Lycopoblaceen-Form (Belaginella).

chende Angaben vorlicgen, scheint ihnen eine besondere vermittelnde Stellung zwischen den Gefäß= Rryptogamen und den nactsami= gen Blüthenpflanzen anzuweisen.

Die Calamiten, Sigilarien, Lepidobendren und Farne sind die Gemächse, denen wir vorauasweise die Steinkohlenlager au verdanken haben. Nur ausnahms= weise icheinen auch Rabelhöl= ger und zwar Gattungen, die sich den heutigen Araucarien ober Salisburien am nachften anfchließen, gur Bildung von Rob= lenflöten beigetragen zu haben; allein es find weniger Stämme, als breikantige Früchte von der Größe einer Haselnuß, welche uns burch ihre Baufigkeit bie nicht unwichtige Rolle diefer Pflanzen befunden.

Erft in der Dyaszeit gewinnen die Nadelhölzer eine größere Bedeutung. Die Stämme find jedoch in der Regel nicht in Steinkohle umgewandelt, sondern häufiger von Lieselsläure durchdrungen und vollständig versteinert. Beil Radowenz in Böhmen kennt man im rothen Todtliegenden einen förmlichen versteinerten Bald, dessen Stämme auf 20—30000 Stück geschätzt werden.

Seltener als die Nadelhölzer finden fich einige Arten

254

von Bapfenpalmen (Cycabeen) und fogar von achten Balmen. Die fichere Beftimmung ber lettern lagt in beffen Manches zu wünschen übrig.

Als auffällige Eigenthümlichkeit ber Steinkohlenvflanzen find ihre großen Berbreitungsbezirke zu ermahnen. merkwürdiger Gleichförmigkeit erftrect fich die Roblen: flora über die ganze Erbe, so daß beinahe jedes Revier ein Bilb fast ber ganzen bamaligen Begetation wenigstenin ihren Sauptzügen barbietet. In den entlegenditer Theilen Europa's trifft man dieselben Formen an und sogar in Nord-Amerika stimmen von 350 bekannten Arten 146, also fast bie Salfte mit europäischen überein: bie eigenthümlichen find größtentheils nur Biederholungen europäischer Formen mit geringen Abweichungen. noch mehr! In Spipbergen, Oft-Indien, China, Gud-Afrika, Brafilien und Auftralien werden die Steinkohlen flöte, wenn nicht aus europäischen Arten, so doch fait burchaus aus ben gleichen Gattungen gebilbet.

Eine Erklärung biefer Thatfache hat Beer gegeben Die Flora bestand allerwärts vorzüglich aus bluthenlosen Gemächsen, welche ungemein kleine Samen besiten. werden burch den Bind über weite Streden fortgeführt und entwickeln sich überall, wo sie günstige Lebensbeding Dasselbe findet noch heute mit den ungen antreffen. Sporen ber Moose, Farnen und Schafthalmen statt, wes halb manche biefer Pflanzen über bie ganze Erbe ausge ftreut find.

Wie weit entfernt sich, nach bem bisher Erwähnten. das Gefammtbild des paläolithischen Urwaldes von dem unserer beutigen Tropenländer! Ihm fehlte vor Allem

Die Mannigsaltigkeit und der Blüthenschmud der Jetzteit. Denn wenn auch über 800 verschiedene Pflanzenarten allein aus der Steinkohlen- und Dyas-Formation aufgezählt werden, so darf man nicht außer Acht lassen, daß dieselben fast ausnahmslos nur in Fragmenten vorliegen und daß sehr häusig die verschiedenen Theile einer einzigen Pflanze als besondere Arten oder Gattungen beschrieben worden sind. Mit Erweiterung unserer Kenntniß wird sicherlich die Artenzahl soweit zusammenschrumpsen, daß sie mit der Entwidelung der wenigen Familien in richtigem Verhältniß steht. Aus wesenstliche Bereicherungen der Steinkohlenssora durch bis jetzt unbekannte Typen dürsen wir kaum noch hossen, da keine andere Ablagerung so vollständig und an so zahlreichen Punkten der Erdobersläche ausgesichlossen und ausgebeutet wird.

Für ben Mangel an ächten Blüthengewächsen und Laubhölzern liefert nicht allein das Fehlen jeglicher Ueberstefte den Beweiß, sondern noch mehr der Umstand, daß auch in den älteren Formationen des mittleren Beitalters, selbst unter den günftigsten Erhaltungsbedingungen noch keine Spuren derselben zu finden sind.

Bon trauriger Monotonie mußte ber Anblick jener Urwälder der Borzeit gewesen sein, wo blüthenlose Ge-wächse die Herrschaft behaupteten, wo sich schwach besblätterte Calamiten oder säulenförmige, mit Narben verzierte, sast zweiglose Schäfte von Sigillarien an einander drängten, wo Schuppenbäume mit ihrer vergabelten, von borstigen Blättern besetzten Krone alle übrigen Genossen überragten und wo mattgrüne Farne oder krautartige

Schriftline die Stelle von Unterhotz, Gras und Blumer meritanen.

And der lebendizien Phantake källt es ichtwer, sich in eine is fremdartige Weit zu versenken. Man ist geneigt am Gewohnten und Bekannten zu hasten; darum leiden auch alle bisherigen idealen Landichaftsbilder aus der Steinkohlenzeit an dem Mangel, daß die Künstler mehr bestrebt sind malerische Baumparthieen nach And der Jetzteit in gefällige Linien zu bringen, als den einförmigen, dichten Urwald in seiner ganzen natürsichen Hällichkeit darzustellen.

An der Gegenwart suchen wir vergeblich nach abne lichen Bilbern. Sochftens Reufeeland mit feinem m fpriinglichen, von fremden Eindringlingen noch unberühten Pflanzenkleibe mag bei ben erften gelehrten Befuchern In Mange an vergangene Zeiten wach gerufen haben. Auch bort besteht die einheimische Flora vorherrschend aus Baum ober Strauch-artigen Farnen und stattlichen Araucanun Sin Innern ber neufcelanbifchen Balber", fchreibt bod ftetter, "ift es düster und tobt, weder bunte Schmetter noch Bögel erfreuen bas Auge ober geben Ih wechfelung: alles Thierleben scheint erstorben, und so icht fich auch nach dem Balde gesehnt, jo begrüßt man mit wahrem Wonnegefühl nach tagelanger Banderung podo Diese düsteren und öden Balder wieder das Tages licht der offenen Landichaft." Auch in diesem Mangel I beleuten Beien liegt eine bedeutsame Uebereinstimmun; Tert Urwald der Roblenzeit. Damale gab es ja mo Säugethier, noch keinen Bogel — nur ichleichent Mers 4 La Laien, frumme Bische und einige niedrige Thien be

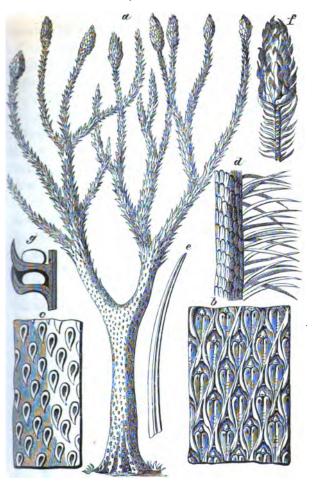

Fig. 73. Lepidodondron.

a Restaurirter Baum. b. o Rinbenflude. d Zweig mit Blattern. e Blatt. f Fruchtzapfen. g Zwei Blatter aus bem Fruchtzapfen mit Früchten. (vergrößert.)

Ueber die innere Struktur der Stämme, welche mi jener der lebenden Bärlappen fast genau übereinstimmt. gibt der beistehende Holzschnitt Aufschluß.

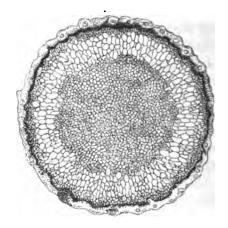

Fig. 74. Querichnitt burch einen Aft von Lopidodendron Harcourti aus Dubleb.

Daß die Schuppenbäume in die Familie der Parpopobiaceen gehören wurde schon nach der ersten sorgfältigen Untersuchung anerkannt und ist seitbem niemals ernstlich bestritten worden. Die Verwandtschaft fällt auch dem Laien soson in die Augen, wenn man die lebende Selaginella (Fig. 75) mit dem von Dawson restaurirten Lepidobendronbaum vergleicht. In vielen Merkmalen schließen sich die Siegelbäume der nämlichen Familie an allein ihre theils an Zapsenpalmen (Cycadeen), theils an Nadelhölzer, theils an Farne erinnernde Struktur, ihre saulensörmige mit Blattnarben besetzten Stämme und die Veschaffenheit ihrer Früchte, über welche nur sehr widerspressen

völkerten in geringer Zahl die sumpfigen, mit dichtem Pflanzenwuchse bedeckten Niederungen.

An Ueppigkeit übertraf die Steinkohlenflora sogar die Begetation unserer Tropenländer. Die meisten ausgesstorbenen Gattungen überragen, wie wir gesehen, ihre lebenden Berwandten an Größe. Am schlagendsten tritt uns die Fruchtbarkeit jener Zeit entgegen, wenn wir erssahren, daß unsere Schafthalme zu den einjährigen Geswächsen gehören und daß deßhalb die nahestehenden Calamisten wahrscheinlich in wenigen Monaten Stämme von 1 Fuß Durchmesser und 30 Fuß höhe treiben mußten.

Solche Ueppigkeit ist nur in einem seuchten, tropischen Klima möglich. Da aber die Kohlenslöhe auf Spihbergen und den Bären-Inseln, in Central-Europa, Brasilien und Australien so ziemlich von denselben Pflanzen begleitet werden, so dürsen wir mit Recht aus dieser Aehnlichkeit der Arten auch auf eine Gleichmäßigkeit des Klimas und der atmosphärischen Beschaffenheit über die ganze Erde schließen. Competente Beurtheiler schähen die Temperatur des damaligen Klima's auf etwa 20 — 25° C.

Die Steinkohlenpflanzen wuchsen, vielleicht mit Auß=
nahme der Nadelhölzer und Bapfenpalmen, höchst wahrschein=
lich in sumpfigen Ebenen und in einer von Wasserdunst
erfüllten Atmosphäre. Soviel dürsen wir wohl auß der
Lebensweise ihrer heutigen Berwandten, der Farne, Bär=
lappgewächse und Schafthalme schließen, die sich ja mit
Borliebe an seuchten, schattigen Standorten ansiedeln. Aber
wir besitzen sogar die direkten Beweise von heftigen wässerigen Niederschlägen auß der Zeit der Steinkohlenslora.
Sie bestehen in deutlich erhaltenen Abdrücken von Regen=

tropfen (Fig. 76), welche die Schichtslächen von Thomfchiefer ober Sandstein in unmittelbarer Rachbarfchaft der Rublenflöhe zuweilen in ansehnlicher Ausbehnung bedecken. Solche

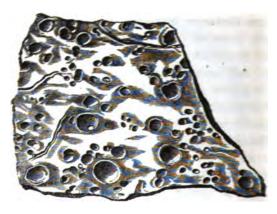

Fig. 76. Einbrude von Regentropfen auf grunlichem Roblenichiefer von Cap Breton in Ren-Schottlanb.

Spuren vorweltlicher Regengüsse haben sich namentlich in Neu-Schottland gefunden.

Wenn über die Natur der Steintohlen Pflanzen in den wesentlichen Punkten ziemliche Uebereinstimmung unter den Geologen herrscht, so stellt doch das eigenthümliche Vorkommen der Rohlen sast jeder naturgemäßen Erkärung die größten Schwierigkeiten entgegen. Schon die Frage, ob untergegangene Wälder unmittelbar an Ort und Stelle in Rohle verwandelt wurden, oder ob herbeigeschwemmtes Treibholz und Pflanzendetritus die Flötze erzeugt haben, ist kaum anders zu beantworten, als daß die letztere Entstehungsart nur wenigen Ablagerungen von beschränkter

Ausbehnung zukommen kann. Es läßt sich wohl benken, daß das Material zu den enorm mächtigen, aber nur über einige Meilen Landes verbreiteten Flöhen von Sainte Etienne bei Lhon durch Anschwemmung geliesert wurde; ebeuso läßt sich aus der mitrostopischen Beschaffenheit und chemischen Zusammensehung gewisser Beschaffenheit und tohlenreicher Thonschieser mit großer Wahrscheinlichsteit entnehmen, daß dieselben aus zusammengeschwemmtem Pranzendetritus entstanden sind. Der Amazonenstrom mit seinem durch halbversaulte Pslanzentrümmer vollständig gestrübten Wasser liesert uns noch heute den Beweis, wie derartige tohlige Absähe in Flußniederungen zur Ablasgerung gelangen können.

Die Hypothese ber Zusammenschwemmung ist aber ganz unstatthaft für Flöze, welche sich ununterbrochen über ein Areal von mehreren hundert Quadrat Meilen außebehnen, wie das in Nord Amerika vielsach der Fall ist. Ein weiterer, gewichtiger Einwurf liegt in der verhältniss mäßig reinen Beschaffenheit der Steinkohlenflöze' selbst. Wären sie durch Fluthen zusammen getrieben, so müßte man stellenweise eingelagerte Gesteinsbrocken, Gerölle und Sand, jedensalls aber viel mehr erdige Beimengungen nachs weisen können, als wirklich vorhanden sind.

Steinkohlenflöge von weiter Erstredung können eigentslich nur an der Stelle entstanden sein, wo ihr pflanzliches Waterial gewachsen ist. Für diese Annahme läßt sich außer dem bereits Gesagten geltend machen, daß die Stigmarien, also die Wurzeln der Siegelbäume und Schuppensdaume, beinahe immer in der Unterlage der Flöge in Masse vorkommen, daß diese Unterlage überhaupt zuweisen eine

Humus ähnliche, von Wurzelfafern erfüllte Beschaffenheit zeigt und daß sich endlich Blätter, Zweige, Fürchte, Farnwedel, überhaupt die Kronentheile der Pflanzen vorzugs-weise in den Deckschichten sinden. Auch die aufrecht stehenden Baumstämme sprechen für eine Begetation an Ort und Stelle.

Eine höchst rathselhafte Erscheinung bleibt übrigens immerhin die oftmalige Biederholung von Rohlenfloten über einander. Man würde fich eine ganz falfche Borstellung von der Steinkoblenformation machen, wenn man annehmen wollte, daß fammtliche Rohle, z. B. bes Saaroder Ruhr = Reviers in eine einzige Schicht ausammen gebrängt wäre. Das ift niemals ber Kall. Die Roble vertheilt fich vielmehr auf zahlreiche Schichten ober Flote, beren Mächtigkeit zwischen ber Dide eines Bolles bis zu ber von 10, 15, 30 und mehr Fuß schwankt. Flote von bedeutender Stärke find in der Regel durch "Rwischenmittel", d. h Schieferschichten in mehrere Bante gertheitt. Die Hauptmasse der Steinkohlenformation besteht aus machtigen Ablagerungen von Sandstein. Schieferthon ober Roblenfchiefer, welche fich zwischen bie Roblenflote einschalten. So schätzt man im Saar = Revier die Totalbicke von ungefähr 164 über einander liegenden Rohlenflöten auf nur 338 Fuß, mährend die Gesammtmächtigkeit der ganzen Formation mindeftens 10000 fing beträgt. Bei Colebroobale in Cumberland beträgt die Gesammtmächtigkeit von 135 Flöhen etwa 500 Jug, und auch hier ift die Menge ber Rohle verschwindend gering, gegen die gewaltigen Maffen von Awischengestein. Nicht immer folgen fo zahlreiche Flöhe auf einander; das Kohlenbeden von Awidau 3. B.

besitzt nur 9, bas vom Plauen'schen Grunde bei Dresden nur 3—4, ja es gibt kleine Mulden, wie die von Stodsbeim in der Oberpfalz, mit einem einzigen bauwürdigen Flötze.

Die Bieberholung der Rohlenflötze und ihre Unterbrechung deutet auf oftmalige Wiederlehr gleichartiger Existenabedingungen bin, die wir uns taum anders als in Kolge oscillatorischer Bewegungen ber Erhoberfläche benten können. Daburch liefert ein und berselbe Landftrich bald als Festland ben Boben für eine üppige Begetation, balb diente er fturmischen Fluthen zum Spielball und wurde von diesen mit machtigen Sand = und Schlamm= Maffen bedeckt. Gewöhnlich waren es, wie wir aus ben thierischen Ueberreften erkennen, suffe Gemässer, welche biefe Bwifdenschichten erzeugten, zuweilen mußte auch das Meer über die wahrscheinlich niedrigen Ufer der damaligen Zeit eingebrochen sein, ba in einzelnen Revieren die Steinkohlenbildungen marine Thierreste bergen. Rach den Ueberschwemmungen gewann das Festland wieder die Oberhand. eine neue Begetation erhob sich an berfelben Stelle, wo einst ber frühere Urwald gestanden, um nach Berlauf von taufend und aber taufend Jahren bas Schicffal ihrer Boradngerin zu theilen.

Bur Bildung von Torf und Rohle gehört in erster Linie eine, wenn auch noch so seichte Wasserbede; benn in Ermangelung dieses Schutzes vermodert jede Pstanzenssafer in turzester Zeit so vollständig, daß sie taum eine Spur ihres Daseins hinterläßt. Wenn nun die Natur der Steinkohlenpstanzen sich allerdings einem seuchten, ja sumpsisgen Standort gunftig zeigt, so sehlt es doch in unseren

heutigen warmen Regionen an Bildungen, welche mit den Torfmooren der gemäßigten Zonen oder mit den fumpfigen Urwäldern der Steinkohlenzeit verglichen werden könnten.

So treten unseren Hypothesen von allen Seiten Schwierigkeiten entgegen und bis jetzt mühen wir uns vergeblich ab, den Schleier von dem Geheimniß jener Borgänge vollständig zu lästen! Für welche Entstehungs-weise der Steinkohlen wir uns auch entscheiden mögen: mit der Zeit dürsen wir in keinem Falle kargen; um einige zehn tausen Jahre mehr oder weniger darf es uns nicht ankommen.

Chevanbier hat berechnet, daß ein kräftiger, hundertjähriger Buchenwald in Holzkohle umgewandelt und auf seinem Waldareal gleichmäßig außgebreitet, den Boden nur mit einer 16 Millimeter dicken Schicht bedecken würde. Unter gleicher Boraußsehung hätten die 338 Fuß Steinkohlen im Saarbecken nicht weniger als 672788 Jahre erfordert, denen überdieß noch die Vildungszeit für nahezu 10000 Fuß Zwischengestein beizusügen wäre. Auf andere Grundlagen gestüht, glaubte G. Bischos die zur Entstehung der Saarkohlen erforderliche Zeit auf 1004177 Jahre schäßen zu dürsen.

Man begreift, daß solche Angaben nur einen höckt zweifelhaften Werth besitzen können; aber immerhin geht auß diesen Versuchen soviel hervor, daß selbst dann, wenn wir den Urwäldern der Steinkohlensormation eine Ueppigteit zuschreiben, die heutzutage sogar unter dem Aequator nicht ihres Gleichen sindet, für die Bildung der Steinkohlensormation Zeitläuste ersorderlich werden, die sast über unser Vorstellungsvermögen hinausgehen.

Welche Massen von Kohlensäure müssen aber damals in der Atmosphäre vertheilt gewesen sein, wenn im Saarsbecken allein ungefähr 864000 Millionen Centner Steinstohlen in den Boden begraden und gleichzeitig sast auf der ganzen Erdobersläche viele Milliarden Centner von Rohlenstoff der Luft entzogen werden konnten, ohne daß dieselbe ihre Fähigkeit, neue Begetationen zu ernähren, verloren bätte!

Aber was durch einen bewunderungswürdigen Borsgang in grauer Bergangenheit vorsorglich, aufgespeichert wurde, kommt späteren Generationen zu Gute. Mit der großartigen Entseßlung des sossillen Brennstosses beginnt ein neuer Abschnitt in der menschlichen Geschichte. Auf der Umsehung von Steinkohle in Wärme und Kraft besruht vornehmlich unsere moderne Industrie und damit auch ein erheblicher Theil unserer modernen Civilisation.

Wit Recht preisen wir darum das rasch aufstrebende Rord-Amerika als das Land der Zukunst: seine unersichöpsklichen Kohlenselder, die ausgedehntesten auf der Erde, sichern ihm die spätere Weltherrschaft. Das reiche Engsland steht mit Besorgniß auf die sortwährende Steigerung seiner schon jetzt sast übermäßigen Rohlenausbeutung und als gar im Jahr 1868 Sir William Armstrong in einer össentlichen Versammlung britischer Gelehrten ausseinandersetze, daß bei einer nur geringen Verbrauchszusahme von jährlich 2% Millionen Tonnen (bei einer Gesammtproduktion von 98 Millionen Tonnen im Jahr 1865) sämmtliche abbaubare Rohlenssöhen könnten, da hielt

es die Regierung für geboten, genaue Erhebungen über ben Stand der "Rohlenfrage" vornehmen zu lassen.

Die Arbeiten der königlichen Untersuchungs-Commission sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber nach den die jest publicirten Berichten scheint sie der von Armstrong so bedrohlich geschilderten Gefahr vorerst keinen sehr ernstrucharakter beizulegen. Es sei allerdings richtig, daß der Berdrauch innerhalb der letzten 25 Jahre im Durchschmitt um jährlich 2³/4 Millionen Tonnen zugenommen habe, aber bei dem gewaltig aufblühenden Kohlenbergban in Deutschland und Nord=Amerika dürste sich die Aussuhr in Zukunst voraussichtlich eher vermindern als vermehren: überdies suche die Technik durch vollkommenere Waschinen den Brennstoff besser auszunützen, sowie die Steinkohle sür gewisse Zwecke durch andere Stosse, wie Vervoleum und Anthracit zu ersetzen.

Alls Hauptbedenken gegen die Armstrong'sche Berechnung wird serner die Unmöglichkeit einer zuwerläßigen Abschähung der in Großbritannien vorhandenen Kohlenmenge hervorgehoben, da ja die Zahl, Mächtigkeit und horizontale Erstreckung der Kohlenslöhe selbst in den am beken aufgeschlossenen Gegenden kaum mit hinlänglicher Geranigkeit sestzusktellen sei. Damit würde natürlich auch der Berechnung des Zeitpunktes einer vollskändigen Erschöhung die sichere Grundlage geraubt.

Trog bieser Beruhigung haben die Engländer den warnenden Ruf eines patriotischen Mannes beherzigt und werden gewiß fernerhin mit ihrem für unerschörzlich ge-haltenen Stammkavital svarsamer Haus balten.

Dem beutschen Reiche steht in industrieller Beziehung eine glänzende Zutunft offen. Während England, Belsgien und namentlich Frankreich schon einen großen Theil ihres Kohlenschaßes verbraucht haben, sind unsere mächstigen Lager an der Saar, bei Aachen, am Nieder-Rhein, in Schlessen und Sachsen noch wenig angegriffen und werden nach sachsen noch wenig angegriffen und werden nach sachsen Berechnung selbst bei beträchtslicher Verbrauchssteigerung für mehrere tausend Jahre vorhalten. So dürsen wir hoffen, daß der schwer erstämpsten politischen Entwickelung auch auf materiellem Gebiet ein rascher Ausschwung solgen wird.

## VI.

# Drittes ober mesolithifces \*) Beitalter.

Doch hier halt die Ratur mit mächtigen Sanden die Billeng An und leutet fie fanft in das Bolltommnere hin. (Göthe.)

# 1. Allgemeiner Charakier, Glieberung und Ferbreifung.

Ein langer Abschnitt in der Eutwickelungsgeschicke der Erde hat mit dem paläolithischen Beitalter sein Ende gefunden. Der Kampf zwischen Erdinnerem und Kruske, zwischen Festland und Meer, der noch am Schlusse der Steinkohlenformation und zur Dyaszeit mit gewaltiger Heftigkeit getobt haben muß, wie wir aus den großartigen Durchbrüchen eruptiver Gesteine entnehmen können, wird jetzt in ruhigere Bahnen gelenkt. Die Continente erlangen, nachdem ihre Umrisse überhaupt einmal sestgestellt waren, größere Beständigkeit und wenn auch Beränderungen in der Bertheilung von Wasser und Land sortbauern, wenn Oscillationen der Erdobersläche heute das Meer da eins brechen lassen, mo gestern noch eine fröhliche Landbevolktung sich tummelte, so erkennen wir doch nirgends die Spuren so durchgreisender Umgestaltungen der Erdobers

<sup>\*)</sup> µ6005 ber mittlere, 2/305 Stein.

fläche, wie sie im vergangenen Zeitalter stattgefunden haben. Gewisse Landstriche bleiben unveränderlich Festland, andere unveränderlich Meeresboden; ein drittes, strittiges Gebiet verfällt zeitweilig der Herrschaft Neptuns und je nachdem er seine Fluthen vorschiedt oder zurückzieht, erweitern oder verschiedenen Formationen.

Was beim Anblick einer geologischen Karte zuerst in die Augen fällt, ist die gänzliche Unabhängigkeit der mesolithischen Ablagerungen von denen des vorhergehenden Beitalters. Die ehemalige Vertheilung von Wasser und Land zeigt sich vollständig ausgehoben und die Erstreckung der Absähe nach neuen Gesehen geordnet.

In Central : Europa lassen sich die einstigen Strandlinien wenigstens der jüngeren mesolithischen Meere aus der Beschassenheit und Berdreitung ührer Ablagerungen mit soviel Bahrscheinlichkeit ermitteln, daß man berechtigt ist, auf Karten die muthmaßlichen Grenzen der alten Festländer und Meere wiederherzustellen. Sobald übrigens solche Bersuche den genau durchsorschten Boden Europa's überschreiten, versieren sie jeden Anspruch auf Glaubwürdigkeit.

Wir können uns freilich um so leichter auf unseren heimischen Erdtheil beschränken, als kein anderer die in Frage stehenden Gebilde in gleicher Bollständigkeit oder in nur annähernder Reichhaltigkeit an organischen Ueberresten aufzuweisen hat.

Das Hauptinteresse liegt hier noch burchaus in marinen Ablagerungen. Was auf bem Festlande vorging, hat sich verwischt, oder hat nur ausnahmsweise in Strandund Süswasser-Gebilden geologische Urkunden hinterkassen.

Meist reihen sich marine Schichten in regelmäßiger Folge unmittelbar aneinander. Wo fich bagegen Erzeugnisse füßer Gewäffer awischen bie marinen einschalten ober sonstige Verhältnisse, wie Sebungen und Senkungen bes Bobens, Störungen in ber ruhigen Entwidelung ber organischen Schöpfung bewirken, wo sich schroffer Bechsel in ben fossilen Reften aweier benachbarter Schichten fund gibt, ba ziehen bie Geologen Grenzlinien für ihre Stufen und Formation. Nach diesem Grundsat wird bas mejolithische Beitalter in Trias=, Jura= und Rreibe= Formation zerlegt und diese Formationen wieder in eine Reihe von Stufen und Horizonten. Daß übrigens biefen 206= theilungen meift locale und zufällige Verhältniffe zu Grunde liegen, wird beutlich werben, wenn wir nach Betrachtung der drei Formationen im nördlichen und mittleren Europa einen Blid auf den geologischen Bau der Alpenlander werfen.

#### a. Die Erias - Formation.

Drei Glieber von höchst ausgeprägten Eigenthümlichsteiten: der bunte Sandstein, Muschelkalk und Keuper vereinigen sich zu einer innig verbundenen Trias, die namentlich seit der Wiedervereinigung von Elsaß und Lothringen mit dem deutschen Reich eine vorzugsweise deutsche Formation genannt werden kann. Wenn auch kleine Ausläuser in die RordsSchweiz und Burgund übersgreisen, so bleiben doch Silds und MittelsDeutschland die Heimath der normal entwickelten Trias; in England, Südsfrankreich, Spanien, Bolen und Ausland dagegen vers

wandelt sie sich burch Unterdrückung der einen oder der anderen Abtheilung gerne in eine Dyas \*).

Awischen ber organischen Schöpfung ber paläolithi= schen Beriode und der Trias ift fast jede Brude abgebrochen. Eine völlig neue Welt begrüßt uns beim Eintritt in's mittlere Zeitalter. Die Sigillarien, Schuppen= bäume. Stigmarien und ächten Calamiten find verschwunben, die Farnfräuter reducirt, durch andere Gattungen erfest und die ganze Baum = Begetation vorwaltend aus Radelhölzern und Zapfenpalmen zusammengesett. In der Thierwelt vermiffen wir unter den Strabltbieren vorzuglich die vierzähligen Korallen, die Beutelkriniten, Knospenftrabler, getäfelten Armlilien und vieltäfeligen Seeigel. unter den Beichthieren zahlreiche Brachiopoden = Cephalopoben = Gattungen, unter ben Gliederthieren bie Trilobiten, unter den Wirbelthieren die Pangerfische, die meisten heterocerten Ganoiden und die glanzföpfigen Amphibien. Reue Formen stellen sich successive ein, aber wie weit auch die Rluft zwischen ben Organismen ber beiben Beitalter fein mag, eine völlige Berreifung jebes genetischen Rusammenhanges bedeutet sie nicht, da eine Menge von früheren Familien und Ordnungen allerdings mit veränderten Arten fortbauern, ohne wesentliche Umgestaltungen ihres Baublanes erkennen zu lassen.

Gewiß fehlen uns bis jest noch verschiebene Zwischenichichten, in denen die Ueberreste jener Geschöpfe begraben liegen muffen, welche sich mahrend der bedeutenden Boden-

<sup>\*)</sup> dvác Zweiheit.

schwankungen in Europa nach anderen, ruhigeren Regionen zurückgezogen hatten.

Das tieffte Glied ber Trias ift ber bunte Sand: ftein: ein einformiges, meift roth, zuweilen auch weiß ober bunt gefärbtes Geftein von 800 - 1000 Fuß Dadtigkeit, seiner Hauptmasse nach aus Quarzkörnern zusammengesett, die durch ein lichtes, thoniges Bindemittel ausammengefügt werden. Im süblichen Schwarzwald und ben Bogefen fangt ber Sandstein an, zieht durch Obenwald, Speffart und Röhn nach Kurhessen und Thuringen, wo ein ansehnlicher gebirgiger, von Balbed bis Altenburg reichender Landstrich von ihm bebeckt wird. Weiter noch lich reicht ber Harz mit seinen alteren Gefteinen inselförmig ans bem Sanbfteingebiet hervor, das schließlich in die Diluvial = Chene untertaucht. Wie sich aus dem Thiringer Wald ein schmaler Streifen über Koburg nach bem Baberischen Franken abzweigt, so sendet auch der linke rheinische Bogesenzug einen Ausläufer gegen Trier, nach der Eifel, Luremburg und Balld = Lothringen.

Sind die langgezogenen ziemlich einförmigen Gebirgslinien des Sandsteins auch nicht besonders malerisch, so
entsaltet er doch in seinem Inneren viele landschaftliche
Schönheiten. Mit Bewunderung ruht der Blick auf widen
Felsenmeeren oder steilen, mauerartigen Wänden, deren
rothe Färdung prächtig gegen das tiese Grün des Waldes
contrastirt. Der bunte Sandstein ist der eigentliche Boden
sür den deutschen Wald. Auf ihm gedeihen gleich vortrefslich Tanne und Buche und wo ihre Wurzeln ein
Fleckhen frei lassen, da sprossen Farnkräuter, Waldbeeren,
Besenginster und purpurblüthiger Fingerhut aus der immer-

grünen Moosbede hervor. Aber wie gern auch der Geosloge nach langer Wanderung in diesen duftigen, kühlen und quellenreichen Wäldern Erfrischung sucht, für ihn bleibt der Sandstein ein unergiediges Feld, auf dem er tagelang sucht, ohne nur eine Spur von Fossilresten zu erblicken.

Rur in ben oberen Lagen, wo das Gestein thonreicher, weicher und dünnschichtiger wird, stellen sich Landpslanzen und Reptilienknochen ein; ja bei Hilburghausen und Rosburg sindet man Schichtslächen mit fünszehigen Fußspusen bebeckt, (Fig. 77), von denen man die größeren einem Froschsaurier (Chirotherium\*) von gewaltigen Dimensionen, die Keineren einer schwächeren Amphibiens Form zuschreibt. Auch in Nord-Amerika kennt man am Connecticut River einen rothen, thonigen, triasischen



Big. 77. Chirothorium - Fahrten aus bem bunten Sanbftein von hilbburgbaufen.
a Sehr verfleinert, b eine ber größeren Gabrien in 1/6 natürlicher Größe.

<sup>&</sup>quot;) xele Hand, Indor Thier.

Sandstein mit Abbrüden von Regentropsen, Furchen von Wellenschlag und namentlich von zahlreichen Fußspuren. Einige dieser letzteren zeigen große Aehnlichkeit mit den Chirotherium – Kährten, andere werden verschiedenen Froschsauriern und Schildkröten zugeschrieben. Die merkvirdigsten (Fig. 78) jedoch gehören offenbar zweibeinigen Geschöpfen mit dreizehigen Füßen an, denn die Spuren lassen sich auf lange Strecken in Reihen versolgen, in denen immer ein rechter Fuß mit einem linken abwechselt, während die Fährten von viersüßigen Thieren stets auf 2 parallelen Reihen stehen.

Man kann diese Fußspuren nur Bögeln zuschreiben. Wir hätten somit Anzeichen für die Existenz von mehreren Bogel Arten, von denen einzelne gigantische Dimensionen besitzen mußten, da ihre Zehen Abbrück 15 Zoll in der Länge messen und 4—6 Fuß von einander abstehen. Anochenreste hat man leider bis jetzt weder in dem Sandstein von Connecticut noch von Hildburghamen



Big. 78. Bogelfahrten im Canbftein vom Connecticut Riber.

entbeckt. Die Fährten liefern übrigens ben sichern Beweiß, daß jene Thiere ben Meeresstrand zu einer Zeit besuchten, wo sich unsere jetzigen sesten Sandsteinbänke noch in weichem Zustand besanden.

Das zweite Glied der Trias = Formation ist der Muscheltalt. "Sobald wir den Sandstein verlassend — sagt Fraas\*) — auf die Ebenen des Muscheltalts hinaustreten, kommen wir vom Wald ins Feld. Dort reine Waldwirthschaft und Hinterwaldler Naturen, hier Feldwirthschaft und Bauern, dort einzelne Höse und Weisler, hier Städte und Dörfer. Stundenlang ziehen sich wogende Kornselder über die welligen Ebenen hin, wähsrend Weibeland und vereinzelte Waldsruppen die Höhen krönen. Die fruchtbaren Ebenen würden bald einsörmig werden, wenn nicht Flüsse, wie Neckar, Tauber und Wain, tief sich in die Muschelkaltselsen eingenagt und damit romantische Thäler im Wechsel mit fruchtbaren Höhen gebildet hätten."

Unreiner, dunkelgrauer Kalk, erfüllt von zahlreichen Weermuschen und Schneden, thonige Wergel, Dolomit, Ghps und Steinsalz sind die herrschenden Gesteine der Ruschelkalkgruppe, welche sich gleichfalls, wie der bunte Sandstein, in der Nachbarschaft des Users abgeslagert hatte.

Der Muschelkall bebeckt in Mittel = und Süd = Deutsch = land fast überall ben bunten Sandstein, sehlt aber in Eng= land ganz und gar.

Aus feiner einförmigen, wenn auch an Individuen

18

<sup>\*)</sup> Fraas. Bor ber Gundfluth. G. 196. Bittel, Aus ber Urzeit.

reichen Fauna ragen nur einige Meersaurier, die Ceratiten und eine schöne Seelilie (Encrinus liliiformis) durch allgemeineres Interesse hervor. Bemerkenswerth ist der gänzliche Mangel an Korallen.

Mit dem Keuper\*) trat wieder eine Hebung des Bodens ein. Ansehnliche Theile des Muschestalkmeeres wurden trocken gelegt und selbst da, wo sich heute die äußerkt mannigsaltigen Niederschläge der Keuperzeit ausbreiten, hat offenbar die See nur mühsam gegen die andringenden Süßwassersluthen das Feld behauptet. Grell gefärbte, rothe, grüne, gelbe und graue Wergel, liefern den fruchtbaren Boden für den schwädisischen und sothring'schen Weindau und für die Hopfengärten Wittelfrankens; sie bilden nebst lichtfarbigen Bausandsteinen, Shps und Steinslag die etwa 800 Fuß mächtige Keupergruppe, in welcher reine Kalksteine, wenigstens in dem jetzt ins Ange gesaßten Gebiete, gänzlich sehlen.

So spärlich im Ganzen organische Reste auftreten, so bekunden sie doch klar und deutlich den Kampf zwischen Meer und Süßwasser. Gleich über dem Wuschelkalt solgt eine Sandsteinbildung mit schwachen Kohlenslötzen (Letten: fohle), in welcher schenkeldicke Schafthalme, palmenähntliche Sagobäume und riesige Froschsaurier die Rachbarschaft des Festlandes bekunden. Weiter nach oben kommen dann Mergel mit Meermuscheln, immer wieder von Zeit zu Zeit von Pslanzen und Reptilien führenden Strandsbildungen unterbrochen. Schließlich endigt die Triassormation mit einem quarzreichen marinen Sandstein, der

<sup>\*)</sup> Provinzialname für einen bolomitifden Mergel bei Roburg-

von Fischichuppen, Fischwirbeln, Flossenstacheln, Gräten, Bähnchen, Reptilienknochen und Excrementen so sehr ersfüllt ist, daß man der Ablagerung den Namen Anochen bett oder Bonebed beilegte.

In Deutschland, Lothringen, Burgund und England erscheint das Bonebed in übereinstimmender Ausbildung als treffliche Grenzmarke zwischen Trias und Jura.

Im Bonebedmeer, "das mit seinem seichten, stinkenben Basser kaum den Boden ledte" (Quenstedt) kamen auch die ältesten Ueberreste von Säugethieren zum Absah. Es sind Badzähnchen von kleinen Beutelthieren.

Bietet die Trias-Formation dem Geologen nur mä-Bige Ausbeute, fo wird fie vom National = Dekonomen um fo bober geschätt. Nicht allein liefern ihre einzelnen Glieder trefflichen Bald = und Feld = Boden, sondern fie bergen noch außerbem erstaunliche Mengen von Steinfalz. Der letteren Eigenschaft verdankt die Trias ihren früheren Ramen "Salzgebirge". Damit follte freilich nicht ausgedrudt werben, als ob nur in ihr Steinsalzlager vorhanden waren, benn schon lange wußte man, daß die berühmten, in neuester Beit leider durch eingedrungene Baffermaffen ichwer beschädigten Gruben von Bieliczka der Tertiar = Formation angehören. Jest tennt man in dem Salt= Range Gebirge im Bunjab und in Nord-Amerika siturische, in Bern cretacische und in Spanien alttertiare Salg-Wie fich Rohlen unter gemiffen Bedingungen zu allen Beiten bilben konnten, so ift auch Salz nicht an eine einzige Formation gebunden.

Sogar in der Trias findet fich das Salz in versichiedenen Horizonten. Es wird stets von Ghyps oder

....

Unhydrit (schweselsaurem Kall mit oder ohne Wasser) begleitet und häusig durch Beimischung von eisenhaltigem Thon oder Bitumen verunreinigt. In Baden, Schwaben, Franken und in der Nord-Schweiz liegt es im Muschelkall. Man gewinnt es bei Rappenau, Wimpfen, Hall, Dürrheim und Schweizerhall als Soole, die durch Bohrlöcher herausgepumpt und dann entweder unmittelbar oder nach vorheriger Gradirung in Siedhäusern abgedampst wird.

Bei Friedrichshall und Wilhelmsglück unfern heilbronn dagegen wird ein 47 Fuß mächtiges Lager von wundervoller Reinheit bergmännisch abgebaut und unmittelbar als Arhstallsalz versendet.

Das berühmte Staßfurter Schönebeder Lager, dessen Borhandensein zahlreiche Salzquellen schon seit vielen Jahrhunderten angezeigt hatten, wurde erst im Jahre 1852 durch einen Schacht erschlossen. Man mußte zuerst eine Decke von buntem Sandstein durchsahren und gelangte dann in eine mächtige Salzmasse, in welcher der Bohrer 1000 Fuß eindrang, ohne die Unterlage zu treffen. Das eigentliche Steinsalz in Staßfurt ist wasserhell und vollskommen rein; es bildet regelmäßige, ungefähr 6 Fuß dick Schichten, die durch Anhydritschnüre getrennt werden. Darzüber liegen noch etwa 280 Fuß zersließliche Magnesiaund Kaliz Salze, von denen die letzteren wegen ihrer vielzsättigen Verwendbarkeit eine blühende Industrie in wemig Jahren hervorgezaubert haben.

In neucster Zeit wurden bei Sperenberg sublich von Berlin und am Segeberg in Holftein Salzmaffen von so enormer Mächtigkeit im Muschelkalk erbohrt, daß Norddeutschland sehr bald die Einfuhr englischen Salzes entbehren können wird.

An Großartigkeit übertrifft die englische Salzindustrie von Northwich bei Liverpool dis jest alle ähnliche Unternehmsungen. Es werden dort jährlich ungefähr 20 Millionen Centner versotten, während z. B. Bahern in seinen 4 großen füblichen Salinen Berchtesgaden, Reichenhall, Traunstein und Rosenheim nur etwa 8 — 900,000 Centner geswinnt.

Das englische Salz befindet sich nicht wie in Südsbeutschland in der unteren oder mittleren Triaß, sondern gehört nach Murchison in die Reupersormation. Auch in Lothringen gewinnt man bei Bic, Dieuze und Chateau Salins herrliches Arhstallsalz aus dem Reuper.

Für die Entstehung der Salzlager haben ältere Geoslogen vielsach vullanische Kräfte in Anspruch genommen; sie ließen das Steinsalz entweder wie geschmolzene Gebirgs massen im seurigsstüffigen Zustande aus Spalten empordringen oder betrachteten es, mit Berusung auf die Salzstrusten an thätigen Bullanen, als Sublimationsprodukt.

Heute zweiselt kaum noch Jemand, daß alle Salzlager der Berbunstung von ehemaligen Meeren ober Salzseen ihr Dasein verdanken.

Das Meerwasser enthält im Mittel etwa 25 Taussendstel Steinfalz und außerbem in kleineren Wengen sämmtliche sonstigen chemischen Verbindungen (Bittersalz, Kali= und Wagnesia=Salze, Ghps), welche in der Regel die Steinsalzlager begleiten. Wir haben nur an die Küsten der Charente, nach Warseille, Sardinien, Spanien u. s. w. zu gehen, um in großartigem Waßstab die Salzgewinnung

aus Meerwasser durch Berdunftung zu beobachten. Port füllt die Bochfluth zu bestimmten Zeiten die mit Schleu-Ben versehenen Salzgarten (marais salans), in welchen die mittägliche Sonne alsbann die Berbampfung übernimmt. Alber auch im todten Meer, in den Salgfeen des füdlichen Huklands und der Sahara oder am See des Mormonenstaates Utah fann man fehen, wie fich bei Ueberfattigung bes Baffers am Boden und an den Ufern dide Kruften, ja formliche Lager von Steinfalz niederschlagen. Daß bei ber Berdunftung falzhaltiger Baffer fich alle Berbindungen nach dem Grade ihrer Löstichkeit ausscheiden und daß barum Gpps und Steinfalg als die schwertoslichsten Bestandtheile guerft gu Boden fallen, läßt fich ohne besondere Borkehrungen jeden Augenblick experimentell nachweisen. Erft nach Ausscheid: ung biefer beiben Berbindungen schlagen fich bei fortbauernder Berdampfung auch die bitteren, zerfließlichen Magnefia = und Rali = Salze nieber. Seitbem man weiß. baß bei Staffurt und bei Ralusz in Galizien, alfo in Salzlagern aus fehr ferne stehenden Formationen. die genannten leicht löslichen Salze unveränderlich die oberften Dedichichten bilben, feitbem man überdies im Eltonsee an der unteren Wolga den Boden mit troftallifirten Steinfalgfruften bebedt gefunden, und in feinem Wasser eine Mutterlauge aus Magnesia = und Rali = Salzen beobachtet hat, ift der Beweis, daß austrodnende Gewäffer Steinfalz geliefert haben und theilmeife noch liefern mit aller naturwiffenschaftlicher Sicherheit geführt. bedung mitroftopischer Organismen im Steinfalz felbft mußte übrigens auch die letten Zweifel an ber marinen Entstehung ber Steinfalglager in ber Erbe beseitigen.

### b. Die Jura-Formation.

Der Bebungsproceg, welcher sich mahrend ber Triaszeit, wie es scheint, mit ziemlicher Raschheit vollzog, dauerte auch noch in der darauf folgenden Formation, die vom Juragebirge ihren Ramen entlehnte, fort. Bon allen Seiten verengen fich die einstigen Strandlinien, je weiter wir in der Schichtenreihe emporsteigen. Diese Abnahme ber Meeresbededung erfolgt indes fo langfam und allmälig, daß bie hervorgerufenen Beränderungen in der Dberflächengeftaltung nur dann in die Augen fallen, wenn Schichten von erheblicher Altersdifferenz bezüglich ihrer Berbreitung mit einander verglichen werben. Biele That= fachen weisen barauf bin, daß wenigstens im norblichen und mittleren Europa mahrend der Trias die seichtesten Uferregionen son ber Salzfluth ganglich verlaffen wurden und daß das jurudweichende Meer bei Beginn der Jurazeit an Steller gelangt war, wo fich ber Untergrund bes Oceans rascher vertiefte, so daß nicht allein der schnellen Abnahme der Wasserbededung Grenzen gesteckt wurden, fondern daß auch jene für die Trias fo charakteristischen Aeftuarienabfate auf ein bescheidenes Dag herabsanten.

Wer die Cesteine und Fossilreste der drei Hauptsglieder der Jura'ormation mit einiger Aufmerksamkeit bestrachtet, wird zuzestehen, daß sich in der unteren Abtheilsung, im Lia&\*) oder schwarzen Jura, wie man diesselbe in Süddeutschand mit Vorliebe bezeichnet, die Nachs

<sup>\*)</sup> Provinzial - Jame filr thonigen Raltftein in Somerfet; mahricheinlich von lagers herrührend. Man fpricht Leias.

barschaft bes Festlandes in den Absähen zwar hin und wieder noch bemerklich macht, daß die meisten jedoch dereits einen rein marinen Charakter tragen und nur ausenahmsweise eingeschwemmte Ueberreste von Landoplanzen und Landoplanzen und Landoplanzen enthalten.

Mögen wir ben Lias am nörblichen Abkang der schwäbischen und franklichen Alb aufluchen, wo er sich, nach einem treffenden Ausspruch Leopold von Buch's, "wie ein Teppich" vor den darüber liegenden, rasch ansteigenden, jüngeren Juraschichten ausbreitet; nögen wir ihn im Juragedirge der Schweiz, am Ostrand des galslischen Beckens bei Metz, Kanch und Besoul oder am Besterand dei Baheur und Caen in der Normandie durchsforschen; mögen wir den langen Streisen versolgen, der sich quer über England von Dorset nach Porkstied aufsluchen — überall erscheint er mit merkwirdiger Gleichsförmigkeit sowohl seiner Gesteine, als auch seiner organischen Einschlässen Einschlässen Einschlässen

Dunkelgefärbte, von thonigen Beimengungen verunreinigte Kalke, gelbliche, eisenschäffige Schofteine, graue Mergel und schwarzblaue, bituminöse Schofer wiederholen sich in mehrfachem Bechsel, einen Compky von höchstens 500 Fuß Mächtigkeit zusammensetzend.

Fast jeder einzelne Horizont enthält seine eigenartigen Versteinerungen und zwar gewöhnlich ir so großer Menge und so allgemeiner Verbreitung, daß vir nach gewissen. leitenden Arten die zeitlichen Aequivalente Schicht sur Schicht in entsernten Gegenden selbs dann nachweisen können, wenn die Ablagerung an der einen Stelle in ge-

Taf. I.

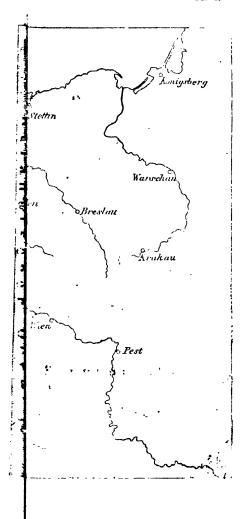



waltiger Dide entwidelt, an der anderen auf ein Minimum zusammengeschrumpft ist. Da wir ferner in den Sandsiteinen, Wergeln, dunkeln Schiefern und unreinen Kallssteinen des Lias mit aller Bestimmtheit erhärtete Absähe aus der Nähe des Ufers erkennen, so läßt sich nach den thatsächlichen Ausschlüssen die einstige Begrenzung des LiassWeeres mit einiger Genauigkeit verfolgen.

Auf nebenstehendem Kärtchen (Taf. I.) ist ber Versuch gemacht, die Vertheilung von Festland und Meer in Mitteleuropa zur Liaszeit darzustellen.\*)

Der Lias theilt die meiften Gattungen, aber nur sehr wenige Arten - wenn überhaupt - mit ber folgenden Aura = Abtheilung. Sein palaontologisches Bahrzeichen bilben die Belemniten ober Donnerkeile. Neben diesen spielen Ammonshörner, Austern und Brachiopoden bic wichtigfte Rolle. In Sübbeutschland zeichnet fich in seiner oberen Abtheilung der schwarze, dumblätterige Delschiefer (nach einer häufig vorkommenden zweischaligen Muschel auch Bofidonompenschiefer genannt) burch einen wahren Shah prächtig erhaltener Fossilreste aus. Langgestielte. Seelilien mit weitverzweigten Armen (Medufenhäupter) finden fich in Gruppen von 10-20 Individuen auf riefigen Blatten vereinigt; baneben liegen Fische mit glanzendem Schuppenkleibe; aber vor Allem erregen vollständige Berippe von gewaltigen Meersauriern aus ben Gattungen Ichthyosaurus, Plesiosaurus unb Teleosaurus

<sup>\*)</sup> lleber bie Grundfage, nach benen fich bie muthmaßliche Erftrecknug ber vorweltlichen Meere ermitteln läßt, vgl. S. 126.

die Bewunderung selbst des ungebildeten Steinbrechers, der sie in bestimmten Schichten aufzusuchen und sorgam herauszunehmen versteht. Nicht selten verräth sich die Rachbarschaft solcher Saurier durch versteinerte Excremente (Roprolithen Fig. 79), die an der Rüste von Portspire so massenhaft vorkommen, daß sie wegen ihres ansehnlichen Gehaltes an Phosphorsäure bergmännisch gewonnen werden.



Fig. 79.

Steigen wir aus der Lias-Ebene in das . Hügelland des braunen Jura oder Dogs ger hinauf, so ändern sich Gesteinsbeschaffenheit, Farbe und Vossilieste der Niederschläge in bemerkenswerther Weise. In Schwaben und Franken macht der schwaben und Franken mechen, braun und grau gefärbten Mergen und rostfarbigen Eisenrogensteinen

Plat, während sich in den Nachbarländern in einem gewissen Horizont mächtige, gelblich weiße Kalksteine entwickeln, die aus lauter winzigen, wie Fischeier gestulteten Körnchen zusammengesetzt sind und darum den Ramen Rogenstein oder Dolith erhalten haben. Nach diesem als Baumaterial hochgeschätzten Gestein nennen die Engländer und Franzosen den braunen Jura auch Dolithformation.

An Bersteinerungen herrscht ein solcher Reichthum. daß es schwer fällt, unter der Masse von Formen den Neberblick zu bewahren. Muscheln, Schnecken, Seeigel, Korallen, überhaupt alle möglichen maxinen Bertreter aus den niederen Thier = Thyen bevölkerten die Küsten des Jurameeres. Die Belemniten haben sich im Bergleich zum Lias bereits vermindert, erreichen aber hier die ansehnstichste Größe. In sabelhafter Menge entwickeln sich die Ammoniten mit ihren zum Theil wundervoll verzierten Schalen; an Fischen und Meersauriern dagegen ist der braune Jura verhältnißmäßig arm, wahrscheinlich weil stache Küsten mit schlammigen Absähen, in denen sich die Uederreste solcher Thiere am besten erhalten, weniger häusiger als im Lias vorhanden waren.

Ueberhaupt verrathen nur ausnahmsweise einzelne Schichten durch ihre Fossilreste eine Nachbarschaft mit dem Festlande oder eine von süßen Gewässern herrührende Waterialzusuhr. So gibt es in England bei Brora litorale Sandsteine mit schwachen Kohlenslößen und bei Scarborough Schiefer mit Farnkräutern, Cycadeen und Radelhölzern. Große Berühmtheit hat auch der Oolith von Stonessield in England erlangt. Dort vermischen sich mit marinen Conchylien und Fischen auch lleberreste von Flugeidechsen und kleinen Beutelthieren.

In den Oberflächen Berhältnissen scheint während der Zeit des braunen Jura keine erhebliche Beränderung eingetreten zu sein. Die Uferbildungen folgen fast genau denen des Liasmeeres, nur ziehen sie sich mit jeder neuen Schicht etwas weiter zurück.

In der oberen Abtheilung, dem weißen Jura, hat die zurückweichende See wenigstens in Süddeutschland und in der Schweiz das Ufergebiet meist schon verlassen, so daß nunmehr die Beschaffenheit des Untergrundes im eigentlichen Seebecken zur Geltung gelangt. Den verschies

benen Tiefenverhältniffen muß in erster Linie jene überraschende Ungleichförmigteit ber gleichalterigen Rieder: ichläge, jene Verschiebenheit ber Versteinerungen in gleich zeitigen Schichten von unähnlichem Befteinscharafter gugeschrieben werden, die selbst auf geringe Entfernungen dem Wiedererkennen einer zusammenhängenden Ablagerung große Schwierigfeiten entgegenstellt. Bährend in Eng: land, Nordfrankreich und Norddeutschland offenbar auf seichtem Untergrund bunkelfarbige Thone, Mergel und unreine Ralkfteine zum Absatz gelangten, füllte in Sübbeutschland und da wo sich heute das schweizerisch-französische Furagebirge erhebt, ein tiefes Meer seinen Untergrund mit reinen, licht: farbigen Kalksteinen und Dolomiten von mehr als 1000 Fuß Mächtigkeit aus. Mauerartig ragen am Rordrand ber schwäbischen Alb bie steilen, weithin leuchtenden Feld wände des weißen Jurafaltes aus den bewaldeten Borbugeln empor; oben behnen fie fich zu einem tahlen, mafferarmen Hochland aus, das nur im ersten Frühling, wenn bie Sonne ben Schnee von bem fteinigen Boden rajder als in den Nachbarbergen geschmolzen hat, zu Bander: ungen einlädt. Im Sommer herrscht bort unerträgliche Site ober bei regnerischem Wetter ein rauber Bind. Bu: weilen ift das Sochplateau durch tiefeingeriffene Thaler unterbrochen, in deffen Biefen = Grunde ftets ein troftall: klares Waffer babinfließt. Auf den höhlenreichen, schwer zugänglichen, meift dicht bewaldeten Felsgehängen biefer Thäler oder auf vorspringenden, die Ebene beberrichenden Ruppen bes Steilrandes haben die Ritter bes Mittels alters, barunter die Ahnen der Hohenstaufen und Sohens zollern mit besonderer Borliebe jene Burgen erbaut, beren

Ruinen noch heute dem fübbeutschen Jura seinen romanstischen Schmuck verleihen.

Gang andere Gebirgsformen zeigt uns ber weiße Jura in der nördlichen und westlichen Schweiz. die Gefteine find im Ganzen genommen diefelben; auch die steil anfteigenden, einförmigen Raltwände, die dürftige Bege= tationsbekleidung und die Wafferarmuth bezeichnen den ichweizerisch = französischen Jura in gleicher Weise wie den beutschen — allein ftatt eines hochgelegenen Tafellandes seben wir bort eines ber ausgezeichnetsten Rettengebirge ber Belt. Ber ben Jura auf ber Strafe von Solothurn nach Basel, von Neuchatel nach Bontarlier ober an irgend einem anderen Buntte durchfreugt, bat Gelegenheit ben wellenförmigen Bau diefes Gebirges zu ftubiren. Parallellette folgt auf die andere, jede durch ein Längenthal von der anderen getrennt und jede im Wesesentlichen aus benselben Elementen, wie alle übrigen zusammengesett. Tiese Querthäler bienen als natürliche Straßen und legen zugleich ben innersten Bau des Gebirges bloß. Alle Ketten bilden geschloffene ober ber Länge nach aufgeriffene Gewölbe. Je nachbem nun die Querriffe (Clufen) ober die Längsauf= bruche (Comben) in die Tiefe und Breite gehen, erhält man landicaftliche Bilber von großer Mannigfaltigfeit. Kaum läßt sich ein fconeres Beispiel für ben Ginfluß ber Lagerungs= verhaltnisse bei ein und berselben Formation ausfindig machen, als der deutsche und schweizerische Jura. find erhartete Absahe nahezu in ihrer ursprünglichen Lage geblieben, hier wurden fie offenbar noch in weichem Rustand von der Seite ber in viele wellige Falten zusammengeprekt.

Unter den Gesteinen des weißen Jura überwiegt en schieden der Kalt; doch sind auch Dolomit und aschgraud oder blaugraue Mergel weit verbreitet. Einzelne Kaltschichten sind erfüllt von vielgestaltigen Kaltschwämmen, die zu Millionen den Boden bedeckten und mit ihrer löcherigen Steleten zur Entstehung des Kaltgebirges der trugen. Daneben wimmelt es von Ammoniten, Brachiepoden, zierlichen Seeigeln und allen erdenklichen Neursgeschöpfen, die sichtlich an ihren einstigen Wohnsten der graben wurden und fast nie Spuren von Abrollung er kennen lassen.

Auch die Korallenthierchen bauten im jüngeren Jurimeere emfig an ihren steinernen Riffen und hinterließen mächtige Kalkselsen, die von oben bis unten theils aus ihren eigenen Ueberresten ober von solchen Strahlthieren und Wollusten erfüllt sind, deren Verwandte auch iest mit Vorliebe diese Bauwerke bevölkern.

Den Schluß ber sübdeutschen Juraformation macht ein Gebilde von besonderem Interesse. Ueber den plum pen, Kovallen-reichen Felsenkalken oder Dolomiten lagem dünnschichtige, lichte Kalkschen, die schon im Aargau de ginnen und ununterbrochen durch Süd-Baden, Schwaden nach Franken sich sortziehen. Am linken Donau-User zwischen Wonheim und Kelheim in Bahern werden dier Schieser in großen Quantitäten als Bodenplatten und Dachschieser gewonnen. Auf einem beschränkten Gebier zwischen Pappenheim, Solenhosen und Eichstädt zeichnet swischen Pappenheim, Solenhosen und Eichstädt zeichnet wundervoll regelmäßige Schichtung aus — er heißigest lithographischen Schieser oder Lithographische Stein, is

nach der Dide der einzelnen Bänke. In keiner Formation und an keinem anderen Ort findet sich ein Material von annähernder Güte sür den Steindruck. Die gleichalterigen Kalksteine von Cirin im Ain-Departement übertressen zwar den Solenhosener Stein noch an Feinheit des Korns, allein es sehlt ihnen die natürliche plattensörmige Ablösung und die damit zusammenhängende Widerstandsfähigkeit gegen Druck. Die dicken Bänke von Cirin werden gessägt, zerbrechen jedoch bei skärkerer Spannung außerordentslich leicht. Bis jest sinden die Solenhosener Steine, jeder Concurrenz trohend, ihren Weg über die civilisirte Welt. Leider scheinen jedoch gerade die feinsten Lagen ("die blauen Steine") nahezu abgebaut zu sein.

Auch in paläontologischer Hinsicht ist der lithographische Schiefer eine Berle einziger Art. Auf seinen Schicht= flächen liegen Ueberrefte von Meeres= und Land=Bewoh= nern in unübertrefflicher Erhaltung neben einander. Sind die Berfteinerungen auch nicht fo zahlreich, wie in ben tieferen, bichten Jurafalten, fo verbanten wir boch ber Sorgfalt, mit der die auf Nebenverdienst bedachten Steinbrecher jeden einigermaßen beutlichen Ueberrest auf die Seite legen, jene Menge intereffanter Beschöpfe, welche heute fast alle geologischen Museen der Welt und beson= ders das der bagerischen Hauptstadt zieren. Wenn wir im lithographischen Schiefer deutliche Abdrude von Die = bufen ertennen, beren Körper lediglich aus weicher Gallerte besteht und in der Regel wie ein Hauch nach bem Absterben bes Thieres verschwindet, wenn gablreiche Li= bellen und andere Infecten noch bas feinfte Beaber ihrer zarten Flügel abgedrückt haben, wenn langichwänzige

Krebse mit vollständigen Fühlern und Füßen im Schiefer liegen, wenn nackte Tintenfische deutliche Umrisse ihres Körpers hinterlassen haben, wenn endlich sogar die Federn des ältesten wohlerhaltenen Bogels unversehrt überliefert wurden — so müssen wir zugestehen, daß hier Erhaltungsbedingungen geherrscht haben müssen, wie wir sie kaum an einem zweiten Orte je wieder zu sinden hossen dürfen.

Daß neben diesen leicht vergänglichen Geschöpsen auch zahlreiche Seefische vorkommen, zum Theil noch mit ihren glänzenden Schmelzschuppen bedeckt, zum Theil als Stelete, wie sie kaum die geschickte Hand eines Präparators reiner darstellen könnte, daß sogar vollständige Haie, Rochen und Chimären trot der knorpeligen Beschassenheit ihrer Birbelssäule ausgesunden wurden, kann kaum überraschen.

Auffallender Weise sehlen jedoch dem lithographischen Schiefer die gewaltigen Meersaurier und Crocodile des Lias. Sie sind durch kleinere Formen aus denselben Ordnungen oder durch niedliche Cidechsen, Flugsaurier und Schildkröten ersetzt. Bon Säugethieren wurde dis jeht noch keine Spur entdeckt, obwohl in den nahezu gleich alterigen obersten Jura Schichten Englands Ueberreste von Beutelthieren vorkommen.

Wer in den lithographischen Schiefern von Solenhofen und Umgebung den erhärteten, äußerst feinen Kallschlamm einer seichten, von Brandung und Stürmen geschützten Bucht des Jurameeres vermuthet, in welcher neben den Meeresgeschöpfen auch gelegentlich verungsüdte oder herbeigeschwemmte Landbewohner begraben wurden, wird kaum fehlgreisen; schildert uns doch d'Orbigny

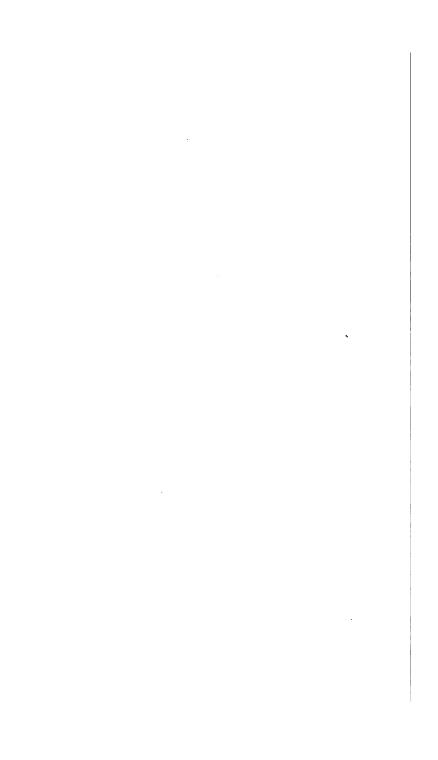

im Golf von l'Aiguillon Berhältnisse aus der Gegenwart, wie fie kaun ähnlicher gedacht werden könnten.

In England und Nord = Frankreich gibt es keine bem lithographischen Schiefer ähnliche Bildungen. Dort herrsichen schlammige Absäte vor und nur stellenweise entwickeln sich lichte Kalksteine ober Korallenkalke. Bielleicht ist der Portlandstein, welcher das Material zu dem stolzesten Prachtbau Londons, der Paulskirche, lieferte, das zeitliche Aequivalent des obersten Theiles unseres südzbeutschen lithographischen Schiefers, wenngleich die Fossilzreste beider Absagerungen kaum eine einzige gemeinsame Art enthalten.

Das kann uns freilich nicht wundern, wenn wir einen Blick auf das nebenstehende Kärtchen von Central-Europa (Taf. II) während der oberen Jurazeit wersen und sehen, daß die früheren Meerengen von Langres und Dijon einerseits und Boitier anderseits, welche noch zur Zeit des braunen Jura eine Bermischung der Fluthen des anglogallischen Oceans mit dem helvetisch germanischen und Mittelmeer gestatteten, ausgetrocknet sind. Schmale, durch das Zurückweichen der User entstandene Landstriche schieben sich jetzt als Riegel zwischen die beiden Weere und verhindern die wechselseitige Auswanderung ihrer Beswohner.

Ganz unabhängig von einander und ganz eigenartig entwickelte sich daher auch die Geschichte der beiden Ges biete. In Süddeutschland und in der Nord = Schweiz zog sich das Meer nach Absatz des lithographischen Schiefers südwärts gegen die Alpen und ließ das ganze fränkisch= Bittel, Aus der Urzeit. schmäbische und nordschweizerische Juragebirge als Festiand zurud. In England und Nordbeutschland bagegen entftanben Sugmaffersumpfe von beträchtlicher Ausbehnung. Die schönften Gichenwalber Englands fteben in ben Grafschaften Kent und Sussex auf mehr als 1000 mächtigen Sandstein = und Mergel = Ablagerungen jener alten Gumpfe, die barnach ben Ramen Balber = ober Bealben = Stufe erhalten haben. Sier murben jene Ueberreste der riefigsten aller Landreptilien, der Dino: faurier, aufgefunden, aus benen man die merkwürdigen Geschöpfe restaurirte, die im Garten des Kruftallvalastes von Sydenham das Staunen bes Bublifums erregen. In Nordbeutschland findet sich die Walberstufe am Deister in Hannover, wo fie eine treffliche Steinkohle zahlreiche Ueberrefte von Landpflanzen enthält. Roch find Farnfräuter und palmenähnliche Chcadeen die herrschenden Formen, allein auch verschiedene Nadelhölzer, namentlich Copressen und Tannen, stellen ein reichliches Contingent zur damaligen Flora. Bon Laubhölzern dagegen finden fich noch keine Reste.

Gehört die Wälderstufe zur Jura= ober Kreide-Formation?

Mit dieser Frage haben sich mehrere Abhandlungen in ausstührlicher Weise beschäftigt und dieselbe in der Regel zu Gunsten der Kreidesormation entschieden. Im Grunde genommen läßt sich aber die Land = und Sükwasser-Bevölsterung der Wälderstuse ebensowenig mit der einen, wie mit der anderen Formation vergleichen. Beide haben im nördlichen Europa nur marine Absätze hinterlassen, zwisschen welche sich die Wälderstuse als fremdartige Unters

brechung einschiebt. In ihr spiegelt sich bie Lebewelt auf bem Festland und im süßen Wasser eines langen Beitzraums ab, über bessen marine Bewohner uns gewisse, erst neuerdings genauer untersuchte Ablagerungen im südlichen Europa Ausschluß gewährt haben.

## c. Die Areide - Formation.

Benn schon im oberen Jura die Birkungen jener Abtrennung des anglo-gallischen Bedens und der damaligen Nordsee vom helvetisch = germanischen und mittellän= dischen Meere durch verschiedenartige Ausbildung der Ablagerungen beutlich erkennbar wurden, so erlangen fie in der Rreibezeit folden Ginfluß, bag wir genothigt find beibe Regionen völlig gesondert zu betrachten. Bergeblich würde man die weiße Rreide, nach welcher die ganze Formation ihren Ramen trägt, im gleichen geologischen Horizont in Südfrantreich ober in den Alpen auffuchen und ebenfo wenig irgend ein anderes Gestein der nordischen Zone. Auch in ben Fossilresten zeigt sich zwischen ben einzelnen Stufen nur geringe Uebereinstimmung; an einigen wenigen gemeinsamen Arten und fast noch sicherer an einer großen Menge ähnlicher Erfahformen werden die gleichzeitigen Bildungen erkannt. In dem Maße, als sich ber unbeschränkten Bermischung der verschiedenen Meere Schranten entgegen stellen, entstehen mehr oder weniger wohl geschiebene thiergeographische Provinzen.

Der Hauptschritt zur Abtrennung bes Mittelmeeres wurde im oberen Jura gemacht; in der Kreidezeit geswinnen die Zwischenländer durch Austrocknung fast des ganzen nördlichen oder außeralpinen Theiles des helves

tisch z germanischen Jura Meeres beträchtlich an Unfang und wenn auch die westliche Berbindung zwischen der das maligen Rordsee und dem Mittelmeer wahrscheinlich durch eine viel weitere Dessnung als die heutige Straße von Gibraltar stattsand, so genügte doch die Absperrung einisger der früher bestandenen Hauptcanäle, um die bedeustendsten Disservagen zwischen den Absähen der beiden Gesbiete hervorzurusen. Die muthmaßliche Bertheilung von Wasser und Land während der mittleren Kreidezeit ist auf nebenstehenden Kärtchen (Tas. III) dargestellt.

Aus den mehr und mehr zusammenschrumpfenden Grenzen ber Rreibemeere ftellt fich beraus, bak auch diefe Formation, in ihrer Gesammtheit genommen, während einer langfamen Erhebung der nördlichen Semifphare entstanden ist. Es scheint zu damaliger Zeit in Europa Mangel an größeren Landseen geherrscht zu haben, wenigstens sind Sugmafferbildungen außerft felten. Darum geben die paläontologischen Urtunden über die Kestland: und Sugwaffer = Bewohner ber Rreibezeit nur ben aller: dürftigften Aufschluß. Diese Lude in unserem Biffen ift um fo beklagenswerther, als wir aus bem Borkommen bon juraffifchen Saugethieren mit Sicherheit folgern burfen. baß auch in ber Rreibezeit Formen gelebt haben muffen. welche die weite Rluft zwischen ben mesolithischen Beutelthieren und ben vielgestaltigen, weit hober organisirten Säugethieren ber Tertiarzeit ausfüllten. Wo bie valaon: tologifche Ueberlieferung in einiger Bollftanbigfeit vorliegt. gibt es keine Sprunge in ber natürlichen Schöpfungsgeschichte. Alle Entwickelung fand allmälig und ftufen: weise statt. Ein ungeheurer Sprung mare es aber, wenn

Taf. III.

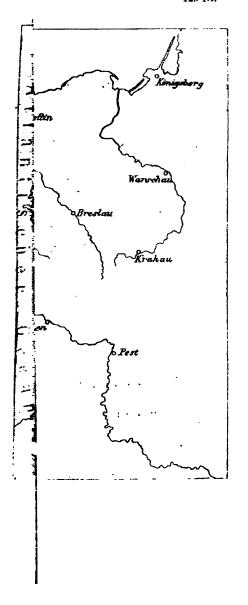



auf die kleinen Beutler der Jura Formation unvermittelt die Dickhäuter der älteren Tertiärzeit folgten. Ehe wir und zu einer so außerordentlichen Annahme entschließen, wers den wir nach einer naturgemäßen Erklärung für das Fehlen der Landsäugethiere suchen und diese in der äußerst spärlichen Entwicklung von Süßwasserschichten während der Kreidezeit auch ohne Schwierigkeit sinden.

Was über die Eintheilung, Gesteinsbeschaffenheit und Fossilreste der Kreidesormation hier gesagt werden soll, bezieht sich lediglich auf das nordeuropäische Gediet. Die Ablagerungen der mittelländischen Zone sollen in dem solzgenden Abschnitt über den geologischen Bau des Alpenzgebirges Erwähnung sinden.

Auch die Kreibeformation zerfällt in drei Hauptsabtheilungen und diese wieder mindestens in 6 (vgl. S. 64), nach manchen Autoren in 9 Stufen.

Die Hauptstuse der unteren Kreibe das Neocomien\*), dem man noch die im mittelländischem Gebiete hauptssächlich entwickleten Stusen Balanginien\*\*), Urgosnien\*\*\*) und Aptien+) zufügen kann, und mit denen das untere Glied der mittleren Abtheilung, der Gault in der Regel innig verbunden ist, finden sich hauptsächlich in der Form von Thon, Sandstein, Sand, unreinem Kalund Kalkmergel entwickelt.

<sup>\*)</sup> Rach Reocomum (Reuenburg).

<sup>\*\*)</sup> Rach dem Derf Balangin bei Reuenburg im fdweigerisichen Lura benannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Orgon bei Marfeille.

<sup>†)</sup> Rach Apt im Departement Bauclufe.

In Deutschland kennt man diese Stusen an besschränkten Punkten in der Hilbmulde von Braunschweig und Hannover am nördlichen Harzrand und am Teutos burger Wald.

In England lehnen sich die Gebilde der älteren Areibe allenthalben östlich an den breiten jurassischen Streisen an, welcher von Yorkspire quer übers Land nach der Küste von Dorset zieht. Aber auch der ehemalige Süswassersumps der Wälderstuse ist größtentheils Festeland geworden und wird nun von einem schmalen Streisen älterer Kreideschichten umsäumt.

Im französischen Theil des anglosgallischen Bedens
find die älteren Kreidebildungen nur am Ostrand aufges
schlossen, wo sie im Ganzen genommen ziemlich genau der Küstenlinie des früheren Jurameeres solgen. Am ausges
zeichnetsten und sossiliteichsten sind sie in den Dep. Haute-Warne und Yonne entwickelt.

Eine classische Gegend für untere Kreide ist auch der südwestliche Theil des schweizerischen Juragedirges zwischen Genf und Biel. Die Absätze sind übrigens nach einem etwas anderen Typus entwickelt und gehören bereits zum mittelländischen Meer, das einen schmalen Golf in nördlicher Richtung nach dem Jura ausschickte.

Palaontologisch bietet die untere Kreide kein hervorragendes Interesse.

Seefchwämme, Korallen, Seeigel, Muscheln und Schneden bilben vorzugsweise ihre Bevölkerung. Unter den Weichthieren zeichnen sich noch immer Belemniten und Ammoniten durch hesondere Häusigkeit aus.

Die letzteren beschränken sich indessen nicht mehr auf einfache, eingerollte Spiralschalen, sondern gefallen sich in bizarren Gestalten, indem sich die Windungen bald von einander loslösen, bald zu hadenartigen oder stabsörmigen Röhren entwickeln oder sich in schraubenförmiger Spisale aufrollen.

In die mittlere und obere Kreide gehören die Ablagerungen des großen sächsisch= böhmischen Golses, der wahrscheinlich einen schmalen Canal über Bilsen und Boden= wöhr nach Regensburg und Passau sandte. Die tiefste Stelle wird wenigstens in Sachsen, Böhmen, Mähren und Schlesien gleichmäßig von einem lichtgrauen oder gelblich grauen Quadersandstein eingenommen.

Darüber folgt ber Pläner, ein wohlgeschichteter, aschgrauer Kalknergel ober unreiner Kalkstein, bessen Bersbreitung über ben ganzen sächsische böhmischen Golf ostswärts nach Schlesien und Galizien, nordostwärts nach Hannover und Westphalen sich erstreckt. Zahlreiche Bersteinerungen charakterisiren diese Abtheilung.

Bu oberst folgt wieder ein Quabersandstein, der sich petrographisch nicht vom unteren, bereits erwähnten unterscheiden läßt.

Dieses in gewissen Schichten der Verwitterung leichter zugängliche, in anderen außerordentlich dauerhafte Gestein veranlaßt jene merkwürdigen Felsen und Bergsormen, welchen die sächsische Schweiz und gewisse Theile des südelichen Harzes ihren landschaftlichen Reiz verdanken. Aus ihm bestehen die fast senkrecht absallenden Wände des Liliensteins und Königsteins, die mit Nadeln und Backen gezierten Felsen der Bastei, das chaotische, große

artige Steinmeer von Abersbach in Böhmen. Als Baumaterial wird er vielfach verwendet, steht aber an Haltbarkeit weit hinter dem bunten Sandstein der Trias zurück. Er enthält, wie fast alle Sandsteine wenige und schlecht erhaltene Versteinerungen.

In England und Nordfrankreich nehmen fossilreiche, grünlich gefärbte Glaukonitsande und weiche, aschgraus Kreide die Stelle des unteren Quadersandsteines und Pläsners ein. Bei Paris liegen die wasserreichen grünlich gefärbten Sande der mittleren Kreide unter einer mehr als 500 Meter mächtigen Decke von Tertiärablagerungen und speisen die berühmten artesischen Brunnen von Erenelle und Vassy.

Rur in der oberen Abtheilung kennt man die reine weiße Schreibkreibe, welche auch in England, Nordbeutschland und Dänemark weite Landstrecken bedeckt. Dieses menkwürdige Gestein besteht fast vollständig aus Resten oder Schälchen winziger Organismen. Wenn wir das seine Kalkmehl unter starker Bergrößerung betrachten, so wimmelt es im Gesichtsseld von ovalen oder rundlichen Scheibchen, die mit den Coccolithen des Tiesseschlammes (S. 40) im Atlantischen Ocean vollständig übereinstimmen. Daneben sieht man gekammerte Schälchen von Foramisniseren, Ueberreste von Moosthierchen (Brhozoen) und seinen Kalkstaub, welcher keine organische Form neht erkennen lästt.

Die ganze, aus reinem kohlensaurem Kalk bestehende Masse erinnert in ihrer organischen Zusammensehung auffallend an den Kalkschlamm auf dem Grunde -unserer heutigen Weere. Sicherlich verdankte die Kreide auch ahntichen Berhaltnissen ihre Entstehung. Bewunderungswürdig bleibt es aber immerhin, daß sich durch Anhäufung von Williarben solcher Schälchen und Fragmente, Ablager= ungen von 500 Fuß Mächtigkeit bilden konnten, wie wir sie z. B. am Gestade der Insel Rügen anstehen sehen.

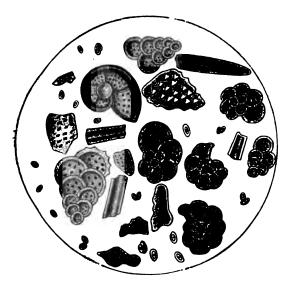

Big. 80. Mitroftopifche Anficht ber weißen Schreibtreibe.

Wer die blendend weißen Felswände von Stubben = tammer, der Küste von Seeland oder England mit ihrer contrastirenden grünen Begetationsdede gesehen, wird einen unaußlöschlichen Eindruck von diesem eigenartigen, reiz= vollen Landschafts=Bilde bewahren. Dem aufmerksamen Be- obachter fallen an den schneeweißen Wänden überdies dunkle Parallesstreisen, die sich in Absähen von 2—4 Fuß wieder=

holen, in die Augen. Dieselben geben sich bei näherer Besichtigung als regelmäßige Reihen von Feuersteinkollen ober als zusammenhängende dunkle Feuersteinschichten zu erkennen und liesern nicht selten eine reichliche Ausbeute an verlieselten Versteinerungen.

Da wir in der Kreide jetzt ein Analogon zu dem Tieffeeschlamme der Gegenwart erkennen, so dürfen wir darin auch keine anderen Bersteinerungen, als Ueberreste von Bewohnern der hohen See erwarten. In der That bietet uns die weiße Kreide reichliche Spuren von Fousminiseren, Echinodermen, Mollusken und Fischen, niemals aber von Landpslanzen oder Landthieren.

Während sich im größten Theil der Nordsee und im anglo = gallischen Becken die weiße Kreide auf tiefen Meeresgrund abfette, entstanden wenigstens in Deutsch land am Südrande des damaligen Meeres Strandbild ungen von ganz anderer Art. Der schon früher erwähnte obere Quadersandstein im sächsisch = böhnischen Golf, in Schlesien, am Harz und bei Aachen ift in biefen Gegen den Stellvertreter der weißen Kreide. Dieser, sowie einige andere der oberften Abtheilung angehörige Gefteine ent halten Reste von Landpflanzen, aus benen wir auf eine höchst bemerkenswerthe Umgestaltung der Flora zu schle überwiegenden Statt der früher ken berechtigt sind. Nabelhölzer, Cycadeen und Farne findet man namlich ächte, dikothledonische Laubhölzer, immergrüne Gichen mi Feigen und vor Allem Proteaceen mit dicken, lederartigen Blättern.

1

Leiber sind mit den Landpflanzen keine Säugethien in die Strandbilbungen der oberen Kreideformation ge langt, und auch aus den übrigen Wirbelthierclaffen, mit Ausnahme ber Fifche, liegen nur spärliche Trümmer vor. Bereinzelte Knochen, beren Bestimmung indeß nicht über allen Zweifel erhaben ift, werden zwar Bogeln zugeschrieben, allein es ift höchst wahrscheinlich, daß die befiederten Bewohner ber Lufte mahrend der Preidezeit noch zum auten Theil durch Flugeidechsen ersetzt waren. Bon diesen hat man in ber Nahe von Cambridge zahlreiche Stelet= theile gefunden. Die räuberischen Meersaurier der Jura= zeit: die Ichthposauren, Blestosauren und wie sie alle heißen, dauern auch in der Kreibe noch fort werden aber etwas seltener; neben ihnen erscheinen überdies Pflanzen fressende Landsaurier von riesigen Dimensionen, und gigantische Meer = Eidechsen, unter benen ber Maassaurier (Mosasaurus) vom Petersberg bei Wastricht besondere Berühmt= heit erlangt hat.

Der Areidetuff unter den Festungswerken des Petersberges mit seinen uralten schon von den Römern betriebenen unterirdischen Steinbrüchen verdient überhaupt als
jüngstes Glied der nordeuropäischen Areidesormation desondere Erwähnung. Das gelbe, sandige, sast ganz aus
kleinen versteinerten Meerorganismen (Foraminiseren,
Moodthierchen, Mollusten und Strahlthieren) bestehende
Gestein liegt in einer Mächtigkeit von nahezu 100 Fuß
über der weißen Schreibkreide. Frisch aus dem Bruch
herausgenommen sassen besiedig sägen und schneiden,
erlangen aber durch Austrocknen genügende Härte, um als
geschästes Baumaterial verwendet zu werden.

Aehnliche Gesteine von geringerer Mächtigkeit sinden sich auch im Pariser Beden und auf Seeland.

Mit ihnen schließt die Kreideformation ab. Es folgt aus schwer erklärlichen Ursachen eine Stockung in der bisherigen Sedimentbildung, verbunden mit localen Einschaltungen von Süßwasserschichten.

Auf die organische Welt übten diese Ereignisse einen so verderblichen Einfluß aus, daß im nördlichen Europa, mit Ausnahme einiger Protisten, alle disher existirenden Pflanzen und Thiere verschwinden, so daß wir uns hier einer jener scharsgezogenen Grenzmarken gegenüber befinden, wie wir sie bereits am Schlusse der Dyasformation kennen gelernt haben.

Bo sich der Seestern wiegte, weibet jest Die scheue Gense in der Kräuter Dust. Bo ebne Wasser rubten, drängen sich Biel tausend Felsengipfel in die Luft. (v. Kabell.)

## 2. Pas Alpengebiet im mittleren Beitalter.

Schon in den älteften Zeiten ragte das Gerippe unferes stolzesten Gebirges in Europa über den Wasser= spiegel hervor. An himmelanstrebende Gipsel, an machtige Gletscher und wild zerriffene Gebirgsformen burfen wir jedoch nicht benten, wenn wir uns ein Bild von ben erften Anfängen der Alben vor unserem geiftigen Ange entwerfen wollen. Soweit uns die gegenwärtige Berbreitung, die Beschaffenheit, die Lagerungsverhaltniffe und ber organische Inhalt ber Gefteine über ben ehemaligen Buftand der Erdoberfläche Aufschluß gewähren, dürfen wir annehmen, daß die aus Granit und Urgebirge zusammengesetzte Centralkette ber Alven mahricheinlich schon im archolithischen Zeitalter als ein niedriger Inselzug existirte. Balaolithische Gewäffer umfäumten später seine Ufer und hinterließen zwei breite Graumaden = und Schiefer-Bonen, über beren unterirbische Ausbehnung nach Norden und Süben nicht einmal Bermuthungen ausgesprochen werben können, so febr find fie im gangen füblichen und mittleren Europa von jüngeren Ablagerungen bebeckt.

Bahrend im mittleren Beitalter ber Inselzug sich immer höher aus bem Baffer erhob und nach und nach

einen zusammenhängenden, am Meerbufen von Genua beginnenden und von da an durch die ganze Alpenkette fortziehenden Streifen Festland bilbete (Taf. I, II und III), in beffen öftlicher Fortfepung die Karpathen-Infeln lagen, entstanden ringsum kaltige Sedimente, welche wir nicht allein in ben nördlichen und füblichen Ralf-Alpen, sonbern auch in ben Rarpathen, in der Balkan = Halbinfel, in den Avenninen, Cevennen und Byrenäen wiedererkennen. Wir muffen fomit im mittleren Zeitalter bas gesammte sübliche Europa zum Alpengebiete gablen. Im vorhergebenden Rapitel ift überdies gezeigt worden, daß die Trias-, Jura- und Rreibe-Ablagerungen im schweizerischen und beutschen Juragebirge wahrscheinlich bie Nordfuste bes ben Jug ber Alven bespülenden belvetisch = germanischen Reeres bezeichnen, wenn gleich ihre Glieberung und Fosfilrefte bebeutende Abweichungen von den alpinen erkennen laffen. Als Beleg für bas Borhandensein bes alpinen Infelguges in fo früher Beit kann angeführt werben, daß an keiner einzigen Stelle bie mesolithischen Ablagerungen ununterbrochen quer über bie Centralkette sich fortziehen, ja daß fie nur gang ausnahmsweise in der Weftschweiz bis in ben Kern bes Alpengebietes hereingreifen. Ueberdiek unterscheiden sich die Ablagerungen am nördlichen Rande in foldem Grabe von jenen am Subrande, daß es fower zu erklären märe, wie sich Absätze von so abweichender Beschaffenheit dicht neben einander in einem ununterbrochenen Wafferspiegel hatten bilben konnen.

Bleiben wir, um unsere Aufgabe nicht übermäßig auszudehnen, beim Alpenzug im engeren Sinne stehen, so zeigt uns dieser das Bild eines im Grundplan höchst einfach und kar angelegten, aber in der Detailconstruction unendlich verwickelten Stückes Erdoberfläche.

Erst ben letten zwei Jahrzehnten war es beschieden, ben Schleier dieses gigantischen geologischen Räthsels einisgermaßen zu lüsten. In früheren Jahren hatten selbst die Korpphäen ber nordeuropäischen Geologie vergeblich nach dem rothen Faden gesucht, der den Weg aus diesem Labyrinth zeigen sollte. Wan hatte sich schließlich mit einer oberstächlichen Schichtengliederung begnügt, in welcher saft die ganze mesolithische Kaltzone unter dem gemeinssamen Ramen "Alpenkalt" zusammengeworfen wurde, der stets mit einer Art unbehaglichen Grauens genannt wurde.

Jest ist das Wirrsal der alpinen Schichten so ziemslich gelöst; sie sind eingefügt in den Rahmen des geologischen Systems und mit ihren gleichalterigen Ablagerungen in Nord-Europa größtentheils genau parallelisirt. Unsere Anschauungen über den inneren Bau der Erdtruste über Metamorphismus, über den Werth und die Abgrenzung der Formationen, über die Wirtungen der Gletscher und viele andere Fragen haben sich durch die Unterssuchung der Alpen so wesentlich erweitert oder verändert, daß wir dieselbe geradezu als das wichtigste Ereigniß in der neueren Geschichte der Geologie bezeichnen dürsen.

Wer von den tausend Wanderern, welche alljährlich das Rettengedirg der Alpen überschreiten, mit Ausmerksamkeit die wechselnden Bergsormen und Gesteine namentlich im östlichen, verhältnißmäßig einsacher gedauten Zuge betrachtet, erhält gewiß einen mehr oder weniger bestimmten Eindruck von dessen symmetrischer Construction. Zuerst gelangt er,

von Norden ausgehend, in die fanften, grunbewaldeten, Hügel der baberischen und öfterreichischen Borberge. Sie bestehen vorwiegend aus Sandstein, enthalten hin und wieder Kohlenflötze und gehören der Tertiärformation an Dann folgt im schroffen Bechsel die Raltzone. Mauer: artig ragen hier die lichtgrauen Ralkwände in die Lufte, ihre Gipfel find wild zerriffen, mit unzuganglichen Spiten und Graten gefront, auf ihren sonnigen Soben und in ihren tiefen Thalern sind alle Reize ber Ratnr vereinigt: table, weithin leuchtende Felsen wechseln mit blumenreichen Matten ober bunklem Wald, Bäche rauschen in raschem Lauf durch Gräben und Schluchten den Thälern zu. in welchen frustallklare Seen bas Ange erfrenen. Die Gegend von Berchtesgaben und das öfterreich'iche Salzkammergnt zeigen die landschaftlichen Reize ber nördlichen Raltzone in vollster Mannigfaltigfeit vereint.

Weiterhin folgt die Grauwaden- und Thonschieferzone, ein zusammenhängendes Band mit weichen, abgerundeten Gebirgsformen, aus Gebilben des paläolithischen Zeitalters bestehend.

Sie lehnt sich an die breite, aus Urgebirge zusammengesetzte Centralkette an. In ihr liegen die bedeutendsten Höhen, die gewaltigsten Gletscher und Firnselber; ihr gehören der Mont Cenis, der Montblanc, der Monte Kosa, die höchsten Gipfel der Berner Alpen, der Gotthard, Bernina, die Ortlesspisse, die Oesthalgruppe und der Groß-Glockner an. Die landschaftliche Physiognomie ist überaus wechselnd, je nachdem krystallinische Schiefer, Gneiß oder massige krystallinische Gesteine (Granit, Spenit 11. s.) vorherrschen.

Hat man die Bafferscheibe überschritten und zeigt sich ber symmetrische Bau des Gebirges nicht, wie an der Brennerstraße, durch plutonische Eruptivgesteine gestört, so wiederholen sich am Südabhange alle die genannten Lonen in der nämlichen Reihenfolge.

Man durchwandert zuerst den südlichen Grauwackenund Thonschiefer = Gürtel, um alsdann in die Kalk = und Dolomit-Region zu gelangen, die sich durch größere Wildheit, Sterilität und Wasserrunuth von ihrer lieblicheren Schwesterbildung am Nordrand unterscheidet. Sie zieht unter dem Ramen Karst nach Görz und Istrien, verbreitet sich durch Dalmatien bis an die Südspize von Griechenland hinab und setzt die höchsten Theile der Apenninen zusammen.

In den fruchtbaren Hügeln, welche den Nordrand der lombardisch schnetianischen Ebene umsäumen, erkennt man mühelos das Gegenstück zur Sandsteinzone der Schweiz, Baherns und Desterreichs.

So ftellen sich die Alpen als ein langgezogener Gebirgsrüden dar, von dessen centraler Axe dachförmig und
symmetrisch die jüngeren Sedimentgesteine nach beiden Seiten absallen. Die letzteren sind freilich häusig so chaotisch verworren, die Schichten so wild durcheinander geworsen, ausgerichtet, gefaltet, geknickt und überstürzt, daß sich ihre ursprüngliche Anordnung nur mit größter Mühe noch ermitteln läßt. Der Anblick jener gefalteten und geknickten Kalksteinschichten, welche z. B. an den Felswänden des Bierwaldstättersees die Ausmerksankeit selbst des achtlosesten Reisenden auf sich ziehen, wird stetzt etwas räthselha;tes behalten. Es erscheint uns unbegreislich, daß bas fprobe Geftein faft wie eine weiche Daffe gefnetet und gefaltet werden konnte, allein wir muffen uns erinnern, baß nicht felten bie im Rleinen fprobeften Rorver im Großen eine bedeutende Biegfamteit befigen tonnen. fich große Eis-, Stahl- und fogar Glas-Maffen burch ftarten Druck mit Leichtigkeit biegen laffen, fo ware es wahricheinlich auch möglich eine feste Raltsteinschicht von meilengroßer Ausdehnung zu biegen, wenn wir im Stande maren, fie an beiben Enden zu faffen und aufammenaubruden. Denkt man fich überdieß bie Gefteine noch mit Erbfeuchtigkeit burchtränkt und baburch in einem minder fproben Ruftand, als an ben ber Oberfläche gunachft aelegenen Theilen, fo läßt es fich am Ende begreifen, wie burch gewaltigen Drud, namentlich wenn er Sahrtaufende lang unausgeseht wirksam blieb, jene merkwürdigen Schichtenftörungen entfteben fonnten. Abgesehen von biesen Unregelmäßigfeiten im Schichtenbau gibt es in ben Alben noch vielfache Beweise eines heftigen Druckes, welchem alle älteren Ablagerungen ausgesett waren. Man findet Schichten stellenweise auf die Salfte ober auch noch weniger ihrer normalen Mächtigkeit zusammengequetscht; an anderen Orten find alle Gefteinstheilchen nach einer bestimmten Richtung an bie Lange gestreckt und an biefer Berschiebung nehmen fogar die Berfteinerungen Theil, welche fich alsbann auf bas feltfamfte verzerrt zeigen. Auffallenber Beife icheinen alle biefe Störungen vollkommen unabhängig von pultanischen Erscheinungen zu fein; benn fie finden fich gerade ba am häufigsten, wo Eruptivgesteine ganglich Damit werben wir einer uns nahe liegenden Erklärung biefer Störungen beraubt. Ueberhaupt fo leicht

c3 ift, die Wirtungen mechanischer Kräfte, welche in versgangenen Perioden mit furchtbarer Energie thätig gewesen sein müssen, aus vielen Anzeichen nachzuweisen, so schwierig ift es in jedem einzelnen Falle den Grund anzugeben, warum ein Druck gerade in einer bestimmten Richtung ausgeübt und durch welche Ursachen derselbe überhaupt hervorgerusen wurde. In vielen Fällen bleibt die Versmuthung am wahrscheinlichsten, daß die langsam aussteigende Bewegung der Centralaxe selbst einen gewaltigen Druck auf die Nebenzonen aussibte und in ihnen jene großartigen Berrüttungen verursachte, welche wir heute mit Erstaunen betrachten.

Daß übrigens die Alpen nicht mit einem Ruck, in Folge einer einzigen Erdkatastrophe emporstiegen, sondern daß sie hundertmal ansetzen um ihre jetzige Höhe anzusstreben, daß sie ihr Ziel erst nach langem, vielsach untersbrochenem Rütteln an der Erdveste erreichten, das geht aus den Lagerungsverhältnissen der Sedimentgesteine mit Sicherheit hervor.

Berfen wir nun einen Blid auf die aus mesolithischen Absähen zusammengesehten beiderseitigen Kalkzonen, zunächst in den nordöstlichen Alpen, so zeigt sich in ihnen ein tiefgreissender Contrast gegenüber dem nördlichen Europa. Wie in allen alpinen Ablagerungen fällt zunächst ihre große Mächstigkeit und ihr verhältnismäßig geringer Reichthum an Bersteinerungen in die Augen. Lehtere sehlen zuweilen ganzen Schichtencomplexen gänzlich oder sie beschränken sich auf einige wenige Bänke.

Unter ben Triasbildungen wird ber bunte Sanbstein burch rothe ober grüne, glimmerreiche Schiefer

ersetzt, welche hier und bort ben obersten Sandsteinlagen bes außeralpinen Gebietes gleichen. Sie enthalten jedoch höchst selten Landpsslanzen und Landreptilien, vielmehr marine Musches und Schnecken. Die reichen Steinsalzlager bei Berchtesgaben und im österreich'schen Salzkammers gut gehören theilweise zum bunten Sandstein, theilweise auch zum Keuper.

Statt bes Muschelkalks thürmen sich in ben östlichen Allpen graugefärbte bolomitische Massen (GuttensteinersSchichten) auf einander, darüber folgen schwarze oder röthliche Kalksteine, zuweilen von mergeligen oder thonigen Schichten unterbrochen. Nach einer genauen Uebereinstimmung der einzelnen Glieder mit dem nordeuropäischen Muschelkalksjucht man vergeblich; ja sogar unter den zahlreichen marinen Versteinerungen erleichtern nur wenige gemeinsame Arten die Orientirung.

Im Keuper hört jede speciellere Parallele auf. Statt litoraler Sandsteine und brackscher Wergel tritt in den Alpen ein vielsach gegliederter Schichtencomplex mit überwiegend marmorartigen Gesteinen aus. Da ist zus nächst der blutrothe, dichte Marmorkalk von Hallstadt, Aussec und Berchtesgaden zu nennen, worin namentlich an den erstgenannten Orten Millionen der schönsten Ammondbruer neben anderen Weeres-Conchylien liegen. Im nördlichen Europa gibt es in der Trias noch keine ächte Ammoniten; sie erscheinen dort erst im Lias. Unsere früheren Ersahrungen über die Lebensdauer dieser wichtigen Cephalopoden haben sich somit seit Ersorschung der Alpen wesentlich verändert. In den dayerischen und nordtyroler Alpen erseten schwarze Blätter-Wergel (Partnachschieser), weißer Wetter-

steinkalt und bunkelgefärbte Kalkmergel (Raibler Schiefer) jene fossilreichen Ablagerungen im Salzkammergut.

And in den Sud-Alpen finden fich bei St. Caffian in Tyrol, Raibl in Rarnthen, Efino am Comerfee und anderen Orten versteinerungsreiche Reuperbildungen von fehr bedeutender Machtigkeit. Mit Ausnahme vereinzelter Ablagerungen besteht die alpine Trias aus reinen Mceresgebilben und zwar größtentheils aus Gefteinen, beren Beichaffenheit auf eine Entstehung in tiefem Baffer hinweist. Da nun die Trias im gangen füblichen Europa und in ben entlegensten Theilen der Erdoberfläche, wie im Himalajah, in Reufeeland und Californien in der alvinen Entwidelung erscheint, so muß man biese mit Rug und Recht als die normale bezeichnen, welcher die mittel- und nord-europäische als eine locale Strandbilbung gegenüberfteht. Ueber bie einstige Berbindung der letteren mit dem alpinen Triasmeer fehlt wegen ber Bebedung bes ganzen Bwifdengebietes durch jungere Sedimente jeder Aufschluß. tagt fich baber auch nicht fagen, ob die bedeutenden Differengen lediglich in ber größeren ober geringeren Entfernung vom Festland, in ber Tiefe und Beschaffenheit bes Meerbobens ihre Erflärung finden ober ob nicht, wie Bumbel vermuthet, ein jest in die Tiefe versunkener Landruden bas helvetifch = germanische Beden in zwei ge= fonderte geographische Brovinzen schied.

Ein Bonebed zwischen Trias und Jura gab es in ben Alpen nicht. Statt bessen sindet man über dem Reuper graue Kalksteine und weiße Dolomite von mehr als tausend Fuß Mächtigkeit. Beibe sind marinen Urssprungs, nur in einzelnen Schichten versteinerungsführend,

häufig aller organischen Ueberreste baar. Einige Musicheln sind in großer Zahl sowohl im nordeurspäischen Bonebebsandstein, als in den marinen Kalksteinen der Alpen und beweisen, daß die letzteren trotz ihrer enormen Mächtigkeit das zeitliche Aequivalent der oftmals nur handhohen Knochenschicht darstellen.

Diese interessante, alpine Zwischenbildung — die Rhätische Stufe — wurde bald der oberen Trias, bald dem unteren Lias zugetheilt, weil ihre Bersteinerungen sowohl mit denen des Keupers, als mit denen des Lias vielsache Verwandtschaft besitzen.

Jebenfalls steht fest, daß die Lücke zwischen den beiden Formationen im alpinen Gebicte, wenn auch nicht vollkommen ausgefüllt, doch weit weniger klassend ift, als im mittleren und nörblichen Europa, wo durch Einsschaltung vom brackischen und Süßwasserschichten der Zusammenhang der marinen Absätze unterbrochen wurde.

In der Schweiz herrschten während der Triaszeit wesentlich verschiedene Berhältnisse, wie sich aus den Absätzen jener Zeit ersehen läßt. Schon in Graubundten sucht man vergeblich nach den Aequivalenten des bunten Sandsteins, Muschelfalts und Keupers der Ostalpen; dort lagern sich auf den krystallinischen Kern mächtige Rassen von grünen und grauen Schiefern, leider fast ganz ohne Bersteinerungen, welche möglicherweise alle paläolithischen und einen Theil der mesolithischen Absätze bis zur Kreide herauf vertreten. Weiter westlich läßt sich der bunte Sandstein als ein quarzreiches Conglomerat von rother Farbe (Verrucano oder Sernisti) wiedererkennen, dann solgt ein etwa 200 Fuß mächtiges Lager von löcherigem

Dolomit (Rauh = Back) ohne alle Versteinerungen als Vertreter bes Muschelkalks. Reuper und rhätische Stuse sind kaum entwicklt und letztere nur in der Nähe des Thuner Sees durch charakteristische Fossilireste zu erkennen. Während der Jura - und Areidezeit bildete das heutige Rheinthal eine höchst merkwürdige Scheide zwischen den Ablagerungen der westlichen und östlichen Alpen, die auch am Südgehänge der Alpen wieder zu erkennen ist und dort dem Westrande des Gardasees entlang nach Norden verläuft. Die Differenzen zwischen den mesolithischen Ablagerungen der Ost- und Westalpen sind kaum weniger scharf auß-geprägt, als jene zwischen Nord- Alpen und Süd-Alpen.

Bährend ber Juraformation macht sich sowohl innerhalb der Alven, als namentlich auch zwischen den alpinen und außeralpinen Ablagerungen wieder einc etwas größere Uebereinftimmung geltend, obwohl die Verschieden= beiten immerhin noch groß genug find, um Wiederertennung gleichzeitiger Schichten zu erschweren. Man tennt hauptfächlich meerische Ablagerungen, deren Versteinerungen noch am meisten Aehnlichkeit mit denen der schwäbischen und schweizeri= ichen Jurazone besitzen, obwohl auch bier viele eigenthum= liche Localformen bemerkt werben. In der Gesteinsbeschaffenheit, weniger in der Mächtigkeit, weichen die alpinen Schichten vollständig von den gleichzeitigen außeralpinen ab. Go zeigt sich 3. B. ber Lias in den Alpen häufig in Geftalt eines röthlichen Crinoideen=Marmors oder als sefter, bunnschichtiger dunkelgrauer Mergelkalk ober als lichter, mit Feuerstein durchzogener Ralfstein.

Eine der Balberftufe entsprechende Sugmaffers bildung zwischen Jura- und Kreide-Formation kennt man in ben Alpen nicht. hier folgten ununterbrochen Meeresschichten auf Mecresschichten, die großen Umgestaltungen in der Bertheilung von Festland und Baffer, die Beränderungen in den äußeren Lebensbedingungen gingen faft spurlos an den Alpen vorüber. Rein schroffer Bechsel in der Gesteinsbeschaffenheit, teine bedeutenden Distocationen beuten hier einen größeren Abschnitt an. Gegentheil, die tithonische Stufe, wie man die marine Zwischenbildung genannt hat, zeigt sich sowohl petrographisch, wie palaontologisch auf's engste mit ben jungften Jura- und den ältesten Kreide-Bildungen verknüpft. enthält zwar eine im Ganzen ziemlich eigenartige Fauna. aber in ihrer unteren Lage finden sich noch zahlreiche juraffische Formen, mit benen fich weiter oben einige Rreide-Arten vermengen. Noch hat der Streit, ob die tithonische Stufe jum Jura ober jur Rreibe ju rechnen fei, feinen Abschluß gefunden; aber darin stimmen alle Meinungen überein, daß eine Formationsgrenze niemals an dieser Stelle gezogen worden mare, wenn die geologischen forschungen statt in England, Nordbeutschland und Rordfrautreich, im alpinen Gebiete begonnen hatten.

In der Kreidezeit macht sich die Absperrung des mittelländischen (alpinen) Meeres von Nord-Europa am bestimmtesten geltend. Die unteren Stusen sind mindestens dreis mal so mächtig entwickelt, als im anglo:gallischen Beden. Eine Fülle von merkwürdigen Versteinerungen, namentich von Ammonshörnern mit ihren aufgelösten Nebenformen und eigenthümlich gestalteten Belemniten charakteristren die mergeligen oder thonigen Kalkgesteine, während anderwärts im gleichen geologischen Horizont lichtgesärbte Kalkseine



Fig. 81,
Caprotina ammonia
aus tem Schrattenfall von Orgon bei Marjeille.

mit zahllosen Foraminiseren ihre Entstehung auf tiesem Meeressgrund verrathen. In den sterilen, wilden Kalkbergen des Languedoc, im dalmatinischen Karst, in den Schweizeralpen, im Bregenzerwald und im Allgäu ersetzt der mächtig entwickelte "Schrattenkalk" die weichen, mergeligen, obersten Neoscomienschichten des Pariser Beckens. In seinem Gebiet liegen vorzugss

weise jene nacken, vom Wanderer gefürchteten Karrenfelder, die wie Gletscher das Grün der Alpenweiden unterbrechen. Er ist stellenweise ganz er üllt von Schalen einer eigensthümlichen zweischaligen Muschel (Caprotina), deren große Klappe durch spiral gedrehte Wirbel ausgezeichnet ist. (Fig. 81). Nach dieser Leitmuschel nennt man die Abslagerung auch Caprotinentalk.

Wo die mittlere und obere Kreidestuse im nördslichen Europa durch Grünsand, Pläner, Quadersandsstein und weiße Schreidsreide gekennzeichnet ist, sinden sich im mittelländischen Gebiete vorzugsweise lichte, zusweilen aber auch ganz dunkel gefärbte seite Kalksteine. Unter den zahlreichen Fossilresten, welche in diesen mächtigen, vielsach gegliederten Ablagerungen vorkommen, zeichnet sich vor allem eine der Kreidesormation ausschließlich zustommende Familie ausgestorbener Muscheln aus. Die verschiedenen Gattungen und Arten dieser Kubisten seitschafen sontlichen Ralkschafen sontliche Risse, die in vieler Beziehunz an Korallenbauten

einem so beschränkten Raum, wie Europa, zwei Regionen mit total verschiedener Anordnung der geschichteten Gefteine unterscheiben laffen; wenn fich Bebungen und Sentungen bes Bobens, Austrocknung ober Ausfükung wn Meeren, Ueberfluthung von ansehnlichen Festlandstheilen, Entstehung von Sugmafferfumpfen ober Landmaffen gang unabhängig in einem ber beiben nahegelegenen Gebiete vollziehen konnten, ohne daß das andere von diesen Ereigniffen im minbeften berührt wurde, dann muffen wir auf die Annahme von universellen Formationsgrenzen Die Entwidelung ber organischen Schöpfung verzichten. ift zwar nach allgemeinen, für die ganze Erde gültigen Gesetzen erfolgt, allein sie spielt fich nicht nach einer einzigen Schablone, fonbern in vielen, von localen Ginfluffen abhängigen Specialgeschichten ab.

berfelben Gattung kommen in großer Masse im Gosausthal, in den Südalpen bei Belluno, in der Provence, Dordogne, Charente und am Nordabhang der Pyrenäen vor.

Ganz vereinzelt sindet man in der alpinen Areibe zwischen den überwiegenden Weereskalken auch eingeschalztete Süßwasserschichten. Ja sogar Steinkohlen werden bei Wicner Reustadt und in der Rähe von Marseille auß mittleren und oberen Areidebildungen gewonnen. An Conchylien und Pflanzen liefern dieselben nicht unserhebliche Außbeute, dagegen konnten unter den Wirbelsthierresten bis jeht nur Fische und Reptilien, aber keine Säugethiere entdeckt werden.

In der Regel schließt das mesolithische Zeitalter in den Alpen mit Weeres-Sebilden ab und unmittelbar darüber solgen nicht selten die ältesten Schichten der Tertiärzeit gleichfalls in maxiner Entwicklung. Tropdem ist die Grenze zwischen Kreide und Tertiär-Formation auch hier ziemlich scharf gezogen. Fast alle Kreidearten, mit Ausnahme einer Anzahl Foraminiseren
ertöschen und wenn auch die maxine Tertiärsauna, namentlich in den unteren Thierklassen keine sehr auffallenden Contraste gegenüber den Kreidesormen erkennen läßt,
so besteht hier doch immerhin eine so beträchtliche Lücke,
daß der Abschluß eines großen Beitalters gerechtsertigt
wird.

Als Hauptergebniß der geologischen Untersuchung der Apen muß in erster Linie die Umgestaltung der biss herigen Anschauungen über Bedeutung und Abgrenzung der Formationen bezeichnet werden. Wenn sich schon auf einem so beschränkten Raum, wie Europa, zwei Regionen mit total verschiebener Anordnung der geschichteten Gesteine unterscheiden lassen; wenn sich Hebungen und Senkungen des Bodens, Austrocknung oder Aussüsung won Meeren, Uebersluthung von anschnlichen Festlandstheilen. Entstehung von Süswassersümpsen oder Landmassen ganz unabhängig in einem der beiden nahegelegenen Sedier vollziehen konnten, ohne daß das andere von diesen Ereignissen im mindesten berührt wurde, danu müssen wir auf die Annahme von universellen Formationsgrenzen verzichten. Die Entwidelung der organischen Schöpsung ist zwar nach allgemeinen, für die ganze Erde gültigen Gesetzen erfolgt, allein sie spielt sich nicht nach einer einzigen Schavlone, sondern in vielen, von localen Einstüssen abhängigen Specialgeschichten ab.

Ewig mechselt ber Wille ben Zwed und die Regel, in ewig. Wieberholter Geftalt wälzen die Thaten sich um; Aber jugendlich immer, in immer beränderten Schöne, Ehrst du, fromme Natur, züchtig dis alte Geseh.

(Schüter.)

## 3. Ffangen und Chiere im mefolithifden Beitalter.

## a. Die Flora.

"Eine niedrige Ruste erhebt sich aus dem Ocean. Im Sintergrunde tauchen ringförmige Rorallen = Infeln aus bem Bafferspiegel hervor. Geflügelte Gibechsen burcheilen die Lufte, langhalfige Seedrachen schwimmen im Mcer, an beffen Ufer die Gebeine eines ausgeworfenen Achthuolaurus bleichen. Festland und Anseln sind mit üppiger Begetation bedeckt. Da steht eine Gruppe statt= licher Baume, von unten bis oben mit breitem gefiedertem Laube befett, das seinen Ursprung aus furzen knolligen Aeften zu nehmen scheint. Es find Bterophyllen. Bemachse von halb Balmen = halb Farne = artiger Tracht. Daneben erregt ein kleiner Bald von Babanen mit ge= waltigen, hängenden Blättern und aufwärts ftrebenden. durch gabelige Luftwurzeln geftütten Stämmen die Aufmerkfamteit. Auf dem Boden ober in Kelssvalten sproffen allenthalben Farnfräuter mit großen, vielgestaltigen Bebein herpor."

Das ift in turzen Zügen das Bild der Jurazeit und zugleich der Begetation in der erften Hälfte des mesolithisschen Beitalters, wie es der geistvolle Unger in seinen bestannten urweltlichen Landschaften entrollt hat!

Was man biesen phantastischen Darstellungen vom Standpunkt der wissenschaftlichen Genauigkeit auch vorwerfen mag: sie gewähren wenigstens den Bortheil, die Resultate muhsamer Detailsorschung mit einem Blick überssehen zu können.

Schon früher wurde auf ben tiefgreifenben Unterschied in der Pflanzenwelt des mittleren Zeitalters gegenüber jener der älteren Formationen hingewiesen. Die Stein: toblenzeit bietet das feltfame Bild eines aus bluthenlofen Gewächsen zusammengesetzten Urwaldes dar, bei welchem wir unschluffig find, ob wir mehr die Ginformigfeit und niedrige Organisation der Formen oder die Ueppigkeit und riefige Größe ber Individuen bewundern follen; die mejolithische Periode hingegen zeigt uns in ihren alteren Formationen eine Flora von ungleich höherer Entwicklung, aber noch immer von sehr monotonem Charafter. ber Dhas ist nur eine kleine Anzahl von Gattungen und amar vorzüglich Farne in den bunten Sandftein Dieselben erhalten fich geraume Beit. übergegangen. werden aber nach und nach von neuen Gestalten überfluthet.

Im bunten Sandstein spielen Nabelhölzer und Farnkräuter die wichtigste Rolle. Da gibt es vor Allem zapfentragende Boltzien, die den Cedern der Jehtzeit gleichen, ferner dickstämmig, hochgewachsene, den neuholländischen Araucarien ähnliche Widdringtoniten,

ausgezeichnet durch äußerst zarte Nabeln und Zweige. Auch säulenförmige Calamiten und ächte Schafts halme, von den jetzt lebenden Formen nur durch ihre gewaltige Größe unterschieden, fehlen nicht. Ein wichtiges und weit verbreitetes Element ist ferner in den immersgrünen Zapfenpalmen (Chcadeen) hinzugekommen. Diese,



Hig. 88. Abbildung einer (ebenden Zapfendalme (Cycas circinalis) aus Sibafrika.

gegenwärtig hauptsächlich in der süblichen Hemisphäre vorkommenden Gewächse nehmen sowohl nach ihren botanisischen Merkmalen als auch nach ihrer Tracht eine Mitstesstellung zwischen den Farnen, Palmen und Nadelhölzern ein. Am oberen Ende der geraden, unverästelten Stämme (Fig. 83) stehen zahlreiche lange, einfach gesiederte, in

ber Jugend eingerollte Webel, beren leberartige Blätter besonders zur Fossilisation geeignet sind. Ihre großen Früchte besitzen mit den Zapsen der Nadelhölzer die größte Uebereinstimmung. Das getrocknete Mark gelangt als Sago in den Handel.



Rig. 84. Pterophyllum Jägeri a 18 bem Schi. flanbstein von Stuttgart.

Im Reuper und noch mehr Juraformation in ber wird die landschaftliche Bhofiognomie in erfter Linie burch die reiche Entfaltung der Cpcadeen bedingt. Man tann fagen, daß bom Reuver bis zur unteren Areide der Schwerpunkt der Begetation in den nadtsamigen Bflanzen liegt und daß die mäßigen Beränderungen innerhalb diefer langen Zeit durch bas Erlöschen von alten und das Auftauchen bon neuen Eyca: deen = und Nadelhola = Arten veranlakt werden.

Der (Fig. 84) abgebildete Webel aus den Schilfsandsitein von Stuttgart gehört zur Gattung Pterophyllum, deren Stämme eine ansehnsliche Dicke und Höhe ersreichten.

Andere verwandte Formen

aus jüngeren Schichten (Zamites, Podozamites, Mantellia) beften ihre stattlichen Fieberwebel an kurze, fast kugelige Stämme, die auf ihrer ganzen Obersläche mit tiesen, von abgefallenen Zweigen herrührenden Narben besetzt find.

Bon Monokotylebonen erscheinen am Ende ber Jurazeit zum ersten Mal einige Panbanen, Palmen und Liliengewächse, welche den südlichetropischen Charaketer ber damaligen Begetation noch wesentlich erhöhen.

Aus der mittleren Kreideformation kennt man nur spärliche Ueberreste von Landpslanzen, so daß die Flora der jüngeren Kreidezeit, wie sogleich gezeigt werden soll, in fast unvermitteltem Contrast der eben geschilderten gegenübersteht.

Hätte man bei Aufstellung der geologischen Formationen die fossilen Pflanzen in erster Linie berückssichtigt, so wäre ohne Zweisel zwischen die ältere und jüngere Kreide die Grenze eines Weltalters gefallen; denn niemals gab es eine vollständigere Aenderung im Begestationskleid unserer Erde, als gerade hier.

Betrachten wir die Pflanzenreste, welche uns der Quadersandstein von Aachen und vom Harz, die obere Wergelkreide von Westsalen, der Pläner von Sachsen Böhmen und Schlesien oder die Kohlenschieser von Grönsland und Spizbergen liesern, so sehlen zwar darunter stattliche Farne, Nadelhölzer und Sagobäume keineswegs, allein sie spielen nicht mehr die bisherige, Alles beherrschende Rolle.

Der landschaftliche Charakter ist ein anderer geworden. Er wird jett bedingt durch immergrüne bikotyledonische Laubhölzer. Merkwürdiger Weise tritt diese Abtheilung bes Pflanzenreichs, welcher heutzutage dreit Viertheile der Flora angehören, nicht allmälig mit verseinzelten Formen in die Schöpfung, sondern sie erscheint sosort in gewaltiger Menge, alle anderen Gewächse in Hintergrund drängend. Allein in der Gegend von Nachen hat man schon etwa 200 verschiedene Arten nachsgewiesen.

Dieses plöhliche Auftauchen einer großen Anzahl vollständig neuer Formen, die sich in keiner Weise mit den früher gekannten in genetische Berbindung bringen lassen, gehört gewiß zu den überraschendsten und schwierigiten Problemen der Schöpfungsgeschichte. Schon einmal, bei der Betrachtung der Primordialsauna haben wir auf eine ähnliche Erscheinung hingewiesen. Im vorliegenden Falle könnte man übrigens die Bermuthung hegen, daß in dem langen Beitraum, welcher durch mächtige, pflanzenleere, marine Schichten zwischen der Neocom= und Cenoman=Stuse bezeichnet wird, die vermißten Zwischenformen existirten, aber keine Spuren ihrer Anwesenheit hinterließen.

Die Laubbäume der oberen Areide gehören hauptsachlich zu immergrünen Eichen, Feigen, Taxus und Prosteacen, von denen die letzteren jetzt am Cap der guten Hoffnung und in Neus Holland am besten gedeihen. Unsere heutigen Banksien und Grevissen mit ihren lederartigen, gezackten Blättern und zierlichen Blüthenbüscheln dürften wohl noch am meisten die Tracht ihrer Ahnen aus der Kreidezeit bewahrt haben.

Sämmtliche genannten Pflanzen, denen sich noch mehrere Fächerpalmen und Pandanen beimischen, liefern auch für die jüngere Kreibezeit den Beweis eines warmen Klimas, welches sich, wie aus den Untersuchungen Herr's über die reiche Kreidessora von Grönland und Spistergen hervorgeht, bis in die Nähe des Nordpoles hinauf erstreckte.

Reben der Landvegetation verdient die marine Flora wenigstens beiläufige Erwähnung. Schon in der Trias sinden sich in einzelnen Schichten Hausen von platten, stabsörmigen Stückelalgen (Bactrhllien); im Lias haben Knorpeltang und Seegras förmliche marine Wälder gebildet, wenigstens sinden wir einzelne Bänke der an Fischen und Sauriern reichen Delschiefer vollständig mit ihren Ueberresten erfüllt. Auch im Jura und in der Kreide zeigen sich Seepslanzen hin und wieder sehr versbreitet und zwar sallen darunter gewisse Steinalgen (Zoophycus) durch beträchtliche Größe besonders in die Augen.

Bur Steinkohlen Bildung ift es im mesolithischen Zeitalter nur selten und niemals in sehr großartigem Maßstade gekommen. Schon früher (S. 274) wurden die wenig brauchbaren, schwäbischen Lettenkohlen der Trias erwähnt. Zur selben Zeit entstanden in den nördlichen Ausläusern der Alpen zwischen Gmunden und Wien Steinkohlenslöße von heringer Berbreitung, aber guter Qualität. Aus dem unteren Lias stammen die Kohlen bei Gresten, Großau n. a. Orten in Oberösterreich, von Steierdorf und Fünstrichen im Banat, welche an Güte mit den ächten Steinkohlen aus der paläolithischen Periode wetteisern.

Aus der Jurazeit sind nur einige schwache, unbau-

würdige Flöße bei Brora in Großbritannien und aus Bornholm und Schonen zu erwähnen; dagegen liefert die norddeutsche Wälder-Stufe zwischen Hannover und Minden eine seite, zur Verkoakung geeignete Steinkohle in sehr bebeutenden Quantitäten. Der nord-europäischen Kreide sehlten Steinkohlenbildungen von nennenswerther Bedeutung und auch in den Alpen sind nur die Bechkohlenklöße der sogenannten Gosauschichten bei Wiener-Reustadt, sowie die etwas jüngeren in der Umgebung von Marseille namhast zu machen. Die Entdeckung ansehnlicher Kohlenklöße in Grönland und Spishergen, welche man den schwedischen Expeditionen verdankt, verdienen darum ein ganz hervorragendes Interesse, weil sie uns über die Flora und das Klima während der jüngeren Kreidezeit unerwartete Ausschlößisse gewährte.

An öftlichen Abhang des nordamerikanischen Felsengebirges schließt das mesolithische Zeitalter mit einer weitwerbreiteten, an Braunkohlen reichen Süßwasserbildung ab. Dort tritt die obere Areidesormation als Kohlenspenderin auf und bietet den holzarmen Staaten Rebraska, Dakotah, Nevada u. s. w. eine Garantie für ihr künftiges Ausblühen.

Nach ben Berichten, welche neuerdings aus China zu uns gelangen, scheint auch dort ein Theil der vorhandenen Steinkohlen mesolithischen Ablagerungen anzugehören. In ber Ratur ift Alles mit Allem verbunden. (Leffing.)

## b. Die Meeresthicre.

Da sich das Thierleben im mittleren Zeitalter noch ims mer auf den Ocean concentrirt, so gebührt den Weeresbewohs nern vor ihren Zeitgenossen auf dem Festland der Vorzug.

Bir beginnen mit dem Rleinften und Unvollfom= menften. Schon wiederholt wurde auf die kalkbildende Thätigfeit ber Coccolithen und Foraminiferen aufmerkam gemacht (S. 40). In einer Periode, wo reine Meerestalte das vorherrschende Gestein bilden, fich die Anwesenheit derartiger Ueberrefte mit großer Bahrscheinlichkeit voraus sagen. Foraminiferen wurden in der That auch mahrend des letten Sahrzehntes mit Bulfe bes Mitroftops unter geeigneten Borfichtsmagregeln sogar in solchen Gesteinen nachgewiesen, in benen scheinbar jebe organische Form durch metamorphischen Ginfluß zerftort ift. Schon Chrenberg hatte die Zusammen= setzung ber weißen Schreibfreide aus Milliarden von winzigen Schälchen entbeckt: daß aber auch die harten Marmortalte ber Alpen aus folden Glementen bestehen: Diese Renntniß verdankt man erft den forgsamen Untersuchungen der Neuzeit.

Es bedarf übrigens kann der Erwähnung, daß diese Geschöpfe den Kalk nicht zu erzeugen im Stande find. sondern densich getöst im Meerwasser vorsinden und ihn nur in sester, organisirter Form consolidiren. Rur in diesem Sinne kann man gewisse Gesteine als Erzeugnisse mikroskopischer Organismen bezeichnen.

Auch die Foraminiferen haben ihre Wandlungen durch: gemacht. Jede Periode besitt ihre eigenthumlichen Gat tungen und Arten. Wenn der Tieffeeschlamm des atlantischen Oceans heutzutage Millionen von Globigerinen=Schälchen enthält, jo suchen wir in der Trias vergeblich nach solchen Formen; dafür gibt es aber dort einen alpinen Ralkstein, der sich fast gang aus 1,2 bis 1 Boll langen Cylindern der Gattung Dactylopora aufbaut. Im Jura herrschen winzige, stabsormige, gefrummte oder fpiral eingerollte Röhren mit glafig porojer Schale vor (Nodosaria, Dentalina, Cristellaria), mahrend die weiße Schreibkreide, die Schratten= und Seewerkalte ber Alpen hauptfächlich spiral gerollte (Rotalia, Nonionina), zweizeilig gekammerte (Textilaria) und kugelige Schälchen (Globigerina) liefern. So zeigt fich felbft unter biefen winzigen Baumeiftern unferer Gebirge ewiger Wechsel.

## Scefchwämme.

Für eine zweite Claffe bes Protistenreiche, die Sec. schwämme ober Spongien fcheinen Jura und Rreibe

befonders gunftige Exiftenzbedingungen geboten zu haben. Durch den gewöhnlichen Babeschwamm find biese, früher bem Pflanzenreiche zugetheilten Geschöpfe Jebermann hinreichend bekannt. Der locherige, aus feinen, filgig verwachsenen Sornfafern zusammengesette Rörper, mit bem wir uns täglich maschen, ift nur ein fteletartiges Gebilbe, das fich noch am besten mit bem inneren Ralkgerufte ber Korallen vergleichen läßt. Dasfelbe wird im lebenden Buftand von einer Gallertmasse (Protoplasma) burchdrungen und überzogen, die ohne besondere Organc alle Berrichtungen der Ernährung, Athmung und Fortpflangung erfüllt. Gewöhnlich prangen die Spongien im brennendsten Roth, Gelb ober Blau und bededen, da fie fast immer gesellig leben, mit ihren höchst mannigfaltigen Beftalten weite Flachen an fteinigen Scefuften.

Merkwürdig ist die Verwendung der zahlreichen Löcher und Kanäle in dem saserigen Gewebe. Manche derselben sind mit Wimperzellen bekleidet und führen dem Schwamm durch unaufhörliche Schwingungen einen continuirlichen Strom Wassers zu, der in heftigen Güssen aus anderen Löchern wieder ausgestoßen wird.

Die heutigen Hornschwämme würden sich wegen der vergänglichen Beschaffenheit ihres Gewebes nicht sons derlich zur Versteinerung eignen. Ihre Vorsahren aus der mesolithischen Periode besaßen aber ein viel festeres, aus kalkigen Fasern bestehendes Skelet, das selbst nach dem Absterben des Thieres dem Anprall der Wellen Widersstand zu leisten vermochte.

Wer je über die Spongitenkalke des weißen Jura gewandert, hat sich gewiß an den vielgestaltigen Formen

ber zahllos herumliegenden Kalkschwämme erfreut. In größter Menge sieht man Becher= oder Chlinderförmige Schuhien. Bei diesen bilbet das von vielen rund-lichen Löchern durchbohrte und von äußerst feinen Kandlichen Löchern durchbohrte und von äußerst feinen Kandlichen durchzogene Kalkstelet eine dick Wand um einen weiten centralen Hohlraum. Die ursprünglichen Kalksafern wandeln sich manchmal während des Fossilisationsprozessein Rieselerde unn: dann läßt sich durch verdünnte Salzsäure die in alle Oessnungen eingedrungene Kalkmasse austlaugen und das Stelet erscheint in so untadeliger Frische und Keinheit, als ob es eben dem Weere entnommen worden wäre. Auf solche Weise ist die Fig. 85 abgebildete Scyphia paradoxa präparirt.



Sig. 85. Sopphia paradoxa aus bem weißen Jura von Engelhardsberg in Franken.

Neben den chlindrischen Schphien findet man tellers artig ausgebreitete, kurz gestielte Enemidien = und Tragos=Arten, zuweilen mit einem Durchmesser von 1—11/2 Fuß. Bei ben erfteren strahlen vom vertieften Centrum zahlreiche, verzweigte, riffige Kanäle aus.

Auch zusammengesetze, verästelte Colonien, ganze Gruppen von Chlindern, knollige Augeln und breite, am Boben hinkriechende Lappen liegen in Menge umher.



Fig. 86. Siphonia ficus aus ber mittleren Kreibe von Blachown.

In der Rreide werden die Formen noch viel mannig= faltiger und zierlicher. Man fennt Gattungen. Dereit Geftalt genau einem Bo= tale gleicht; andere erin= nern an Feigen (Fig. 86), find jedoch mit einer ober vielen Berticalröhren Länge nach durchzogen und 🕟 burch einen an ber Bafis wurzelartia verzweigten Stiel am Boden feftge= machien. Durch besondere Schönheit zeichnen sich die schirmahnlichen, gestielten Coeloptychien (Fig. 87) aus den obersten Kreide= schichten – Norddeutschlands aus.

Mit den sebenden Spongien dürfen die fossilen Steinsschwämme nicht zusammengeworfen werden. Sie bilden eine selbständige Familie, folgen zwar in der äußeren Formgestaltung denselben Geschen wie die Horns und



Big. 87. Cooloptychium sgaricoides aus ber weißen Rreibe von Braunfdweig.

· Riefelschwämme ber Neuzeit, erlöschen aber bereits am Ende des mittleren Weltalters.

## Rorallen und fonftige Strahlthiere.

Für die warme Temperatur der Urmeere liefert das Borkommen von Korallenriffen den besten Anhaltspunkt. Schon aus diesem Grunde dürfen die ungemein mächtigen Korallengesteine des mesolithischen Zeitalters nicht mit Stillschweigen übergangen werden.

Im schweizerischen Jura hat D3w. Heer nicht allein die Verbreitung der ehemaligen Korallenriffe tartographisch dargestellt, sondern sogar noch ihre ursprüngliche Form zu ermitteln gesucht. So glaubt er z. B. bei Solothurn ein kleines, ganz regelmäßiges Atoll, bei Delsberg ein zweites von größerem Umsang und swelich von Basel ein Wallriff nachweisen zu können.

•

·

•

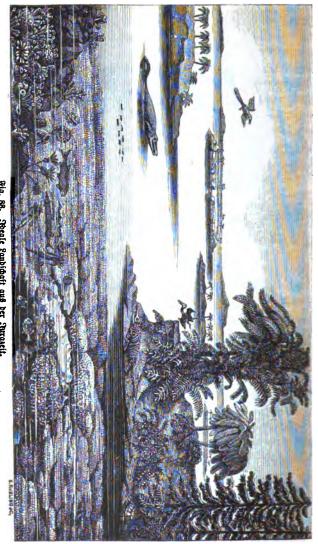

Big. 88. 3beale Lanbichaft aus ber Jurageit.

Die Korallen Gattungen im mittleren Zeitalter sind größtentheils sechsäählig (vgl. S. 157) und schließen sich schon enge an die lebenden an. Kein Merkmal von hervorragender Bedeutung im inneren Bauplan, kein namshafter Unterschied in der Größe oder äußeren Gestalt erzegen besonders Interesse. Weichen auch die Einzelsormen in gewissen Merkmalen von den jest lebenden ab, so besitht doch ihre ganze Tracht und die Art ihres Borkommens so wenig Eigenartiges, daß der Totalcharakter der alten Korallenbauten gewiß mit denen unserer tropischen Weere im Einklang stand. Statt der Beschreibung einiger durch Häusschließen korallensissen und über einem jurassischen Korallenriff darzustellen.\*)

Im Baffer felbft tummelt fich eine mannigfaltige Bevolkerung umber. Rechts bilbet ber Boben ein formliches Rorallen-

<sup>\*)</sup> Unfer Bild zeigt uns ein Stud des mit Korallen-zusein bebedten Archipels der jungeren Jurazeit. Im hintergrund fieht man mehrere mit Zapfenpalmen bewachsene Atolle. Auf der rechten Seite im Bordergrunde steht auf der änßersten Spitze einer schmalen Korallen-Insel eine ftattliche Gruppe von Sagopalmen aus der Gattung Ptorophyllum; andere hochstämmige Epcadeen mit ausgebreiteten Kronen sieht man im hintergrund. Mit diesen besitzen die kurzen, mit langen Bedeln geschmildten Strunke weiter vorn wenig Achnlichkeit, obwohl sie ein und derselben Gattung angehören. Die schlankzewachsenen Rabelhölzer am rechten Rande (Thuites) schließen sich in ihrer Tracht den hentigen Araucarien an.

Bon den Korallen des älteren Zeitalters unterscheiden sich die mesolithischen Formen vornehmlich durch folgende Merkmale:

Die Sternleisten der Kelche sind in der Regel sechsigühlig geordnet; die früher ziemlich allgemein vorhandenen Duerböden sind selten geworden; das ganze Kalkgerüft ift mindes derb, die Sternlamellen sind dünner, löcherig und des stehen manchmal sogar nur aus lose zusammengefügten, einem Fachwert gleichenden Kalkbälkchen. Dafür entwickelich das die einzelnen Kelche verbindende kalkige Zwischengewebe stärker und die Fortpslanzung ersolgt ebenso oft durch Selbstkeilung wie durch Knospung.

In der Trias enthält nur das alpine Gebiet 20: rallenriffe, im Jura verbreiten fie fich über ganz Europa.

felb, in dem mächtige Gruppen von Stylinen und Aftracen vorherrschen. Die kurzen, dickbäuchigen Fische im Bordergrand gehören zur Gattung Gyrodus. Gerade in der Mitte schwimmt ein großer dünnleibiger Aspidorhynchus, bemerkenswerth wegen seines verlängerten Oberkiefers; etwas weiter oben links zeigt sich ein Lepidotus mit seinem schwelzglänzenden Schuppenkleid. Leicht kenntlich sind die herumliegenden Ammonshörner, sowie die schlanken Bekemniten mit ihren 10 Fangarmen. Links im Bordergrund ist eine Felsgruppe dicht besetzt mit Steinschwammen, Seelisien (Apiocrinus), Korallen und Muscheln. Auf der Wasserstäche selbst schwimmt ein mächtiger Ichthyosaurus, in der Luft schwebt der Urvogel (Arachaeopteryx) und ein kleiner Flugsgaurier (Pterodactylus), der gerade die Palmengruppe am lifer verläßt.

um in der Kreide allmälig wieder ihren Rückzug nach der Wittelmeer-Region anzutreten.

Eine sehr auffällige Umgestaltung und Annäherung an die jezige Schöpfung lassen die Seclilien (vgl. S. 172) erkennen. Die Anospenstrahler und Cystis deen sind bereits erloschen und nur noch die Armslilien vertreten. Aber auch unter diesen beschränken sich die einst so zahlreichen getäselten Formen auf eine einzige ungestielte Gattung (Marsupites); alle übrigen geshören zu den gegliederten Seclisien, bei welchen die dicken Kelchtäselchen nicht einsach aneinander gereiht, sons dern durch vertieste Gelenkslächen mit einander verbunden sind. Außerdem wird die getäselte Kelchdecke durch eine lederartige Haut ersett.

Im Muschestalt liegen die prächtigen Kronen des Encrinus liliiformis (Fig. 90). Auf langem, aus dreherunden Gliedern bestehendem Stiel erhebt sich der niedrige Kelch, dessen oberste Täselchenreihe fünf, mit zarten, gescliederten Fühlerchen besetzte Doppelarme trägt, welche sich sternsörmig ausdreiten und wieder zu einer stumpfen Pyrasmide zusammenfalten ließen. In diesem Zustand mahnen sie an den Anblick einer eben im Ausbrechen begriffenen Lilie.

Unter dem Schute der oberjurassischen Spongitens und Korallen-Felder entwickelten sich besonders gern die zierlichen Relkencriniten (Eugeniacrinus, Fig. 89). Das sind kurzgestielte mit derben Wurzelstock sestenchsiene Krönchen, deren Kelch fast genan die Form einer Gewürznelke wiederholt. Fünf gebogene, unten breite, oben zugespitzte Taseln bilden das Deckengewölbe und





Fig. 89. Eugeniacrinus carvephyllatus aus bem weißen Jura von Streitberg in Franken. b. Reich von oben gejeben. (natürl. Größe.)

lassen zwischen sich rhombische Desinungen frei, die vermuthlich zum Austritt der Arme bestimmt waren.

Weber Encrinus noch Eugeniacrinus besitzen in der Jettwelt einen nahestehenden Berwandten. Wohl aber haben die Tiessechorschungen der Neuzeit sowohl im Eismeer, als an den Küsten von Florida eine winzige, höchst zierliche Armsilie and Tageslicht gebracht, die geradezu als zwerghaster verkümmerter Nachsomme der stattlichen Apioscriniten aus den Jurameeren bestrachtet werden kann.

Die ohne Arme zwei bis drei Zoll langen Kronen des Apiocrinus (Fig. 91) besitzen birnförmige Gestalt und bestehen aus massioen, durch vertieste Gelentslächen in eins ander gefügten Taseln. Der Centralsraum für die Weichtheile hat nur

geringen Umfang; ber Stiel ist rund, am unteren Ende knollig verdickt; seine Glieder werden von einem censtralen Kanal durchbahrt und sind auf den Gelenkslächen mit strahligen Eindrücken verziert. Die größten unter den jurassischen Apiocriniten konnten mit Armen, Kelch, Stiel und Wurzeln eine Länge von 3—4 Fuß ersreichen. In der Kreides und Tertiärs-Formation wers den sie immer kleiner und nähern sich auch in anderen



Fig. 90. Enorinus liliiformis aus bem Mufchelfalt von Erferobe bei Braunichweig. (']s naturl. Größe). b. Stielglieb (naturl. Größe).

Fig. 91. Apiocrinus Roissyanus aus dem Korallentall von Tonnere (Yonne). (1)s natürl. Größe.)

Werkmalen dem mit Stiel und Wurzel kaum fingerlangen lebenden Rhizocrinus.

Neben den bereits genannten erloschenen Formen finden sich auch herrlich erhaltene Exemplare der langsarnigen, noch heute existirenden Gattung Pentacrinus. Im englischen und schwäbischen Liasschiefer liegen zustatel, Aus der Urzeit.

weilen ganze Familien begraben. Ihre dünnen, aber unsemein langen Stiele sind dann in der Regel mit einsander verschlungen und staden vermuthlich nur lose im Schlamm, wenigstens sindet man niemals verdickte Burzeln wie bei den Apiocriniten. Im Gegentheil das unterste Ende scheint sich zu verjüngen. Nach oben nehmen die mehr oder weniger deutlich fünsedigen Stiele langsam an Stärke zu, tragen an ihrem Ende die mächtige, verästelte Krone (Fig. 92), unter deren Last sie sich krümmen. Charakteristisch ist die fünsblätterige Berzierung auf den Gelenkslächen der Stielglieder, nach welcher die Gattung ihren Namen erhalten hat.\*)

Der Relch felbst befteht nur aus wenigen fleinen aber biden Täfelchen; auf ihm befestigen fich funf gemaltige, weit ausgebreitete, tausendfältig veräftelte und bis in die dunnften haarformigen Spiten gegliederte Arme. Quenftedt hat fich bie Daube gegeben, an einer schwäbischen Krone bie Rahl ber Ralktafelchen auszurechnen und nicht weniger als 5 Millionen herausbetommen! "Alle diese Ralkglieder werden von einem Rahrungskanal durchbohrt, welcher Leben bis in die außersten Spiten strömt. Der gange wunderbare Bau hat bas einzige Ziel, Strömungen im Baffer zu erzeugen. um Rahrung zum centralen, zwischen den Burgeln ber schlangenartigen Arme verstedten Munde zu führen. Rund und Magen umgeben von einer vielgegliederten, falfgestütten Schwielenhaut, lagerten fie im Schlamme bes Urmeeres, und gehalten burch ungemeffene, aber innig

<sup>\*)</sup> névra, fünf, zolvov, Lilie.



Fig. 92. Pentaorinus subangularis aus dem Liaschiefer von Boll in Bürttemberg.

a. Stielglieber berielben Art, b. Stielglieber von P. basaltiformis.

in einander verschlungene Stiele blieb wahrscheinlich die Wiege auch ihr Grab. Denn folche Massen konnten sich nicht leicht bewegen." (Duenstedt.)

Auch die Pentacriniten werden nach Ablauf der Jurazeit kleiner und wenig häufig. Einige wenige ziemulch schmächtige Arten leben noch heute in großer Weerestiefe an den Küften von Südeuropa und den Antillen, scheinen aber, wie aus ihrer außerordentlichen Seltenheit hervorzeicht, im Aussterben begriffen zu sein.

Ließ sich schon bei den Crinoideen eine Fortentswicklung im Sinne der Annäherung an die Jetzteit erkennen, so tritt dieselbe Erscheinung in noch auffallenderem Grade bei den Seeigeln hervor. Diese Geschöpse machen im mittleren Zeitalter einen nicht unwesentlichen Bestandtheil der Meeressauna aus und sanden an steinigen Usern oder Kovallenriffen besonders günstige Standorte. Zeichneten sich die paläolithischen Formen (vgl. S. 187) durch eine ungewöhnlich große Anzahl von Taselzreihen aus, so bestehen von denen je 10 mit Porengängen wersehene als Ambulacrals, je 10 undurchbohrte als Zwischen seselder bezeichnet werden.

Ju der Trias gibt es nur wenige Arten aus der noch jest lebenden Sippe Cidaris (Fig. 93), die in der Jura- und Areideformation bereits den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreichte. Ihre runden, getäselten Schalen sind mit großen Warzen besetht, welche dicken, keulenförmigen Stacheln als Gelenkslächen dienen. Den sosielen Exemplaren sehlt diese Vewassnung meistens — Körper und Stacheln liegen getrennt, die letzteren zerstreut im Geftein.\*) Während bes Lebens benützen die Seeigel ihre Stacheln theils als Schutz, theils als Bewegungssorgane, indem sie dieselben am Boden aufstemmen und nun den Körper mittelst der ausgestreckten Saugschläuche langsam fortschleppen.

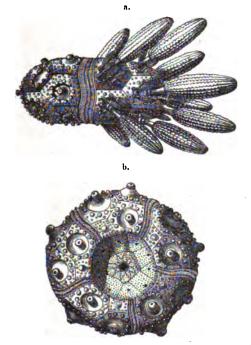

Fig. 93. Cidaris coronata aus tem weißen Jura bon Franten. a. Rorper, theilweije noch mit Stacheln bejett, von ber Seite (restaurir.), b. Rorper von oben.

<sup>\*)</sup> Die Stacheln find unter bem Ramen Ju benfteine befannt.

Sonderlich schnellfüssig find die Seeigel nicht; dafür besitzen sie aber die Fähigkeit, sich auf der oberen und unteren Seite gleichgut fortzubewegen oder sogar unter Umständen sich auf der Seite wie ein Wagenrad sortzurollen. Wanche scheinen zeitlebens sich nur im Areise herumzuwälzen, indem sie gleichzeitig mittelst ihrer scharfen Zähne tiese Gruben in Sand oder sogar in harten Stein einbohren.

An dem Fig. 936 abgebildeten Stüd aus dem weißen Jura sieht man die Oberseite des Körpers. Der After liegt in der Mitte des Scheitelschildes und hat seine ursprüngliche Bedeckung durch bewegliche Täselchen noch erhalten. Gerade gegenüber liegt auf der flachen Unterseite der mit 5 kräftigen, zugespitzten Kiesern ausgestattete Mund.



Fig. 91. Holoctypus orificatus aus dem weißen Jura von Franken.



Fig. 95. Echinobrisaus clunicularis aus dem braunen

Jura ber ichwäbifden Alb.

Richt so regelmäßig sind die in Fig. 94 und 95 dars gestellten Seeigel gebaut. Bei diesen ist ber After aus dem

Scheitel gerückt. Er kann überhaupt jeden beliebigen Punkt zwischen Scheitel und Mund in der Mittellinie des hinsteren unpaaren Zwischenfeldes einnehmen, doch bleibt seine Lage innerhalb ein und derselben Gattung stets constant. Sobald der After das Scheitelschild verläßt, hört die regesmäßige, strahlige Form auf und man untersicheidet nun an den Körpern Born, Hinten, Rechts und Links.

Als Beispiele von jurassischen Seeigeln mit excentrischem After sind die Gattungen Holectypus (Fig. 94) und Echinobrissus (Fig. 95) abgebildet. Beim letzteren liegt der After auf der Oberseite, unmittelbar hinter dem Scheitel, beim ersteren auf der Unterseite, hinter dem Mund. Bei allen unregelmäßigen Seeigeln sind die Barzen und Stacheln bedeutend kleiner als bei den Cidariten.

In der Kreidesormation sinden sich regelmäßige Seesigel zwar noch in sehr großer Bahl; aber die Formen mit excentrischem After nehmen mehr und mehr zu und da bei diesen häusig auch der Mund in die vordere Hälfte der Unterseite vorrückt, so wird eie radiale Gestalt sastzlich aufgehoben und statt ihrer eine einsache Symmetrie hergestellt.

In diese Abtheilung gehört Ananchytes ovata (Fig. 96). Man trifft ihn in der Schreibkreide von Nordsbeutschland, England und Frankreich ungemein häusig. Richt selten ist das Innere mit Feuerstein ausgefüllt, die Schale selbst aufgelöst, so daß der Ausguß alle Poren und vertiesten Nähte des Gehäuses in erhabener Zeichnung wiedergibt.

Die Seeigel der jetzigen Meere stimmen theimen generisch mit denen der Juras und Kreides Zeit übenn aber neben den alten Gattungen haben sich zahlreiche ner



Fig. 96. Ananchytes ovata aus ber weißen Rreibe bora Lunetung.

entwickelt, während die ersteren überall, wenn sie ibrihaupt noch existiren, eine bedeutende Abnahme an Anzerlitten. Im Ganzen stehen jeht die regesmäßigen Sidonalen den mehr differenzirten und darum höher organisaten Kormen mit excentrischem Mund und After an Zahlund Manigsaltigkeit weit hintan.

## Die Weichthiere.

Das bunte Heer der Weicht hiere entzieht sich wertseiner ungeheuren Menge einer eingehenderen Betrachten Eine Bertiefung in die Beschreibung von Sinzespermetönnte aus den schon früher (S. 190) angeführten Grunden auch kein besonderes Interesse erregen. Wenn aber tros dem der Geologe gerade den Conchylien seine Haupaufmerksamkeit zuwendet, wenn ein bedeutender Theil der valänntelogischen Literatur sich vorzugsweise mit ihnen leschsftigt, so liegt darin ein Zugeständniß für den praktischen Berth der leicht unterscheibbaren und meist wohlerhalteren Rollusten-Schalen zur Erkennung der Erbschichten. Die

---

-- nchhlien wurden in der That die ersten Führer durch :: Formationen der Urzeit und noch heute bestimmt der : 20loge seine Horizonte am besten nach gewissen weitverseiteten und charakteristischen "Leitmuscheln".

Sämmtliche Klassen bes Beichthiertypus stellen im ittleren Beitalter zahlreiche Bertreter. Bei den Brach i voo den (vgl. S. 192) läßt sich allerdings bereits eine Ibnahme der Formen, nicht aber der Individuen erkennen. Die einst so verbreiteten Familien der Strophomeniden, Froductiden und Spiriseriden, sowie viele andere Gattungen aben ihre Blüthenperiode längst hinter sich und sind entvocher ganz verschwunden oder doch nur noch sparsam vertreten.

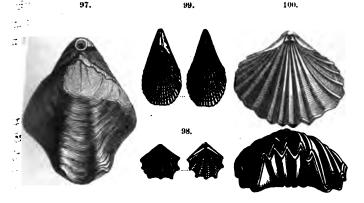

Fig. 97. Terobratula Phillipsii aus dem braunen Jura.

98. Megeriea pectanculus aus dem weißen Jura. 99. Terobratulina neocomieneis aus der unteren Areide. 100. Rhynchonella quadriplicata aus dem braunen Jura.

Dafür erfüllen in Trias, Jura und Kreide die Terebrateln (Fig. 97) und Rhynchonellen (Fig. 100) zu Tausenden die Erdschichten. Diesen gesellen sich außer: dem andere Gattungen von mannigsaltiger Form (Terebratulina, Megerlea, Retzia u. s. w.) in geringer Anzahl bei.

Aus der Masse von Muscheln und Schnecken greisen wir nur einige charakteristische Formen heraus, welche als sogenannte "Leitmuscheln" von den Geologen besonders geschätzt werden.

Die meiften Mufcheln (Blätterfiemener) [6. 193] bewohnen das Meer, nur wenige Gattungen, wie unfere gewöhnlichen, zu Farbenschälchen benütten Glußmuscheln halten sich auch in füßen Gemässern auf. Es find äußerst harmlose, schwerfällige, langsam fortrutschende Thiere, benen ihre zweiklappige Ralkfchale als Schut und ein paar fraftige Musteln als einzige Baffe bienen. Gewöhnlich befindet fich bor und hinter den Wirbeln, in der Nähe des Schlofrandes, je eine Muskel; bei den Auftern und ihren Verwandten genügt jedoch ein einziger, centraler Mustel, um die Schalen trampfhaft zusammen zu preffen und jeben gewaltfamen Deffnungsverfuch zu hindern. Liebhaber von frischen Austern wissen recht wohl, daß einer geschlossenen Schale schwer beizukommen ift; wollen fie dieselbe nicht gewaltsam zerbrechen, so warten fie ab, bis das Thier unvorsichtig seine Klappen öffnet und den fleischigen Fuß hervorstreckt; bann fahren fie mit dem Mcffer dazwischen, schneiben ben Muskel burch und bemächtigen sich nun, ohne Widerstand zu finden, des gelähmten Thieres. Man follte bei fo topflosen Seschöpfen, wie es die Muscheln find, keine Sinnesorgane vermuthen; aber schon die Geschwindigkeit, mit welcher die Aufter bei herannahender Gefahr ihre Rlappen schließt, belehrt uns

eines Besseren. Die Organe sind in der That vorhanden, nur liegen sie an Stellen, wo man sie am wenigsten gesucht hat. So besinden sich am sleischigen Fuß mehrere mit Steinchen erfüllte Gehörbläschen und am äußeren Mantelsrand sieht man bei vielen Muscheln wohl entwickelte, zusweilen lebhaft gefärbte Augen in großer Anzahl vertheilt.

Im mittleren Beitalter herrschen die Muscheln mit einem Muskel entschieden vor, während jetzt die Zweis muskler das Uebergewicht behaupten.



Fig. 101. Myophoria vulgaris aus bem Mujcheltalt von Bapreuth.



Fig. 102. Gervillia socialis aus bem Dufchelfalt von Bapreuth.

Bemerkenswerth ist die gesellige Lebensweise vieler Muscheln. Bei den Austern gestattet diese Eigenschaft bestanntlich die Züchtung in untermeerischen Gärten. Man friedigt auf passendem Boden den Park mit Psählen oder Mauern ein, bringt Austernbrut in Reisigbündeln hinein und läßt dieselbe sestwachsen. In wenig Jahren ist die Colonie durch rasche Bermehrung so sehr vergrößert, daß nun mit der Ausbeutung begonnen werden kann. Auch die Miesmuscheln (Mytilus edulis) sieht man in der Regel in enormer Bahl beisammen. Die felsigen Ufer des Störsjords in Korwegen z. B. werden von einem schwarzen, etwa 5 Fuß breiten Riesenkranz umsäumt, der aus

Millionen dieser Muscheln zusammengeset ist. In Norwegen bedarf man keiner künstlichen Brutskätten für die Miesmuschel; in Frankreich schlägt man, da sie ein wenn anch wenig schmachaftes Gericht liefert, lange Pfahlreihen in den seichten Küstenboden, an welche sich dann die Muscheln freiwillig in Massen ansiedeln.

Die geselligen Gattungen sinden sich natürtich auch sossil in größter Wenge und liesern vorzugsweise die Leitmuscheln. Als socken im Muschelkalk die lang-gestreckten, etwas gebogenen Schalen der Gervillia socialis (Fig. 102), die in der Räthischen Stuse durch die charakteristische und nahestehende Avicula contorta (Fig. 103) erseht wird. Bemerkenswerth ist die weite Berbreitung der flachen, radial gerippten Monotis salinaria (Fig. 104). Ihre Schalen sehen im rothen Keupermarmor am Kälderstein bei Berchtesgaden, sowie



Fig. 103. Avicula contorta aus ber Rhatifden Stufe von Oberbavern.



Rig. 104. Monotis salinaria aus bem Reuperfall von Berchtesgaben.

an vielen Orten des österreichischen Salzkammergutes ganze Schichten zusammen und wurden in gleicher Wenge am Himmalajah, in Neus Seeland und Neus Caledonien entdeckt Auf die Trias beschränkt ist die dreiedige Myophoria (Fig. 101), von welcher zahlreiche glatte, radials und quersgerippte Arten bekannt sind. Die Myophorien sind unzweiselhaft die Borläuser der in den beiden solgenden Formationen ungemein häusigen Trigonien (Fig. 105), welche einige seltene Rachkommen auf die heutigen australischen Meere überliesert haben. Bei dieser Gattung sind die beiden Schalen durch sehr starte gekerbte Zähne sest mit einander verbunden.



Fig. 105.
Trigonia costata aus dem braunen Jura von Schwaben.



Fig. 106. Pholadomya deltoidea aus dem braunen Jura von England.

Auch die Pholadomyen (Fig. 105) gehören heutsautage zu den seltensten Muscheln und stehen offenbar auf dem Aussterbeetat. Zur Juras und Kreides Zeit das gegen gelangten ihre dünnen, meist radial gerippten Schalen massenhaft in die Erdschichten. Die gesellig lebens den Kammmuscheln (Pecten, Fig. 107) sind leicht tenntlich an ihren flachen, zu beiden Seiten des Schloßsrandes mit flügelartigen Ohren versehenen Schalen, deren Oberstäche in der verschiedensten Weise verziert und gestärbt ist. Schon in der Silnesonation kennt man

Pectenarten, aber in großer Wenge treten sie erst von der Triassormation an auf.

Ganz besonders reichlich ist im mittleren Zeitalter die Familie der Anstern vertreten. Wie heute, so bil deten sich auch ehemals ausgedehnte Austernbanke und sinden sich nun Schale an Schale gedrängt in gewissen Schichten begraben. Ganz erstaunlich massenhaft zeist sich im untern Lias eine ungewöhnlich stark gekrümmte, runzlige Form (Gryphaea arcuata, Fig. 108), von welcher



Fig. 107. Pecton subtextorius aus dem weißen Jura von Schwaben.



Fig. 108. Gryphaca arcuata aus bem tias res Schwaben.

in der Gegend von Imünd nach Quenftedt's Berechnung auf einem einzigen Morgen Landes etwa 30 Millionen Stüd in einer nur 6 Fuß dicken Schicht liegen mögen. Die jurassischen und cretacischen Austerarten zählen nach Hunderten und besitzen unregelmäßig geformte, bald glatte. bald gerippte, bald blättrige Schalen. Auch anter diesen gibt es Arten von solcher Häufigkeit, daß man z. B. in

der libyschen Buste tagelang nur über Austernschalen , hinweg schreitet.

Als Leitmuscheln für die Kreideformation sind die Gattungen Spondylus (Fig. 109) und Inoceramus (Fig. 110) abgebildet. Beide gehören zu den Einmusklern. Bei Spondylus trägt die Schale Stacheln oder lange Blätter und ist im lebenden Rustand mit prachtvollen

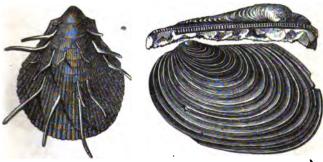

Fig. 109. Spondylus spinosus aus ber weißen Rreibe.

Fig. 110. Inocoramus Cripsi aus ber jungeren Alpentreibe von Gofan.

Farben geschmudt. Inoceramus besitht eine faserige Schale und einen geradlinigen, mit vielen Grübchen versiehenen Schloftrand.

Mit den zweischaligen Muscheln können die Schneden bezüglich ihrer geologischen Wichtigkeit kaum verglichen werden, obwohl auch unter diesen einzelne gesellig lebende Gattungen und Arten existiren. Man nennt die Schneden in der Wissenschaft Gastropoben\*), weil sie, auf dem Bauche kriechend und ihr Gehäuse auf dem Rüden

<sup>\*)</sup> γαστήρ, Bauch; ποῦς, Fuß.

tragend, sich laugsam sortschleppen. Gerade die häusigsten unter den mesolithischen Gattungen, wie Nerinea (Fig. 111), Alaria (Fig. 112), Actaeonella (Fig. 113) u. s. w. sehlen den jezigen Weeren, andere, wie Pleuroto-



Gig. 111. Norinea dilatata aus bem Corairag.



Big. 112 Alaria myurus aus bem braunen Jura.



Fig. 113. Actaeonella voluta aus ber Alpenfreite.



Gig. 114. Pleurotomaria bitorqu ta aus bem mittleren Liaf.

maria (Fig. 114) find gegenwärtig auf wenige seltene Im Allgemeinen läft fich innerhalb Species reducirt. der drei mesolithischen Formationen nachweisen, wie all= mälig die noch jett lebenden Formen auf Rosten der älteren an Umfang und Berbreitung gewinnen. Gine bemerkens= werthe Eigenthümlichkeit ber älteren Gaftropoden-Gattungen befteht barin, daß sie sich meift schwer in bas Syftem ber lebenden Conchtlien einfügen laffen. Sie vereinigen nämlich baufig Mertmale von verschiedenen verwandten Gattungen der Jettzeit und wenn sich darum z. B. eine fossile Kreifelschnecke sofort als ein Bertreter der Familie der Turbiben erkennen läßt, so ift es nahezu unmöglich, dieselbe mit einem der zahlreichen in neuerer Beit aufgestellten Gattungen und Untergattungen der Conchpliologen zu vereinigen. Der Versuch scheitert fast immer, weil die älteren Formen als Sammeltypen Gigenichaften an fich tragen, die gegenwärtig niemals mit einander vorkommen, sondern auf verschiedene Gattungen vertheilt find.

An geologischer Bichtigkeit werden die Cephalospoben (vgl. S. 200) von keiner anderen Thierklaffe überstroffen. Bierkiemener und Zweikiemener überbieten einsander an Häufigkeit und Formenreichthum.

An Stelle ber paläolithischen, nur noch durch zwei Gattungen repräsentirten Nautiliden sind die vielgesstaltigen Ammonshörner oder Ammoniten getreten. Gleichen diese Schalen auch in vieler Beziehung den Perlsbootschweden, so ist doch Alles an ihnen zierlicher und seiner. Eine sehr dünnschalige, gekammerte, mit Lust erfüllte Röhre, windet sich in einer Ebene spiral auf. Die Umgänge (es sind deren gewöhnlich vier bis sechs) Bittel, kas der urzeit.

umfassen fich mehr ober weniger vollständig ober liegen lose über einander, so daß völlig eingerollte, eng ober weit genabelte Gehäuse entstehen können. Im Innern find kalkige Scheidemande, wie bei den Nautilen, porhanden, aber ihre Anheftung an die Annenwand der Röhre verläuft niemals in einer einfachen Linie, sondern bildet frause, mehr ober weniger tief zerschlitte Ränder mit vorspringenden Sätteln und gurudlaufenden Buchten (Loben). Wenn nach bem Tobe bes Thieres burch eindringenden Schlamm ober chemische Infiltrationen das ganze Gehäuse sammt allen Rammern ausgefüllt und barauf die bunne Schale zerftort wird, so erscheinen auf ber Oberfläche ber Steinterne feltsam veräftelte Rath= ober Sutur-Linien, welche ber Laie für Moosabbrucke ober sonstige pflanzliche Gebilbe anzusehen pflegt.

Das Thier wohnte auch bei den Ammonshörnern nur in der äußersten und größten, wenigstens die Häste der letzten Windung einnehmenden Kammer. Es mag wohl dem Nautilus geglichen haben, doch können darüber nur Bermuthungen ausgestellt werden, da bis jetzt nicht einmal ein roher Abdruck über die Umrisse der Weichtheie Ausschlass geliefert hat.

Abgesehen von der allgemeinen Form und der Oberslächenverzierung unterscheiden sich die Ammonitenschalen durch folgende drei Hauptmerkmase von den Persbotschnecken: 1) Die Mündung des dünnen Gehäuses läßt niemals einen Ausschnitt auf der gewölbten Außenseite (dem Schalenrücken) erkennen, wohl aber ist diese häusig weit vorgezogen und zu einem gerundeten Lappen oder scharfen Stiel verlängert; dazu kommen bei manchen Familien noch ohr förmige Seitenfortsätze, deren Größe und Form sich je nach den Arten verändert. 2) Der Siphonalstrang, welcher sich bei den Nautiliden an sehr verschiedenen Stellen der Wedianebene besinden kann, ist bei den Ammoniten in eine dünnte kalkige Röhre eingeschlossen und liegt unveränderlich in der Mitte der gewöldten Außenseite, dicht unter der Schale. 3) Der wesentlichste Unterschied beruht in den oben beschriebenen stark zerschlitzten Suturlinien.

Entfernen sich die ächten Ammonshörner durch die erwähnten Merkmale sehr bedeutend von den Nautilussichalen, so sehlt es doch zwischen beiden nicht an vers bindenden Mittelgliedern. Schon die paläolithischen Gosniatiten (vgl. S. 209) müssen als Seitensprossen des Nautilustypus betrachtet werden, an welche die ältesten Ammonitensormen auknüpsen. Man sindet im Muschelskalk ganze Bänke erfüllt mit Steinkernen von Ceratites\*) nodosus (Fig. 115), bei welchen an den Suturlinien



Fig. 115. Ceratites nodosus aus bem Mufchelfalt.





Fig. 116. Ammonites cymbiformis aus bem Alpen-Reuper.

nur die Loben sein gezackt erscheinen, während die ver springenden Sättel noch ihren einsachen Berlauf bewahr: haben. In der nordeuropäischen Trias gibt es nur Ceratiten mit solchen einsachen Sutursinien. In der Altven dagegen entwickeln sich neben ihnen bereits zah: reiche ächte Ammoniten mit zerschlitzten Loben und Sättel: (Fig. 116), sowie außerdem mehrere Gattungen mit cere titenartigen Suturen, die sich entweder schraubensörmig auswinden, oder eine offene Spirale, oder gar eine einsackstabsörmige Röhre bilden — kurz mehrere jener Medincationen wiederholen, die wir im älteren Zeitalter bei den Nautiliden kennen gesernt haben.

Bei den achten Ammoniten, die im nördlichen Gurora erst mit dem Lias beginnen, zeigt sich die größte Mannigfaltigkeit in der Bahl und Ausbildung der Loben und Sättel, doch find fie ftete mehr ober weniger tief zerichlist. und zwar scheint die Complication ber Suturlinien mit ber zeitlichen Entwickelung ber Formen ziemlich gleichen Schritt zu halten. Untersucht man nämlich die verschie benen Arten einer Ammonitengruppe von übereinstimmendem Totalhabitus, fo find in der Regel die Suturtinien bei ben Formen aus jungeren Schichten ftarter zerschlist, ale Diese Thatsache verdient besondere Be bei den älteren. achtung, weil fie nicht felten in der Entwidelung des ein zelnen Individuums dieselbe Erscheinung beobachten lagt. Man ficht bei jugendlichen Studen ober an ben innersten Windungen ausgewachsener Exemptore eine nur schwach gezähnelte oder fogar gang einfach wellig gebogene Sutur linic, die erft mit zunehmender Große die der betreffenden Art zukommende Complication erreicht. Hier kann man

sagen, daß das einzelne Individuum wenigstens in dieser Sinsicht die Entwickelungsgeschichte der ganzen Gruppe durchläuft und in seinen verschiedenen Altersstusen versichiedene systematische Formen zur Anschauung bringt.

Es foll an diesem Ort keineswegs der Bersuch gemacht werden, eine Uebersicht auch nur der wichtigsten Unmoniten zu geben, von denen bereits über 2000 Arten beschrieben sind und noch viele unbenannt in den Sammlungen liegen. Nur einige der gemeinsten Arten mögen als Beispiel aus der Masse herausgegriffen werden.

Schon frühzeitig hat man fich genöthigt gesehen, die Ammoniten nach dem allgemeinen Bau ber Schale, der Dberflächenverzierung und dem Berlauf der Suturlinien in Familien zu zerlegen. In neuester Beit wurde bei derartigen Classificationsversuchen außer den bereits angeführten Merkmalen noch auf die Länge der Wohnkammer, auf die Ausbildung der Dundöffnung und auf das Borhandensein und die Beschaffenheit der sogenannten Abtychen Gewicht gelegt. Diese Aptychen sind kalkige oder horniae meift paarige Schalen von röhriger Structur, welche fich häufig in der Wohnkammer der Ammoniten, und zwar gerade an einer Stelle finden, wo das weibliche Nantilusthier große, ju ben Geschlechtsorganen gehörige Drufen besitt. Man vermuthet defhalb, daß die Aptychen, deren Beschaffenheit bei den verschiedenen Ammonitenarten sehr erheblich wechselt, falfige Dedel jener "Nidamentalbrufen" daritellen.

<sup>\*)</sup> Bon a. privativam und neuooser zusammentlappen. Schalen, die fich nicht gusammentlappen laffen.





The hoofing amendioner are more a comment.

And the hoofing amendioner are more a comment.

And are when the mentioner are more a comment.

And are when the mentioner are more as a comment.

The first has primbungen ber der Trees in high Live with the primited eines enggenabelten Gebänkt.

A primited eines enggenabelten Gebänkt.

A mannen der der berebergebende vollstänkt.

Teiner Bermandten zeichnet sich durch blattähnliche Ber- schlitzung aus.

Als Probe einer im weißen Jura ungemein vers breiteten Ammonitengruppe ist in Fig. 120 ein volls ständiges, noch mit Mundsaum versehenes Exemplar von Ammonites polyplocus dargestellt.



Fig. 119. Ammonites Kochi aus tithonifdem Ralfftein.



Fig. 120. Ammonites polyplocus aus bem weißen Jura.

Im Jura und in der unteren Kreide liegt die Blüthesperiode der Ammoniten. Da finden sie sich, von der Größe eines Westenknopses bis zu der eines Wagenradessichwankend, in solchem Uebermaß von verschiedenen und doch wieder nahe verwandten Formen, daß man einem sast unentwirrbaren Chaos von Arten gegenüber steht. Es lassen sich zuweisen gewisse Ammoniten durch mehrere auf einander solgende Schichten und sogar Stufen ohne merkliche Veränderungen versolgen; weit öfter aber zeigen sie in jedem neuen geologischen Horizont seine Differenzen, die sich in aussteigender Linie so sehr anhäusen, daß die Endglieder ein und derselben Formenreihe sehr abweichende



Fig. 117. Ammonites spiratissimus aus bem unteren Lias.



Fig. 118. Ammonites circumspinosus mit Aptychus aus tem weißen Jura.

Unsere Abbildungen zeigen uns in Fig. 118 einen jurassischen Ammoniten mit dicken, schildförmigem Aptychus. Die zerschlitzte Saturlinie ist auf der Oberstäche des Steinfterns sichtbar. Der daneben stehende Ammonit (Fig. 117) stammt aus dem untern Lias und gehört in die Gruppe der Widderhörner (Arietites), welche sich durch einen von zwei. Furchen umgebenen Kiel auf dem Schalenrücken auszeichnen. Sie sind auf den Lias beschränkt, erreichen zuweilen kolossale Dimensionen und werden im badischen Breisgau als Wahrzeichen in die Giebel der Bauernhäuser eingemauert.

Während sich die Windungen bei den Arieten nur lose auf einander legen, gibt uns der in Fig. 119 abgebildete Ammonit das Beispiel eines enggenabelten Gehäuses. bei welchem jede Windung die vorhergehende vollständig seitlich umfaßt. Die Suturlinie dieses Ammoniten sowie

seiner Berwandten zeichnet sich durch blattähnliche Bersichlitung aus.

Als Probe einer im weißen Jura ungemein vers breiteten Ammonitengruppe ist in Fig. 120 ein volls ständiges, noch mit Mundsaum versehenes Exemplar von Ammonites polyplocus dargestellt.



Fig. 119. Ammonites Kochi aus tithonischem Rallstein.



Fig. 120. Ammonites polyplocus aus bem weißen Jura.

Im Jura und in der unteren Kreide liegt die Blüthesperiode der Ammoniten. Da finden sie sich, von der Größe eines Westenknopses bis zu der eines Wagenrades schwankend, in solchem Uebermaß von verschiedenen und doch wieder nahe verwandten Formen, daß man einem sast unentwirrbaren Chaos von Arten gegenüber steht. Es lassen sich zuweilen gewisse Ammoniten durch mehrere auf einander solgende Schichten und sogar Stusen ohne merkliche Veränderungen versolgen; weit öfter aber zeigen sie in jedem neuen geologischen Horizont seine Differenzen, die sich in aussteigender Linie so sehr anhäusen, daß die Endglieder ein und derselben Formenreihe sehr abweichende

Merkmale besitzen können. Die Herren Baagen, Reumahr und Mojsisovics haben in aussührlichen, mit vielen bildlichen Darstellungen ausgestatteten Abhandlungen den Nachweis geliesert, daß gewisse langlebige Ammonitens Formen (wie die Gruppen des A. subradiatus A. heterophyllustornatus u. s. w.) sich bei hinlänglichem Rasterial in eine ganze Anzahl innig verbundener, aber durch kleine Abweichungen unterscheidbarer, zeitlich getrennter Arsten zerlegen lassen. Für die Anhänger der Descendenztheorie liesern solche Ammonitenreihen höchst willkommene Belege.

Wenn die paläolithischen Nautilen und die triasischen Ceratiten ihre sogenannten Nebenformen mit aufgelöster, Stabs, Hadens oder Schraubensähnlicher Spirale besitzen, so sind sie auch bei den Ammoniten in reichem Maße vorshanden. Dieselben beginnen bereits im mittleren Jura und erreichen ihren Höhepunkt in der unteren Kreide.



Fig. 121. Sonphites acqualis aus ber mittleren Kreibe. Ende umgebogenen Stiel.

mit einem Rabn vergleichen.

Der Reigen wird durch die Gattungen Scaphites\*, und Ancyloceras\*\*) eröffnet. Bei der ersteren (Fig. 121) behalten die inneren Windungen noch die Gestalt eines regelmäßigen Ammoniten, aber die Wohnkammer verlängert sich zu einem am Das ganze Gehäuse läßt sich

<sup>\*)</sup> Bon σχάφη, Kahn.

<sup>\*\*)</sup> ayxolos, frumm; xégas, Horn.

Bei Ancyloceras (Fig. 122) ergreift das Besitreben, sich soszulösen, auch die inneren Umgänge, und bei Hamites\*) vertieren die setzeren sogar ihre spirale Richtung, so daß das Gehäuse, einem Haken ähnelt.

Bon Hamites zu dem einfach gekrümmten, nicht mehr umgeknickten Toxoceras\*\*) ist nur ein kleiner Schritt, und dieser nähert uns der geraden, stabförmigen Röhre des Baculites. \*\*\*)

Die Gattung Turrilites †) (Fig. 123) endlich windet ihre Schale in einer Schraubenspirale auf.







Big. 123. Turrilites catenatus aus bem Gault.

<sup>\*)</sup> hamus, der Safen.

<sup>\*\*)</sup> rojor, Bogen. - \*\*\*) baculus, Stab.

<sup>+)</sup> turris, Thurm.

So hätten wir denn bei den Nautilen, Ceratiten und Ammoniten drei zu verschiedenen Perioden fich wiederbolende Barallelreihen von Seitenausläufern eines spiral eingerollten Normaltypus, welche in den drei Familien nabezu benfelben Weg einschlagen. Sie stellen fich immer erft ein, wenn der betreffende Normaltwous feinen Sobenpunkt überschritten hat und bereits im Riedergang beariffen ift. Man hat in diefen Nebenformen bas Unzeichen einer eintretenden Degeneration erkennen wollen, man hat gemeint, es fei eine Schwäche über bas ganze Geschlecht gekommen, in Folge beren die ursprüngliche Gestalt nicht mehr in ihrer Reinheit bewahrt werben fonnte — allein wer vermöchte ben Beweiß zu führen, daß die aufgerollten, Schrauben-, Bogen- oder Stabförmigen Röhren minder vollkommen und den außeren Berhältniffen weniger angepaßt seien, als die einfach spiralen? Wer in ber gangen organischen Schöpfung nur ein Refultat bes Rampfes ums Dafein erblickt, mußte in den Nebenformen der drei Bierkiemener-Familien eber höher entwickelte als begenerirte Formen erkennen, denn fo oft fie auf dem Schauplat erscheinen, wird der ursprungliche, einfache Typus eingeschränkt und geht rasch seinem Berfall entgegen. Nur eine einzige, und zwar gerade die einfachfte Form, die Perlbootschnede (Nautilus), besteht fiegreich ben Rampf sowohl mit ben altesten, als auch mit allen später entstehenden Bermandten.

Die ganze hiftorische Entwickelung der Vierkiemener bleibt vorerst noch ein großes Käthsel. Warum — fragen wir — sind die meisten Nautiliden, alle Chymenien und Goniatiten im paläolithischen Zeitalter, die Ceratiten in

der Trias und die Ammoniten in der oberen Kreide erloichen? Wenn Burm eifter meint, daß bie Cephalopoben ein weites, von Ruften und Inseln wenig unterbrochenes Meer als Tummelplat verlangten und daß am Ende der Rreidezeit eine ungunftige Veranderung in der Vertheilung von Baffer und Land das Erlöschen der Ammoniten veranlaßte, so genügt ein Blick auf unsere Kartchen ber Juraund Kreide=Meere zur Biderlegung biefer Erklärung. Bare sie richtig, so mußten die europäischen Mecre jest viel eher gur Beherbergung von Cephalopoden geeignet fein, als zur Rreidezeit, wo dieselben weit mehr den Un= blick eines von Inseln und Halbinseln bebeckten Archipels darboten. Ständen uns die Thiere der ausgestorbenen Gattungen zur Verfügung, so würden wir vermuthlich weniger im Dunkeln berumtaften. Die Schalen allein laffen lediglich Beränderungen in der äußeren Form und in der größeren Complication der Suturlinien erkennen, von denen die letteren mahrscheinlich bagu bienten, dem dunnschaligen Gehäuse mehr Festigkeit zu ertheilen. Wenn wir heute überhaupt eine Erklärung für das Aufblühen und den allmäligen Berfall der Ammoniten = Familie zu geben versuchen wollen, so erscheint uns ihr Untergang in Folge von Altersschmäche am mahrscheinlichsten. Balaontologie liefert uns nämlich vielfache Belege für bie Ericheinung, daß gewisse Formengruppen auftauchen, emporblühen, bann wieder abnehmen und schließlich erlöschen, ohne daß fich eine beftimmte Beranlaffung dafür nach= Wenn wir nun finden, daß verschiebene weisen ließe. Altersftufen eines Individuums häufig zeitlich aufeinander folgenden Formen des Shitemes entsprechen, fo liegt die



Fig. 124. Belemuites Bruguierianus aus dem unteren Las von Charmont in England. Abdruc des gangen Thieres. Am Ropfe find noch die Halden der Arme ethalten, bei x liegt der Tintenbeutel. 125. Belemnites incurvatus aus dem oberen Las. 126. Belemnitella mucronata aus der weißen Schreibe. 127. Belemnit mit gefammertem Argel und verlängertem, blattartigen Rückenschulp (reftaurigt).

Bermuthung nahe, daß auch die Gattungen, Familien und Ordnungen eine ähnliche Entwicklung, eine bestimmte Lebensdauer besitzen, wie das Individuum.

Bessere Anhaltspunkte zur Beurtheilung der Organifation und Lebensweise stehen uns bei ben Belem= niten\*), den treuen Benoffen der Ammoniten, gur Berfügung. Hier besitzen wir nicht allein in den heutigen Meeren noch nabe Berwandte, sondern die fossilen Thiere selbst haben im weichen Liasschlamm von England Abbrude ihres Umriffes hinterlassen. Daburch weiß man mit Sicherheit, daß die cylindrifch = kegelformigen Donner= feile ober Teufelsfinger (Fig. 125. 126) zu ben Tintenfischen ober Sepien gehören (vgl. S. 201). An der Stelle, mo bei den Sepien auf dem Ruden bas untere Ende der vom Mantel umhüllten Schale liegt, beginnt beim Belemniten ein fester, aus strahligem Ralt= ivath bestehender cylindrischer Körper, der sich nach hin= ten verjüngt und in eine Spite guläuft. Wie ein Stachel ragte berfelbe am hintertheil des Thieres vor und leiftete vermuthlich bei der stoftweisen Fortbewegung den Dienst eines Rieles. Am oberen, diden Ende ift der Teufelsfinger gerade abgestutt und enthält eine trichterförmige Grube, die zur Aufnahme eines gekammerten Regels beftimmt ift. Dieser Regel ift am besten mit einem kurzen, rasch sich erweiternden Orthocerasgehäuse (vgl. S. 206). vergleichbar; wie jenes ift er von einer dunnen Schale umbüllt und die varallelen Kammern von einem randftändigen Sipho durchbohrt. An einigen trefflich erhaltenen

<sup>\*)</sup> βέλεμνον, Βείφοβ.

Stücken hat man beobachtet, daß der gekammerte Kegel auf der Rückeite in ein papierdünnes, breites und langes Blatt verläuft, das genau die Stelle des Sepienschulps vertritt und auch eine ähnliche Form und Streifung besitzt. Nicht mit Unrecht hat man gesagt, daß die zusammengesietet Besemnitenschase die Eigenschaften der Nautilidensgehäuse mit denen der Sepienschulpe verbinde.



Fig. 128. Belemnitenthier, restaurirt.

Das Belemnitenthier selbst (Fig. 128) besaß, wie die Sepien, einen Tintenbeutel, zehn mit Häkchen besetzte Arme und unterschied sich von den ächten Tintenssischen wahrscheinlich nur durch schlankere Gestalt und demnach vielleicht auch durch größere Behendigkeit. Mit der Spize nach vom gerichtet durcheilten sie in ruckweiser Fortbewegung in großen Schaaren die Gewässer der Urmeere.

Man kennt über 250 Arten aus Lias. Juras und KreidesSchichten, die freilich nur nach der Form und Berzierung der chlindrischen Kalkkegel unterschieden wers den. Im Durchschnitt dürften die Belemnitenthiere so ziemlich die Dimensionen der heutigen Tintensische besessen haben, doch gibt es immerhin im brannen Jura Kegel von 11/2 bis 2 Fuß Länge, die Riesenthieren von mindestens Manneslänge angehört haben mußten. Solche Scheusale

schon die gewöhnlichen Tintenfische, die auf einem italieni-

ichen Fischmarkt selten zu fehlen pflegen, etwas unbeschreib= lich Unangenehmes und Widerliches haben, wie begreiflich ift es ba, daß die Riefentraten ober Bolypen in ber Boltsphantafie zu fabelhaften Geschöpfen ausgemalt wurden! Die boshaften Thiere mit ihren wilden, hellleuchtenden Augen sind im höchsten Grade gefräßig und blutgierig; sie morden nicht blos, um ihren Hunger zu ftillen, sondern zu ihrem Bergnügen. Werben Menschen von Tintenfischen ergriffen, so reicht, wie erzählt wird, kaum die Rraft eines ftarken Mannes aus, um fich aus ber Umklammerung zu befreien; es bleibe meift nichts übrig, als die Arme abzuschneiden und bann die Saugnäpfe einzeln abzulöfen. Bunderbare Sagen von Riefentraken, die ganze Schiffe mit Mann und Maus in den Abgrund zogen, find noch heute unter ben Secleuten gang und gabe: ja, Blinius, Aelian und noch im vorigen Jahrhundert ber Bifchof von Bergen, Pontoppidan, erzählen von Kraken, die mehr als einen Morgen groß und förmlich mit Bäumen bewachsen seien. Pontoppidan meinte, ein ganges Regiment könne auf ihrem Rücken exerciren. Solche Märchen hat sich ber fromme Mann, wie seine leichtgläubigen Borganger aus dem Alterthum, von Matrofen und alten Beibern aufbinden laffen, aber gang grundlos find fie bennoch nicht. Es liegen guverläffige Nachrichten über Tintenfische von 10 bis 15 Juß Lange und einem Gewicht von mehreren Centnern vor. Ein berartiges Thier foll im Jahre 1861 bei Teneriffa gefangen worden sein, ein anderes landete 1790 am Strand von Island.

Im Mufeum von Ropenhagen sieht man die hornigen

Kiefer, den Schulp und das Stück eines Fangarmes von einem riefigen Tintenfisch, welcher im Jahre 1855 von einem dänischen Kapitän im atlantischen Occan aufgesischt worden war. Der Fangarm hat beinahe die Dicke eines menschlichen Schenkels und ist mit kurzgestielten Sangnäpsen besetzt, die wie kleine Schröpfköpse aussehen. Rach dem Bericht des Kapitäns und nach den vorhandenen Resten zu schließen, besaß das Thier eine Länge von mindestens 12 Fuß und eine Stärke, welche in der That seldse einem wohl gerüsteten Feinde gefährlich werden konnte. Es if sehr wahrscheinlich, daß sich die unter den dänischen Schissen verbreiteten Sagen vom "Siömunken" (Seemönch), welcher zuweilen im Kattegatt und Sund erscheinen soll, auf der artige Riesenkraken beziehen.

Bon nicht geringerer Größe dürften die Eigenthümer der Riesenschulpe gewesen sein, welche im lithographischen Schieser Baherns zuweilen gesunden werden. Aechte Tintensische gehören im Jura überhaupt nicht zu den seltensten Borkommnissen und sind manchmal noch so gut erhalten, daß mehrere Arten mit ihrer eigenen aufgeweichten sossia gezeichnet werden konnten.

Bon den mesolithischen marinen Gliederthieren (Krebse und Würmer) ist wenig Interessantes zu berichten: dagegen finden wir bei den

## Birbelthieren

wichtige Organisationsverhältnisse, und zwar die überraschendsten bei ben Abtheilungen, welche im mittleren

Beitalter entweder zum ersten Mal erscheinen ober doch erft eine kurze Geschichte hinter sich haben.

Noch am beftändigsten halten sich die Fische. Sie haben schon in der Steinkohlen= und Dyas-Formation eine Entwicklung eingeschlagen, welche sich noch lange Zeit versolgen. Die wunderlichen Panzersische der Devonzeit hatten bereits damals den ächten Ganoiben (vgl. S. 216) mit kleineren, schmelzbedeckten Glanzschuppen. Platz gemacht, und diese letzteren behaupten denn auch in überwiegender Weise-im mittleren Zeitalter das Feld.

Ift es gestattet, aus gang fragmentarischen Ueberreften Schluffe zu ziehen, fo haben die fonderbaren amphicerten Schmeltschupper ber Devonformation, von denen ichon früher (Fig. 57) eine Abbildung gegeben wurde, Nachtommen auf die Trias überliefert. Es finden fich nämlich hier ziemlich häufig große, schwarzgefärbte Bahne mit gefalteter Oberfläche, von benen nur ein einziger auf jeder\_ Rieferhälfte fteht. Diefe Ceratodusgabne (Fig. 131) ftimmen in allen wesentlichen Merkmalen mit bem Gebif gewißer bevonischer Ganoiden (Dipterus, Ctenodus) überein. Dieselben geboren einer Gruppe an, für welche man nach der eigenthümlichen Form ihrer in der Mitte beschuppten Bruftfloffen die Bezeichnung "Duaftenfloffer" (Crossopterygier) gewählt hat. Bis vor zwei Jahren hielt man den triafischen Ceratodus für den letten Sprögling biefer Familie; da wurde in Fluffen der auftralischen Broving Queensland ein stattlicher, vier Fuß langer Bifch entbedt, beffen Bahne fo volltommen ben foffilen gleichen, daß die Boologen fein Bedenken trugen, biefe Reliquic aus einer früheren geologischen Beriode ber

Gattung Ceratodus beizuzählen. Die äußeren Merkmale bes auftralischen Ceratodus erinnern, wie unsere Abbitdung (Fig. 129) zeigt, auffallend an die paläolithischen Quastens flosser. Sonderbarer Weise besitzt aber unser lebender Repräsentant außer den Kiemen noch eine wohlausgebildete Lunge, welche die Stelle der Schwimmblase bei den ges

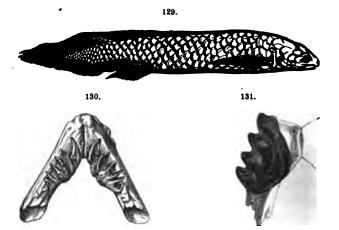

Fig. 129. Lebender Ceratodus aus Queenstand in Auftralien. 130. Unterfiefer besfelben. 131. Unterfiefer von Ceratodus Kaupi aus dem Lettentohlenfandstein von Stuttgart.

wöhnlichen Fischen vertritt. Daburch ist es ihm möglich, das Wasser zu verlassen, um am User umherzustreisen und seinen Magen mit Gras und Blättern zu füllen.

Außer dem Ceratodus gibt es heutzutage noch zwei weitere Lungenfische, von denen der eine (Lepidosiren) in Brasilien, der andere (Protopterus) in Afrika lebt. Beide besitzen die Fähigkeit, lange Zeit ohne Wasser zu existiren; ja, bei beiden sind die paarigen Flossen zu sadenartigen Anhängen verkümmert, so daß sie gar nicht mehr das typische Aussehen der Fische besitzen. Man hatte disher die "Doppelathmer" (Dipnoi) als eine besondere, isolirte Ordnung betrachtet und sie zwischen die Ktassen der Fische und Reptilien gestellt; durch den Ceratodus werden dieselben aber enge mit den Ganoiden des paläolithischen Beitalters verbunden.

Bei den zahlreichen Ganoiben der Trias: und Juraformation kommen nicht allein in der Beschaffenheit der Schuppen die mannigsaltigsten Bariationen vor, sondern auch in der Körpergestaltung zeigt sich ein größerer Formen:



Fig. 132. Lepidotus maximus (reftaurirt) aus bem lithographischen Schiefer bon Golenbosen.

reichthum, als in der früheren Periode. Man kennt kurze dikbäuchige Fische, deren Schuppenfell durch erhabene Reife geschmückt ist; serner karpsenähntliche Formen, die sich durch dicke, glänzende Rhombenschuppen und Pflasterzähne im Rachen auszeichnen. Zu diesen gehört der gewaltige, sast wei Weter lange Lepidotus maximus (Fig. 132) aus dem Itthographischen Schiefer von Solenhosen in Lapern,

in welchem die Gauoiden überhaupt den Höhepunkt ihrer Dimensionsverhältnisse erreichten. Bon sehr sonderbarem Aussehen ist auch Aspidorhynchus mit schnabelsörmig verlängertem Oberkiefer.

Eine beachtenswerthe Umänderung tritt in der Bilbung der Schwanzslosse einen embryonalen Zustand andeutende (Sestalt. Auch im inneren Stelet erkennt man eine fortischreitende Verknöcherung der Wirbelsäule bei den versichiedenen Gattungen. Zuerst wird der knorpelige Rückensstrang von knöchernen Halbbogen, dann von einem dünnen geschlossenen Knochenring umhüllt, und schließlich füllt sich auch dieser mit Knochensubstanz, so daß damit die normale Skeletbildung unserer hentigen Knochensische so ziemlich erreicht ist.

Im obersten Jura, wo die Ganoiden auf dem Höhe punkt ihrer Entwicklung stehen, zweigt sich eine Familie mit dünnen, abgerundeten Schmelzschuppen und völlig verknöchertem Skelet vom Hauptstamm ab. Diese unansehnlichen Fische aus den Gattungen Leptolepis, Thrissops, Aethalion u. s. w., welche wohl die Rolle unserer heutigen Häringe und Weißsische gespielt haben mögen und deren Abrücke meistens auch in großer Zahl vereinigt auf den Schichtslächen liegen, werden von dem berühmten Ichthvologen Ugassisch noch zu den Ganoiden gerechnet: die meisten späteren Autoren dagegen betrachten sie als die ältesten Repräsentanten der ächten Knochensische.

Es bestätigt nur unsere bereits in anderen Thierklassen gemachten Ersahrungen, daß die Ganviden, nachdem sie den bei ihrem Bauplan überhaupt möglichen Höhepunkt von Bollsommenheit erreicht hatten, an Formenreichthum und Häufigkeit abnehmen und schon in der oberen Kreidesformation in beiden Beziehungen von den mit jugendlicher Kraft aufstrebenden Knochenfischen überflügelt werden. Wenn neben den Ganoiden während des ganzen mittleren Zeitalters auch Haie und Knorpelsische vorfommen, und zwar in Gattungen und Arten, welche sich weder durch besondere Größe, noch sonstige aufsällige Sigenschaften ausszeichnen, so liesern uns dieselben abermals ein Beispiel von sehr langsamer Entwickelung, aber um so größerer Langsledigkeit. Es scheint uns die Paläontologie überhaupt zu lehren, daß mit langsamerer Gestaltungskraft sast immer auch eine gewisse Garantie für eine dauernde Existenz versbunden ist.

Ganz anders zeigt sich die Entwickelung bei den Amphibien und Reptilien. Hier haben wir rasche Umprägung, aber auch eben so rasches Bergehen der Formen. Beide Klassen stützen sich auf eine verhältniße mäßig kurze historische Bergangenheit; ihre Ahnen reichen nur dis in die Steinkohlenzeit zurück. Es liegt jedoch in denselben, und zwar besonders in den Reptilien, eine solche Külle von formbitdender Krast, daß sie im raschen Laufe schon während des zweiten Beitalters auf den Höhepunkt ihrer Entwickelung gelangen und den späteren Perioden nur noch die Ausbildung einzelner, durch lange Lebensedauer ausgezeichneter Zweige übrig lassen. Die Bedeutung der Reptilien für die mesolithische Periode erhellt am besten aus der Thatsache, daß ihr die Hälfte aller bekannten Ordnungen ausschließlich angehört.

Bei ber großen Ausbehnung und dem Infelreichthum

der urweltlichen Meere dürfen wir uns nicht wundern, daß Strand und See bewohnende Reptilien weit reichlicher vorhanden waren, als heutzutage, wo die Crocodilier noch allein diesen Typus repräsentiren.

In der deutschen Trias sinden sich bereits Ueberreite von drei höchst merkwürdigen Meersauriersamilien. Am räthselhastesten sind darunter die Placodonten\*), von denen im Muschelkalk zwar mehrere Schädel und Untertieser, aber niemals vollständige Skelete gefunden worden sind. Man befindet sich über den Körperbau dieser Thiere vollständig im Unklaren und kennt nicht einen einzigen Knochen, den man mit genügender Sicherheit der Gattung Placodus zuschreiben dürfte.

Die Schädel erreichen ungefähr 34 Fuß in der Länge. Durch den abgeplatteten Scheitel mit den großen Schläfenöffnungen, durch die weit vorn gelegenen Augenhöhlen und durch das ichräg abfallende Geficht erhalten fie einige Achn lichkeit mit Sängethierkobsen, an welche auch die Lage der Nasenlöcher erinnert. Bahl und Annordnung der Schädel: knochen, eine rundliche Deffnung im Scheitelbein und wor Allem der einfache Hinterhauptsgelenktopf feten übrigens die Reptiliennatur außer Zweifel. Auf Gaumen und Oberkiefer ftehen rundliche Mahlzähne von aufehnlicher Größe und pflafterartiger ober bohnenförmiger Geftalt, am vorderen Ende der Schnauge ftumpfe, tegelformige Fang-Alle Rahne find von schwarzem, glanzendem zähne. Schmelz bedeckt. Das Gebiß erinnert so sehr an gewisc noch jest lebende Scefische aus der Familie der Sparoiden,

<sup>\*)</sup> πλάξ, Blatte; ödore, Bahn.



Fig. 133. Placodus hypsiceps aus bem Mnichelfalt von Bapreuth. (Coabel von ber Seite gefeben.)



Big. 134. Placodus gigas aus bem Mufchelfalt von Bayreuth. (Schabel von unten und oben gefeben. Die Schnauze ift abgebrochen.)

daß Agaffiz die ersten, von Graf Münster entdeckten Placodus-Reste den Fischen zuzählte. Unter den Reptilien läßt sich das Gebiß einer einzigen, in Australien vorskommenden Eidechsengattung (Cyclodus) vergleichen.

Als Repräsentant einer zweiten, bochft abenteuerlichen Mecrfaurierfamilie aus der Triaszeit mag der Bastarbsaurier (Nothosaurus) Erwähnung finden. Auch von diesem hat der Muschelkalk die besten Ueberreste. bestehend in mehreren Schädeln, vielen vereinzelten Anoden und einem fast vollständigen Stelet, geliefert. Der schmale, langaestreckte, zusammengebrückte Kovf von ungefähr 1 Aus Länge zeichnet sich durch ungewöhnlich große Schläfengruben aus. Etwas vor der Mitte liegen die Augen und in geringer Entfernung davon die beiden, wie bei den Eidechsen getrennten Nasenlöcher. Die scharf zugespitten conischen Bahne verwachsen jedoch keineswegs mit den Riefertnochen, sondern fteden, wie bei den Crocodilen, in befonderen Bahngruben. Un diefen halb eidechsen-, halb crocodil-artigen Ropf lenkt fich ein langgestreckter, aus mindestens zwanzig Wirbeln bestehender Sals ein; ihm folgt ein kurzer, gedrungener Rumpf mit kraftigem Bruftgurtet und Beden, woran fich vier Ruberfuße von mäßiger Länge anheften. Ein furger Schwang beschließt bas Stelet bes seltsanien, nackthäntigen Thieres, daß sich wohl mit einem gerupften Schwan vergleichen ließe, wenn nicht feine Körperlänge mindeftens 8-10 Fuß betrüge. Der Nothosaurus ftand übrigens nicht als Einziger feiner Art in der Triasformation da; er war vielmehr von einer ganzen Schaar ähnlicher Benoffen umgeben, die durch mannigfache. breite, bald abgestutte, bald zusammengedruckte bald

Entwickelung der Schnauze ganz verschiedenartige Physicognomic erhielten. Leider kennt man von den meisten triasischen Meersauriern nur spärliche Ueberreste — eben genug, um ihre Existenz zu erweisen und unsere Neugierde zu erregen.

Im versteinerungsreichen Schwabenlande, wo neben den eigentlichen Fachgelehrten zahlreiche Liebhaber auch die verstecktesten und unscheinbarsten Fossillreste aufzuspüren wissen, hat der Reuper in nächster Umgebung von Stuttsgart Fragmente eines Crocodiliers von ausehnlicher Größe geliesert. Ist man auch noch nicht im Besitze von sämmtslichen Stelttheilen des Belodon oder Nicrosaurus\*),



Rig. 135. Reftaurirtes Bilb bes Belodon aus bem Reuper von Stuttgart.

wie er auch genannt wurde, so genügt doch das im Stuttsgarter Museum angehäufte Material zur Restauration dieses erloschenen Thieres. Der tadellos erhaltene Kopf

<sup>\*)</sup> Belodon, von selos, Pfeil, und odois, Zahn; Nicrosaurus, der Redarsaurier.

nebst Unterlieser mißt 21/2 Juß in der Länge. Seine hintere Hälfte unterscheidet sich wenig vom gewöhntichen Gangeserocodis (Gavial); auch die Schnauze ist beträchtlich verlängert und wie beim Gavial mit zugespitzten Zähnen bewaffnet, zeichnet sich aber durch größere Höhe, seitliche Compression und eine sehr auffallende nasenartige Krümmung aus.

Baffen alle bisher genannten Merkmale recht gut auf Die Crocodilier, so macht uns die Lage der Rasentocher wieder völlig irre; man hätte dieselben, gehörte der Belodon zu den Crocobilen, am vorderen Ende der Schnauze in Beftalt einer gemeinsamen großen Deffnung zu fuchen, aber ftatt beffen liegen fie, vollständig getrennt, weit gurud an der Bafis der Schnauze, genau an der Stelle, wo wir fie bei ben Gidechsen zu seben gewohnt find. Skeletbau zeigt fich eine Bermischung von Crocodil= und Eidechsen=Charakteren, fo daß man den Belodon füglich als Stammform verschiedener Gattungen oder Familien ansehen fann, welche fich erft im Berlaufe ber geologischen For: mationen geschieden ober gleichsam abgeklärt haben. Belodon, beffen Länge auf etwa 22 Fuß geschätt wird, sowie bei seinem viel kleineren Beitgenoffen Dyoplax ift der Körper wenigstens theilweise mit Anochenschildern gepanzert und überhaupt ber Crocodiltypus überwiegend.

In der Jurasormation erscheint derselbe schon in weit größerer Annäherung an die lebenden Formen. Die Familie der Teleosaurier\*) liefert uns in der That Geschöpfe, in denen wir sosort die Borläuser des heutigen

<sup>\*)</sup> réleos, vollommen; σαύρος, Eidechie.

ichmalschnauzigen Ganges = Crocobils (Gavial) erkennen ? jo sehr stimmt das ganze Aussehen beider überein. forgfame Untersuchung freilich ergibt mehrfache bemerkenswerthe anatomische Berichiedenheiten. Es fehlen nämlich dem Teleosaurus-Schädel bei aller Aehnlichkeit mit dem Gavial doch nicht die verwandschaftlichen Anklänge an den Eidechsenkopf. So besitzen die ältesten Arten auffallend große Schläfengruben und kleine, rundum knöchern begrenzte Augenhöhlen; bei den jungeren Arten aus dem braunen Rura von Caen in Calvados werden die Schläfengruben etwas kleiner, die Augenhöhler größer, und je weiter wir in der Schichtenreihe auffteigen, befto mehr nähern sich diese Berhältnisse den Gavialen der Jettzeit. Beim Teleosaurus liegen die vereinigten Rafentocher gang am vorderen Ende ber langen, mit fpigen Bahnen befetten Schnauze. Der Rumpf ist mit rauben Knochenplatten geichust, und zwar zählt man auf ber Oberseite zwei aus vielen vieredigen Schildern zusammengesette Längereiben, während den Bauch ein breites, aus mehreren Reihen von kleinen Platten gebildetes Pflafter bededt. Unter ben tebenden Crocodisiern haben nur die in allen sonstigen Merkmalen ziemlich fernestehenden amerikanischen Alligatore einen Bauchvanzer; ben Gavialen fehlt eine berartige Bededung des Unterleibes. Ru biefen Differenzen kommt noch die Beschaffenheit der beiderseits abgeplatteten oder sogar nach Art der Fischwirbel vorn und hinten ausge= bohlten Wirbeltörper, sowie die auffallend ftarte Ent= widelung der hinterfüße beim Teleosaurus hinzu. gewachsene Stelete meffen von ber Schnauze bis zur Schwanzspite etwa 20 Fuß, stehen somit ben jetigen

Crocodilen an Größe gleich. Die Teleosaurier führten höchst wahrscheinlich eine amphibische Lebensweise. Ihr ganzer Körperbau, namentlich ihre Füße sind zum Schwimmen und Gehen eingerichtet; sicherlich waren sie aber im Basser weit behender und geschickter, als am User, wo sie auf ihren kurzen Beinen nur langsam fortkriechen konnten und wo der schwer nachschleppende Schwanz ihre Bewegungen hemmen mußte.

Wie sich die Teleofaurier an die oben beschriebenen triafischen Stammformen auschließen, so besitzen auch bie Baftarbfaurier des Muschelkalks in den Jura- und Kreide: bildungen Berwandte von ähnlicher Organisation. englischen Lias liegen vollftandige Stelete bes monftrojen. 10-15 Fuß langen Plesiosaurus\*) (Fig. 136) oder Schlangenfauriers in mundervoller Erhaltung begraben. Fragmentarische Reste derselben ober fehr nabestehender Gattungen haben sich in verschiedenen Stufen bes Jura und ber Kreibe gefunden, und wenn fich die Angaben Haaft's bestätigen follten, so ware Reuseeland ber einzige Ort, wo achte Meersaurier die mesolithische Periode überlebten und bis in die Tertiärformation herauf reichen. Ein wunderliches Gemisch von Merkmalen feffelt unsere Aufmerksamkeit bei' ber Betrachtung des Plesiosaurus. Vor Allem fällt die ungeheure Entwickelung des halfes auf, der je nach den Arten aus 20-40 Birbeln besteht. Bedenken wir, daß die Giraffe nur 7 und der Schwan, das langhalfigfte Thier der Jettzeit, nur 23 Salewirdel befiten, fo tritt die Bedeutung der genannten Bablen erft

<sup>\*)</sup> πλίσιος, ähnlich (nämlich ben Schlangen.)

ins rechte Licht. Da, wo fich der schlangenartige Hals an ben Rumpf anheftet, ift er von ansehnlicher Dice und wird fogar durch turge, beilformige Rippchen verftärft. gegen vorn wird er immer schlanker und trägt ein Könfchen. beffen geringe Größe in feinem Berhältniß zu ben anderen Körpertheiten steht. Dieser kleine Roof erinnert noch an Nothosaurus, aber in der fürzeren, gedrungeneren Form und ben weit hinten gelegenen getrennten Rasenlöchern tritt der Eidechsencharafter deutlicher hervor, obwohl andererseits die Beichaffenheit der Gesichtstnochen und die Gin= fügung der ftarten, tegelförmigen Bahne in befondere Gruben auch Beziehungen zu den Crocodilen befunden. Bare der Rumpf des Plesiosaurus von den übrigen Rörbertheilen getrennt gefunden worden, fo hatte man vermuth= lich aus der gang unerhört maffigen Anlage der Bruftknochen, die einen förmlichen Banzer bilben, auf eine Berwandschaft mit ben Schildkröten geschloffen. Auch das Beden ist entsprechend ftark entwidelt, die Rippen find entweder am Bruftgürtel angewachsen ober burch besondere auf der Bauchseite gelegenen Bauchrippen verbunden. stellt somit der gange gebrungene Rumpf einen ringsum geschlossenen Korb dar. Der furze Schwanz tonnte beim Schwimmen und Tauchen recht' wohl als Steuer bienen. Für die vier gleichen, schmalen und langgestreckten Ertremitäten kennt man unter ben heutigen Reptilien nichts Aehnlihes. Bande und Füße waren fünffingerig und wie der gange Borver von einer nachten Saut umgeben. Sie aleichen in ihrem Bau ben Ertremitäten der Delphine und Bale, und tonnen eber Floffen als Fuge genannt merben.

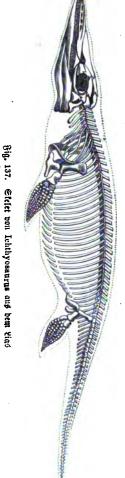

Big. 13f. Stelet vom Plesiosaurus aus tem unteren Lias von Englant.

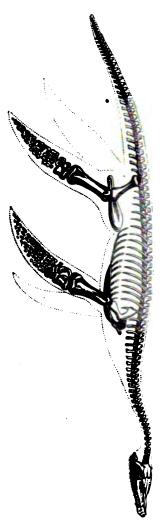

Der Plesiosaurus fand allein im Meer sein richtiges War es ihm vielleicht auch möglich, zeit-Lebenselement. weilig das Ufer zu besuchen, so konnte er doch nur im Baffer feine gange Geschicklichkeit entfalten. Sein ftarker beweglicher Sals und fein fraftiges Gebig mußten ihn übrigens zu einem gefährlichen Gegner felbst berjenigen Thiere machen, die ihm an Behendigkeit überlegen waren. Es ift feltsam, wie auf ben Plesiosaurus die Merkmate zusammengetragen verschiedensten Bafferbewohner erscheinen, gleichsam als ob die Natur in ihm den Prototypen eines schwimmenden Wirbelthieres von höherer Dr= ganifation hatte erzeugen wollen. Seine Schabelmerkmale muffen wir heute in zwei scharf getrennten Ordnungen fuchen, feinen langen Sals haben die Waffervogel geerbt, feine Floffen die Meerfäugethiere angenommen und seinen Bruftforb die Schildfroten in eigenthümlicher Beife weiter entwickelt.

Bom häufigsten Meersaurierthpus des zweiten Zeitsalters, vom Ichthyosaurus\*) (Fig. 137) oder Fischsaurier, hat die Trias nur zweiselhaste Spuren getiesert. Aus dem deutschen Lias dagegen kannte man schon seit mehr als 100 Jahren kurze, doppelt ausgehöhlte Wirbel, die so lange Haisischen zugeschrieben wurden, dis endlich ein im Jahre 1812 an der Küste von Dorsetshire ausgesundenes Skelet die Reptiliennatur bewies. Ein junges Mädchen, Miß Mary Anning aus Lyme Regis, sammelte Jahre lang, zuweilen mit Lebensgesahr, an dem unterwaschenen, aus mergeligem Lias bestehenden liser ein sehr reiches

<sup>\*)</sup> izvis, Fifch; σανφος, Gibechfe.

osteologisches Material, das später die Grundlage zu mehreren trefflichen anatomischen Abhandlungen bot. in Deufchland haben fich bei Bang in Franken und namentlich bei Boll in Bürttemberg im oberen Liasichiefer folche Fundgruben für Deerfaurier erfchloffen, bag voll: ftandige Ichthyosaurus = Stelete fast nach Belieben der Arbeiter zu Tage gefördert werden können. Dicielben liegen in gewissen Schichten in großer Menge neben einander, find bom Schiefer bicht umbullt und gleichen in Leinwand eingewickelten Mumien. Die intelligenten Steinbrecher wiffen sofort nach den roben Umriffen den Berth ihres Steletes abzuschätzen, fie vertaufen es im roben Buftand und überlaffen die mühfelige Arbeit des Reinigens Ausmeißelns und Praparirens den Liebhabern, welche oit genug den schwäbischen Sauriermarkt besuchen.

Bon der äußeren Körpergeftalt dieses rauberischen Sauriers tann man fich eine Borftellung machen, wenn man unfere Abbildung bes Steletes (Fig. 137)- mit einem Delphin veraleicht. Der Ropf insbesondere mit seiner langen, geraden und zugefpitten Schnauze ahnelt weit mehr einem Delphin, als irgend einem Reptil. Die dunnen. langgestreckten Riefer wären gewiß bei jedem Anprall oder fogar bei jedem heftigen Zusammenklappen des Rachens ber Befahr bes Berbrechens ausgesett, wenn fie nicht aus nichreren funftvoll zusammengefügten Stüden beständen und dadurch einen höheren Grad von Glafticitat Widerstandsfähigkeit besäßen. Der Rachen ift auf den Riefern mit derben, spiten gabnen bewaffnet, die nicht in besonderen Gruben, sondern in einer gemeinsamen Rinne fteben, in welcher fie vom Zahnfleisch aufrecht erhalten

werden. Eine ähnliche Befestigung der Zähne kennt man sonst nur im Unterkieser bei zwei jetzt lebenden Walfisch= Arten (Physeter und Cachelot).

Um Schabel nimmt die Gehirnhöhle nur einen kleinen Raum ein, dagegen zeichnen sich die Augen durch ungewöhnliche Größe und mertwärdigen Bau aus. Die freis= runden Augenhöhlen befinden fich am höchsten Theil bes Schabels, ber Augapfel felbft war mit einem Rrang von Knochenplatten umgeben, welche in der Mitte eine runde Bupillenöffnung frei laffen. Knöcherne Augenringe finden fich bei Raubvögeln, bei manchen Gibechsen und Schildtroten, doch ftets nur bei Thieren mit fehr ausgebildetem Sehvermögen; fie sind bei benfelben aber nicht in einzelne Blatten zerlegt und überhaupt anders entwickelt. Unmittel= bar vor den Augenhöhlen liegen die Keinen Nasenlöcher. Bie bei ben Fischen mar ber Ropf bes Schthposaurus unmittelbar mit dem Rumpfe verbunden, daher ift auch fein Hals unterscheidbar. Die Wirbelfäule bestand aus beiläufig 150 Wirbeln, deren Körpertheile vorn und hinten trichterförmig ausgehöhlt find; ba sich die Bogenstücke mit dem oberen Dornfortsatz nur lose an den Wirbelkörper anheften, so findet man die letteren gewöhnlich isolirt. Man hat fie häufig mit Dambretsteinen verglichen. Ränder der Gelenkflächen von zwei benachbarten Wirbel= förpern berühren sich und schließen somit einen ziemlich großen, mit gallertartiger Substanz gefüllten Raum ein, wodurch die Beweglichkeit der Wirbelfaule beim Schwimmen in außerordentlichem Grade begünftigt wurde. Gine gang ähnliche Einrichtung ift für die Fische charafteristisch.

Der fräftige Brustgürtel, welcher eine bemerkenswerthe 3ittel, Ans ber Urzeit.

Alehnlichkeit mit dem des auftralischen Schnabelthieres befist, erleichterte das Auf- und Niedertauchen und verlieh ben vorderen Gliedmaßen genügenden Salt. Der umfangreiche Bauch wurde von zahlreichen Rippen umichloffen, die sich aber nicht an das Bruftbein anheften, sondern mittelft besonderer dunner Bauchrippen verbunden werden. hinter bem Beden folgt ein enorm langer, aus 80 und mehr Wirbeln bestehender Schwanz. Da faft alle Stelete ungefähr am breißigsten Schwanzwirbel eine Anichung und eine kleine Beränderung an den folgenden Birbeln erfennen lassen, so hat man vermuthet, daß die Schthposauren nach Art der Saifische mit einer langen, sentrechten Schwangflosse versehen waren, die dem Körper als Steuerruder Den Extremitäten fiel die Aufgabe zu, ben dienen konnte. fischartigen Körper mit möglichster Geschwindigkeit fortzubewegen, und darum sehen wir fie als höchst vollkommene Ruderflossen ausgebildet. Die eigentlichen Arm= und Fuß-Anochen find zu turgen, plattgebrückten Studen reducirt: die Bande und Fuße felbft aus fünf bis fieben, den Fingern entsprechenden Längereiben von vieledigen, flachen Knochenplatten zusammengesett, beren Gesammtzahl bin und wieder bis gegen 100 beträgt. Diefe ganze steife Flosse war, wie man an einem Abdruck aus bem Lias von Barrow in England sehen tann, von einer biden Schwimmhaut umgeben. auf welcher fich deutliche Eindrücke von knorpeligen Strahlen erkennen laffen. Stimmt die ganze Form diefer Ruberfüße mit den Flossen der Wale überein, so nähert fie fic boch burch die enorme Anzahl der polygonen Fingerglieder, fowie durch ben Umftand, daß die Bahl ber Beben baufig mehr als fünf beträgt, in nicht geringerem Grabe ben Fijchen.

Von Hautschildern ober Schuppen ist selbst unter den günstigsten Erhaltungsbedingungen niemals eine Spur entbedt worden; man darf daher annehmen, daß der Ichthyosfaurus eine nackte Haut besaß.

Ueber eine bemerkenswerthe Beschaffenheit bes Didbarms beim Schthpofaurus geben uns die versteinerten Excremente ober Roprolithen (vgl. S. 284) Austunft. Dieselben zeigen ftets mehr ober weniger beutliche Spiralfurchen und können ihre Form nur durch eine an der Innenwand des Darms spiralig gewundene Falte erhalten haben, wie fie fich heutzutage beim Baififch und beim Stör findet. Auch über die Nahrung der Meersaurier unterrichten uns diese Rothhäufchen. Sie enthalten in Menge halb verdaute Sepienreste, Fischschuppen, Gräten und souftige Einschlüsse, die angeschliffen und polirt eine so hubsche Zeichnung bilben, bag man in England bie 3chthpofaurus-Ercremente gur Berftellung fleiner Schalen und Schmuckachen verwendet. Man hat übrigens in Schwaben auch Stelete mit leiblich erhaltenem Mageninhalt gefunden; ja, es find bort fogar verungludte Weibchen ausgegraben worden, die wohlausgebilbete, mit ber Schnauze nach hinten gerichtete Junge in ber Bedengegend tragen. Diefe Funde befiten ein besonderes Interesse, weil fie es wahrscheinlich machen, daß unsere Meersaurier nicht wie die meiften Amphibien und Reptilien Gier legten, sondern lebendige Junge gebaren.

Die zahlreichen Arten, welche sich auf Lias, Jura und Kreibe vertheilen, schwanken bedeutend in ihren Größenverhältnissen. Es gibt kleine Arten von höchstens 10 Fuß Länge und 40 Fuß messende Riesensormen, beren Dimensionen unseren Meer = Saugethieren nabe fommen.

Man hat mit Recht ben Schthposaurus von jeber als Mufter eines vorweltlichen Sammeltypus erklärt. Er war ein Reptil in Fischgestalt. Durch seine ganze Körperform, flossenartige Füße und beweglichen Fischwirbel war er trefflich für das Glement geeignet, in dem er fich gu bewegen hatte. Nicht ohne Grund hat man in dem Delphin-ähnlichen Ropf, in den Balfisch-ähnlichen Ruderfüßen und in dem an das Schnabelthier erinnernden Bruftgürtel das Refultat einer Anvaffung an das äußere Medium erfennen wollen, benn wir finden eine volltommen correspondirende Erscheinung bei den viel später erscheinenden Mcerfäugethieren. Das allgemeine Ansehen bes Körpers blieb fich in ben Hauptzügen gleich, nur ber Trager bicies äußeren Gewandes hat sich verändert: im mittleren Reitalter war er, wie aus ber Anordnung ber Schabelfnochen. aus dem einfachen Hinterhauptsgelenktopf, aus den crocodil= artigen Bahnen und allen sonstigen anatomischen Mertmalen hervorgeht, ein Reptil, in der Tertiar= und Jest= zeit ein Säugethier.

Die Fischsaurier find in der jüngeren Areidezeit bereits verschwunden und durch einen anderen Typus von nicht geringerem Interesse ersett. Wäre es überhaupt angezeigt, den fabelhaften Begriff der Seeschlange mit irgend einem Geschöpf in Berbindung zu bringen, so würde der Waassaurus) nebst seinen Verwandten wegen ihrer enormen Länge diese Bezeichnung am ersten verdienen. Der Wosasaurus aus dem oberen Areidestuff von Waestricht (vgl. S. 299) hatte seiner Beit

großes Auffehen unter den Gelehrten gemacht, obwohl lediglich ber ziemlich beschädigte Ropf und vereinzelte Rumpftheile vorlagen, aus denen man fich nur ein unvollkommenes Bild des gangen Thieres restauriren konnte. Gine gange Geschichte knübst sich an diesen berühmten, in Europa bis jest einzig gebliebenen Fund. Der Entdeder des Schadels, ber Garnisonschirurg Sofmann follte fich feines mit nicht geringen Opfern erkauften Befites nur furze Beit erfreuen. Er wurde durch Richterspruch einem neibischen Geiftlichen, bem Eigenthumer bes Steinbruchs, zuerfannt und von diesem mahrend ber Belagerung Maestrichts burch die Franzosen (1795) in der Festung verborgen. publifaner waren aber wohlunterrichtet und wußten durch einen ausgesetzten Preis von 600 Flaschen Wein ben Schlupfwinkel zu entbeden. Der Canonicus Gobin murbe später entschäbigt, ber Schäbel aber tam nach Baris und befindet fich jest im Jardin des Blantes.

Neuerdings wurden in der oberen Areide von Nords Amerika, und zwar in den Staaten von NewsYersch, Alabama und Kansas, weit vollständigere Ueberreste von Mosasaurus und anderen nahestehenden Gattungen gesfunden.

Jeder Zoologe wird bei Anblick der nachstehenden Abbildungen des Kopfes von Clidastes (Fig. 138) erkennen, daß der ganze hintere Theil des Schädels genau wie bei den Schlangen gebaut ift. Auch die spitzen Zähne stehen nach Art der Riesenschlangen nicht allein auf den Kiefern, sondern auch auf den Flügels und GaumensBeinen. Noch auffallender treten die Schlangenmerkmale am Unterskiefer hervor: die beiden Aeste sind nämlich vorn nicht fest

mit einander verwachsen, sondern völlig getrennt, und waren bei Letzeiten des Thieres offenbar nur durch sehnige Bänder verbunden; hinten sind sie an einem freistehenden, bewegtichen Knochen des Schädels (Quadratbein) eingelenkt. Ganz so ist der Rachen bei den Schlangen beschaffen, beisen staunenswerthe Ausbehnungsfähigkeit lediglich auf





Big. 138. Schabel von Clidastes propython ans ber oberen Rreide ron Alabama in Nord-Amerika.

dieser Einrichtung beruht. Den sossielne Seeschlangentöpfen sehlten aber mancherlei typische Sidechsenmerkmale nicht; ja, der ersahrene Cuvier stellte den Mosasaurus im System geradezu zwischen die Warneidechsen und Leguane. Wir müssen und nun an den gewaltigen, 3—4 Fuß langen Schädel einen gestreckten Körper mit riesig langem Schwanz,

furze, mit Schwimmhaut versehene Vorderfüße denken (Hinterfüße sehlen), um das Bild dieser wunderbaren Gesichöpfe in unserer Phantasie hervorzuzaubern. Nach Cope waren sie die längsten überhaupt bekannten Wasserreptitien, ihre Wirbelfäule bestand aus mehr als 100 Wirbeln und ihre Länge von der Schnauze bis zur Schwanzspize betrug bei einzelnen Arten 50—70 Fuß.

Noch ließe sich die Reihe der Meersaurier durch manchersei Formen vervollständigen, aber schon wurde länger bei diesen Geschöpfen verweilt, als es eigentlich der Raum dieser Blätter gestattet.

Rum Schluß foll baber nur noch erwähnt werden, daß auch Schildfröten mit allen typischen Merkmalen bereits im oberen Jura vorkommen. Bom Standpunkt der Abstammungstheorie muß das frühzeitige Erscheinen dieser Thiere einigermaßen überrafchen, benn fie laffen fich nach jener Anschauungsweise nur als ein außerordentlich differen= " zirter, kaum einer weiteren Ausbildung fähiger Zweig des Reptilienstammes auffassen; fie haben sich gewissermassen in eine Sadgaffe verannt, aus ber es feine Umtehr gibt. Es liegen übrigens aus der Trias höchft merkwürdige Reptilienreste vor, die man mit einiger Wahrscheinlichkeit als Borläufer und Stammformen ber Schildfroten betrachten tann. Um Cap ber guten hoffnung gibt es nichrere ausgestorbene Formen, beren Schabelbau in vieler hinficht an die Schildkröten erinnert. Der charakteristische Rücken= und Bauchpanzer allerdings war bei den Un o= modontiern noch nicht entwickelt. Gine Gattung ift vollständig zahnlos, bei anderen beschränkt fich bas Gebiß auf je einen gewaltigen Edzahn in jedem Oberkiefer.

Bom Stelet dieser sonderbaren Thiere sind nur wenige Theile bekannt.

## Land= und Sugmaffer=Thiere.

Sämmtliche erhaltungsfähige Klassen von Land- und Süßwasser-Bewohnern waren im mittleren Zeitalter bereits vertreten, doch bieten barunter nur die Wirbelthiere ein specielleres Interesse. Wer z. B. unter den Insekten bessonders große, eigenthümlich organisirte und schöne Thiere erwartet, wird sich beim Anblick der unansehnlichen Abstrücke aus dem Lias der Schambelen im Aargau oder aus dem lithographischen Schiefer in Bahern sehr enttäuscht sinden. Es steht außer Zweisel, daß die älteren Insekten in keiner der genannten Beziehungen mit den jezigen Tropenbewohnern verglichen werden können: eine Erscheinzung, die Oswald Heer dem Mangel an Laubhölzern zuzusschreiben geneigt ist.

Anders verhält es sich bei den Wirbelthieren. Waren schon im Weer Reptilien die hervorragendsten Geschörke, so stand ihre Hertilien die hervorragendsten Geschörke, so stand ihre Hertilien wir ihnen nach älterem Sprache gebrauch die neuerdings als besondere Klasse abgezweigten Umphibien (Frösche und Salamander) zurechnen. Zu den letzteren gehören nach der Meinung der meisten Paläontologen die Panzorlurche oder Froschsaurier (Labhrinthodonten), deren Borläuser wir bereits in den Glanztöpsen der Steinkohlenzeit kennen gelernt haben. Durch ihre riesige Größe freilich — der Schädel allein

fann 21,2 Jug in der Länge und 2 Jug in der Breite erreichen - unterscheiben fich bie Banzerlurche fehr auffällig von allen jest lebenden Amphibien, und auch die gewaltigen Fangzähne, die knöchernen Sautschilder auf Ropf und Bruft erinnern eher an Trocodile, als an Frosche ober Salamander. Richard Dwen nennt fie geradezu zurudgebliebene Crocobile. Der breite, platte Schabel bes Mastodonsaurus\*) (Fig. 139) und feiner Bermandten nabert fich in seiner gangen Geftalt am meiften einem Froschkopf. Läßt man sich jedoch nicht vom ersten Einbruck bestimmen und betrachtet ben Schäbel etwas genauer, so fällt zunächft die raube, mit vertieften Eindrücken versebene Beschaffenheit der Schädelknochen auf, die überdies in hochst eigenthumlicher Beife angeordnet find. Im Scheitelbein befindet fich eine runde Deffnung, die fonft nur bei Gidechsen beobachtet wird. In ben getrennten, gang in ber Nähe bes vorderen Schnauzenrandes gelegenen Nafenlöchern, ferner in ber Form ber inneren Schabelfnochen (Baumen= bein, Flügelbein und Reilbein), endlich in dem Borhanden= fein von zwei Gelenffopfen am hinterhaupt tritt bie Froschnatur wieder bestimmter hervor. Die gahne bagegen laffen fich noch am beften mit benen ber Crocodile vergleichen. Allerdings fteben fie nicht allein auf ben Rieferknochen, sondern auch auf Flügel= und Gaumen=Beinen in zwei parallelen Reihen. In der inneren ragen einige als gewaltige Hauer hervor. Schneibet man einen folden Bahn quer burch und legt ein bunnes Splitterchen bavon unter

<sup>&</sup>quot;) μαστός, Bibe; odovs, Bahn, wegen ber eigenthumlichen zibenförmigen Beftalt ber Fangzahne.

das Mikrostop, so zeigen sich zahllose labyrinthisch vom Centrum gegen die Peripherie verlausende Linien, welche eine überaus merkwürdige, wellig gebogene Struktur der



Fig. 139. Schäbel von Mastodonsaurus Jaegeri aus bem Lettentobleniustftein von Württemberg.

Zahnsubstanz verrathen (Fig. 140). Nach diesem charafteristischen Merkmal hat man die Froschsaurier der Trias auch Labhrinthodonten\*) genannt.

<sup>\*)</sup> λαβύρινθος, Labyrinth; οδούς Zahn.

Vom Rumpf kam bis jetzt nur einmal ein größeres, zusammenhängendes Skeletfragment vor. Dasselbe befand sich in einem behauenen und bereits eingemauerten Quader, wurde aber noch rechtzeitig entdeckt und für die Stuttgarter Naturaliensammlung gerettet. Man weiß durch diesen Fund, daß die Labyrinthodonten einen den Glanzköpfen der Steinkohlensormation (S. 220) ganz ähnlichen, aus



Fig. 140. Bergrößerte Anficht eines Studes vom Querschnitt bes Fangzahnes von Mastodonsaurus.



Fig. 141. Trematosaurus Brauni aus bem Reupersanbstein von Bernburg.

mehreren großen Hautschildern bestehenden Rehlbrustpanzer besaßen. Der übrige Körper war höchst wahrscheinlich mit nadter Haut bebedt. Die zum Gehen eingerichteten kurzen Füße bieten nichts Auffallendes, dagegen sind die Rippen weit stärker entwickelt, als bei den heute sebenden Amphibien.

Bei tieferem Eindringen in den Bauptan wäre noch manche Eigenthümlichkeit hervorzuheben, aber das bereits Gesagte beweist hinlänglich, daß diese Thiere weder alsächte Frösche oder Salamander, noch als Eidechsen oder Crocodile betrachtet werden dürsen. Dadurch, daß sie sant eben so gut als Amphibien wie als Reptilien aufgesast werden können, daß sie gewissermassen beides zugleich sind, erscheint es wahrscheinlich, daß die beiden Klassen ursprünzlich überhaupt noch nicht scharf getrennt waren und daß sich erst später die Repräsentanten der einen wie der anderer die ihnen zukommenden ausschließlichen Werkmale ausgeeignet haben.

Die geologische Lebensbauer der Labyrinthodonten war auf einen kurzen Zeitraum beschränkt. Sämmtliche Gattungen (eine etwas zweiselhaste aus der nordamerikanischen Steinkohlensormation ausgenommen), unter denen die größte (Mastodonsaurus), vielleicht eine Länge von 8 Fuß erreicht haben mag, während es der zierlichere Trematosaurus\*) (Fig. 141) höchstens auf die halbe Größe brachte, sinden sich in den drei Stusen der Triezund zwar am häusigsten im Keuper. Württemberg dur auch von diesen Thieren die vollkommensten Ueberreite getiesert. Höchst wahrscheinlich rühren die großen, fünfingerigen Fußspuren im Sandstein von Hildburghausen und anderen Orten (vgl. S. 272) von Labyrinthodonten her

Als im Jahre 1832 Sir Gibeon Manteli einen Steinbruch bei Tilgate Forest in ber Graficaft

<sup>\*)</sup> τρημα, Loch; σατρος, Eidechse (wegen bes loches im Scheitelbein).

Suffer besuchte und an der Straße eine Angahl Besteinsblöde mit Knochenfragmenten bemerkte, abnte er nicht, daß sich aus diesen unscheinbaren Trümmern das Bitd eines höchst merkwürdigen Landsaurier-Typus von ricfiger Größe herftellen laffen wurde. Spatere Funde aus den Ablagerungen der sogenannten Balderftufe vervollständigten den ersten, und Mantell war bald im Stande, zwei Gattungen (Iguanodon und Hylaeosaurus) zu befchreiben, für welche Richard Dwen nachträglich, ba fie von allen bisher befannten Reptilien wesentlich bifferirten, die Ordnung der Dinosaurier\*) grundete. Seitbem murben sowohl in Europa als auch in Rord-Amerita in allen mefolithischen Ablagerungen gabl= reiche Dinosaurier = Reste entbeckt, die sich auf nahezu zwanzig Gattungen vertheilen. Freilich nur von einer einzigen tennt man bas vollständige Stelet, und bies ift gerade die winzigste unter allen (Compsognathus). Alle übrigen find nur fragmentarisch in den Sammlungen nertreten.

Bei der außerordentlichen Verschiedenheit der einzelnen Gattungen lassen sich nur wenige gemeinsame Merkmale hervorheben. So zeichnet sich z. B. der gewaltige Fgusanodon\*\*) aus der Kreide durch einen 30 Fuß langen und etwa 12 bis 15 Fuß hohen massigen Körper aus. Die enorm dicken Extremitätenknochen enthalten weite Markhöhlen und erinnern in ihrer Form an die Füße der

<sup>\*)</sup> đewós, ichredlich; σαῦρος, Gibechie.

<sup>\*\*)</sup> Begen ber Aehnlichfeit feiner Bahne mit benen ber jetigen Eirechsengattung Iguana.

stärkften Didhäuter unter unseren jetigen Landfaugethieren: die langen Krallen allerdings hat man mit benen der Schildfröten veralichen. Da die Hinterfüße bei meisten Dinosauriern weit stärker und länger als die Borderfüße waren, so ist es wahrscheinlich, daß diese plumpen Geschöpfe in der Beise des Känguruhs auf den selben ruhten. Nach dem Grade und der Art, wie fich bie spatelformigen, zweischneibigen, beiberfeits tief gezacker Rähne beim Iguanodon abkauen, gehörte biefes riefen hafte Thier zu den Pflanzenfreffern. Auch fein Begleiter. ber Hylaeosaurus\*), beffen Ruden ein hober Ramm von spigen Sautstacheln zierte, scheint seinem unbeholfenen Bau nach eher die Lebensweise eines Faulthieres, als bie eines Raubthieres geführt zu haben. Solche burfte es unter den Dinosauriern freitich auch gegeben haben. Ebeuten wenigstens die icharf zugespitten, seitlich fein geaacten Bahne des juraffischen Megalosaurus\*\*) und bes gewaltigen Zanclodon \*\*\*) aus bem fcwäbijden Reuper eber auf Fleisch-, als auf Bflanzen-Rahrung. Bom letteren befindet fich im Stuttgarter Mufeum ein beinabe vollständiges Stelet, dem jedoch leider der Schadel fehlt Bon den Dimensionen dieses Sauriers geben die Berhältniffe einzelner Theile eine Borftellung. So meijen die Rrallen des fünfzehigen hinterfußes einen halben Soub in der Länge und der gange Jug bedeckte beim Auftreten eine Fläche von drei Quadratichub.

<sup>\*)</sup> ždy, Bald; σαύρος, Cidechie.

<sup>\*\*)</sup> μέγας, 'groß.

<sup>\*\*\*)</sup> zayndor, Sichel; odois, Bahn.

Neben solchen Giganten fehlte es auch nicht an kleinen, zierlichen Formen. Das Münchener Museum z. B. besitzt ein beinahe vollständiges, wenig mehr als ein Fuß langes Skelet der Gattung Compsognathus\*) (Fig. 142). Dieser kleine Dinosaurier aus dem lithographischen Schiefer besaß einen ächten Reptilienkopf, der aber mit dem langen gebogenen Hals saft einen rechten Winkel bildete. Der



Fig. 142. Compsognathus longipes aus bem lithographischen Schiefer von Retheim in Bapern.

Rumpf endigte in einen ungemein starken Schwanz, von welchem am Münchener Skelet noch 15 Wirbel erhalten sind; vielleicht eben so viele mochten sich noch weiter anschließen, denn der letzte erhaltene zeigt keine nennenswerthe Versichmälerung. Die vorderen Gliedmaßen werden von den hinteren mindestens ums doppelte an Länge übertroffen:

<sup>\*)</sup> xoupo's, zierlich; yvádos, Kiefer.

eine Organisation, mit welcher nur eine hüpfende Sprungbewegung vereindar ist. Die Hintersüße waren mit vier ungleich langen, mit Krallen bewaffneten Behen versehen. Eine überraschende Aehnlichkeit mit dem Bogelsuß hat Gegenbaur auch in der Reduction der hinteren Fußwurzelknöchelchen nachgewiesen, und ebenso läßt sich das Beden sast besser mit dem der Bögel als mit dem der Reptilien vergleichen.

Schon S. v. Meger und Richard Dwen hatten auf die Berbindung von Eidechsen=, Crocodil= und Sauge= thier-Merkmalen bei ben Dinofauriern hingewiesen. Der Schädel ift im Allgemeinen nach bem Gidechsentypus gebildet; auch die seitliche Befestigung ber gahne an die nach außen erhöhte Riefermand wurde mit den Gidedien übereinstimmen, wenn nicht überdies für jeden gabn, wie bei den Crocodilen, eine besondere Grube vorhanden ware. Mit ben Crocodilen haben manche Gattungen auch eine theilweise Bedeckung bes Körpers durch Hautschilder gemein. An Sängethiere erinnern zunächst die mit Marthöhlen versehenen Röhrenknochen, die plumpen Zehenglieder, sodann bas aus vier bis feche verwachsenen Wirbeln zusammen-In neuester Beit hat namentlich gesette Beiligenbein. hurlen ben Beweis geliefert, daß man biefem Rezept noch eine erkleckliche Dofis von Bogelmerkmalen beifügen muß, um ben Dinofauriertypus fertig zu bringen. Compsognathus fällt die Bogelverwandtschaft beutlich genug in die Augen, aber wer möchte wohl den schwerfälligsten unter allen Reptilien eine Reihe von gemeinfamen Merkmalen mit den leichtbeschwingten Bewohnern ber Lüfte zutrauen? Dennoch läßt fich nach ben Unterjuchungen Hugley's nicht mehr zweifeln, daß nicht allein der Compsognathus, sondern sogar die plumpsten Dinossaurier im Bau ihres Bedens und ihrer hinteren Gliedsmaßen eine entschiedene Annäherung an den Bogelthpus verrathen.

Bielleicht ist es passen, bei dieser Gelegenheit an die Beziehungen des Ichthyosaurus zu den Delphinen zu erinnern, um den Gegensatz zwischen innerem Bauplan und äußerer Erscheinung noch an einem zweiten Beispiel hervorzuheben. Dort hatten übereinstimmende Gewohnsheiten den peripherischen Organen dei völlig verschiedenem Grundplan eine gewisse Gleichartigkeit ausgedrückt; hier bei den Dinosauriern und Bögeln, wo in der Lebensweise die schärsten Contraste bestehen, bildete sich die äußere Gestalt nach so außeinander gehenden Richtungen auß, daß nur noch der Anatom die innere Verwandtschaft an gewissen charakteristischen Zügen zu ermitteln vermag.

Auch die berühmten Flugfaurier der Juras und Kreides-Formation liesern ein belehrendes Beispiel für die Unabhängigkeit der inneren Organisation von der durch Lebensgewohnheiten und Existenzbedingungen beeinflußten äußeren Tracht. Mit einem ausgebildeten Flugvermögen sind nothwendig verbunden eine kräftige Entwickelung der vorderen Gliedmaßen, ein großes Brustbein, ein starkes Schlüsselbein und eine gewisse Leichtigkeit des Skeletes, die am besten durch hohle, lustgefüllte Knochen bewerkstelligt wird. Alles das sindet sich bei den Bögeln wie den Flugsauriern, ohne daß deßhalb eines der genannten Merkmale für die Klasse der Bögel oder Reptilien unerläßeliches Erfordernis wäre, denn bei den Einen wie bei den

Anderen können einzelne ober alle genannten Eigenschaften, unbeschadet ihrer sonstigen typischen Merkmale, gelegentlich vermißt werden.

Wir dürfen in der That, wie paradog es auch Kingen mag, behaupten, daß der schwerfällige Dinosaurier mit dem Bogel mindestens ebensoviel, wenn nicht mehr innere Berwandtschaft besitzt, als der flüchtig die Lüfte durchsegelnde Flugsaurier.

Betrachten wir bas Stelet eines Pterobactplus\*) (Fig. 143, S. 403) etwas genauer, so stellt sich die Reptiliennatur aufs bestimmteste heraus. Schon der Schadel mit seinem verlängerten Schnabel entscheibet, trot aller äußeren Aehnlichkeit mit dem eines Waffervogels, durch das Vorhandensein fräftiger, in Alveolen stehender Zähne bie zoologische Stellung.\*\*) Der lange Hals bilbet zwar wie beim Bogel, einen rechten Binkel zum Schabel, allein in ganz anderer Weise gestaltet fich das Flugorgan. Febern ift nicht die Rede; ber Pterodactylus flog mittelft einer nadten, fein gefältelten Flughaut \*\*\*), die fic an ben ungemein verlängerten und ftarten kleinen Finger anheftete und wahrscheinlich von da bis an die Wurzel der kurzen Hinterfüße reichte. Diefes Flugorgan tann aber auch nicht mit dem der Fledermäuse verglichen werden, denn dort spannt sich die Flughaut zwischen vier

<sup>\*)</sup> πτερόν, Flügel; δάκτυλος, Finger.

<sup>\*\*)</sup> Am abgebildeten Stelet, beffen Original im Haarlemer Museum liegt, find bie Zähne nicht erhalten.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Flughaut ift neuerdings an einem Rhamphorhynchus Stelet aus bem Eichstädter lithographischen Schiefer in vortrefflicher Erhaltung entbedt worben.

gleichmäßig verlängerten Fingern aus. Daß der Bauch von besonderen feinen Rippen geschützt war, ist für die Reptiliennatur ebenso maßgebend, wie die Beschaffenheit des Hintersußes, dessen vier bis an die Wurzel getrennte



Fig. 143. Pterodactylus spectabilis aus bem lithographifchen Schiefer von Relbeim in Babern.

Behen aus einer ungleichen Anzahl von Gliedern bestehen. Bu alledem kommt dann noch ein frei hervorragender Schwanz, der beim Pterodactylus kurz und dunn, beim Rhamphorhynchus\*) start und lang ist und

<sup>\*)</sup> βάμφος, Schnabel; βύγχος, Schnauge.

überdies von einer steisen Scheide verknöcherter Sehnen umhüllt wird. Er mochte diese Beschaffenheit wohl haben, um das Thier mit einem kräftigen Schwung vom Boden abzustoßen.

Reinenfalls darf man die Flugfaurier unseren mobernen Reptilien beigefellen, benn fie befiten mit ben jest lebenden Dragonen, beren Flattern mittelft verlängerter Rippen ermöglicht wird, nur entfernte Aehnlichkeit. bilden vielmehr eine erloschene Ordnung, deren Lebens: dauer auf zwei Formationen beschränkt zu sein scheinen. Im lithographischen Schiefer Baperns hat man die meisten und vollständigsten Stelete aufgefunden. Wie abenteuerlich diese geflügelten Geschöpfe der Borzeit auch ausgesehen haben mögen, so dürfen wir unsere Bhantafie doch nicht mit Schredbilbern von gewaltigen Drachen erfüllen. derbenbringend konnten die nachthäutigen Flugfaurier, deren v Größe sich zwischen ber einer Lerche und eines Ablers bewegte, überhaupt nur Insetten oder sonstigen kleinen Land= und Meer-Bewohnern werden, neben benen ihre Stelcte stets begraben liegen.

Lange Zeit glaubte man in den Mugfauriern den Ersat für die Klasse der Bögel während des mittleren Zeitalters suchen zu müssen, dis endlich im Jahre 1861 ein kostbarer Fund im lithographischen Schiefer von Solenhofen dieser Weinung ein Ende machte. Es handelte sich hier um das Stelet eines mit reichem Federschmuck versehenen Thieres von der Größe eines Huhns, dem leider Kopf, Hals und Brustbein sehlten, während die übrigen Theile, namentlich das Gesieder, noch tresslich erhalten waren. Das seltene Stück kam um eine hohe



Fig. 144 Archaeopteryx lithographicus aus bem lithographischen Schiefer von Solenhofen in Bayern.
(Links ift ber hinterfuß, rechts ber Borberfuß besonbers bargestellt.)

Summe in Besitz des britischen Museums und wurde von R. Owen unter dem Namen Archaeopteryx\*) (Fig. 144) beschrieben.

Bis zum hinteren Ende des Bedens ist das besiederte Thier, soviel von ihm bekannt, ein achter Bogel, obwohl



Fig. 145. Restaurirte Abbildung des Urvogels (Archaeopteryx) aus dem lithographischen Schiefer.

die Borderfüße immerhin einige Anklänge an die Reptülen erkennen lassen. Bon da an beginnt aber ein 71 30l

<sup>\*)</sup> Bon a'exaios, alt; πτέρυς, Bogel. Die reftaurine Abbilbung (Fig. 145) wurde mit unwesentlichen Abanderungen nach R. Owen copirt. Der Kopf ift nach einem bei Solenhofen gesundenen Schäbelfragment ergänzt, das man übrigens wahrsscheinlich mit Unrecht dem Archaeopteryx zuschrieb.

langer Schwanz, der zu beiden Seiten eine Fahne mit je 20 stattlichen Federn trägt. Wie unerhört eine solche Schwanzentwicklung auf den ersten Anblid erscheinen mag, so dürfen wir doch nicht vergessen, daß auch unsere jezigen Bögel im Embryonalzustande einen auß mehreren freisstehenden Wirbeln zusammengesetzen Schwanz besitzen, der erst bei sortschreitender Entwicklung des Individuums zum kurzen Steißbein verwächst. Jedenfalls steht aber der Achseopteryx den Reptilien unendlich viel näher, als alle bisher bekannten Bögel, und füllt einen guten Theil der Klust aus, welche zwischen beiden Klassen besteht.

Eine gang neue Erscheinung in ber mesolithischen Fauna bilden die Säugethiere. Für fie gibt es in den älteren Formationen feine Borläufer, mit benen wir sie in einen genetischen Rusammenhang zu bringen vermöchten. Mue sicher bestimmbaren Formen gehören in die Ordnung ber Beutelthiere, und zwar find es, soweit fich aus bem vorliegenden, nicht sehr reichhaltigen Material beurtheilen läßt, in jeder hinficht scharf charafterifirte Marsupialier, die ben übrigen Ordnungen ber Saugethiere nicht näher fteben, als ihre jest lebenden Nachkommen in Auftralien. Schon im Jahre 1812 wurden im braunen Jura von Stonesfield in England zwei kleine Unterfiefer gefunden, die feche Jahre fpater Cuvier bei Gelegenbeit eines Besuches in Orford als von Säugethieren aus ber Berwandschaft ber amerikanischen Beutelratte (Didelphis) herrührend erklärte. Lange Beit galten diefelben für die älteften Säugethierrefte. So wenig wollte übrigens biefer Rund mit den damaligen Erfahrungen harmoniren, daß Cuvier's Beftimmung von verschiebener Sette Anfechtung erfuhr und sogar gewiegte Kenner, wie Agassiz und Blainville, die Kieferchen Fischen oder Reptilien zuschreiben wollten. Bei derartigen Widersprüchen von Autoritäten hat es vielleicht einiges Interesse, die Gründe auseinanderzusetzen, warum die erwähnten Reste — sie wurden später Amphitherium\*) (Fig. 146) genannt —



Fig. 146. Amphitherium Provosti aus bem braunen Jura von Stonesfielb.



Fig. 147. Unterlieferast von Myrmecobius fasciatus auß Australien.

zu den Säugethieren und nicht zu den Reptilien oder Fischen gehören. Für diese Frage ist in erster Linie die Beschaffenheit der Rieserknochen entscheidend. Bei den Säugethieren bildet jede Unterkieserhälfte einen einzigen, ungetheilten Knochen; bei allen anderen Wirbelthieren

<sup>\*)</sup> augi, ringsum; Infer (wegen ber vermeint: lichen Berwandtschaft mit Säugethieren und Reptilien).

bagegen besteht sie aus mehreren, durch mehr ober weniger deutlich sichtbare Rähte innig verbundenen Stücken. Ferner ist die Gelenksläche, mit welcher sich der Unterkieser am Schädel einfügt, bei Säugethieren gewölbt, bei Reptilien und Fischen vertiest. Unmittelbar davor besindet sich bei den Säugethieren ein wohlentwickelter Kronsortsat (Fig. 147c), der den Reptilien schlt. Endlich besitzen die Backsähne der Säugethiere mindestens zwei Burzeln; bei den Reptilien sind sie einwurzelig.

In allen erwähnten Bunkten verhalten fich die Untertiefer bon Amphitherium wie die der Saugethiere. Ihre zoologische Stellung ist somit der Rlasse nach entschieden. Etwas schwieriger ift ber Nachweis, daß dieselben ju ben Beutelthieren gehören. Sätte man gange Stelete, jo würden die gabeligen, zum Stüten der Hauttasche bestimmten Supplementknochen am Beden sofort alle Bedenken heben, allein von den meiften Gattungen exiftiren in der Regel nur Unterfiefer ober fogar nur einzelne Bahnchen. Doch auch an diefen gibt es Merkmale von untrüglicher Sicherheit. So zeigt fich ber untere hintere Edfortfat des Unterfiefers (Fig. 147a) bei allen Beutelthieren ftets etwas nach innen gebreht, die Rähne find weit zahlreicher als bei allen anderen überhaupt in Frage kommenden Ordnungen, und überdies von sehr charafteristischer Form. Ueberzeugender als es durch noch so ausführliche Beschreibung bargelegt werden könnte, springt die Berwandt= ichaft bes juraffischen Amphitherium mit Myrmecobius, einem kleinen neuhollandischen Insektenfresser aus ber Orbnung der Beutelthiere, in die Augen, wenn man beibe Untertiefer (Fig. 146 u. 147) neben einander ftellt.

Die Erfahrungen der vergleichenden Anatomie haben nun zu dem wichtigen Satze geführt, daß mit einer Achnlichkeit einzelner Theile auch eine Aehnlichkeit der ganzen Organisation verbunden ist. Wir werden darum nicht irren, wenn wir im Myrmecodius (Fig. 148) ein treues Abbild der ausgestorbenen jurassischen Säugethiere erkennen.

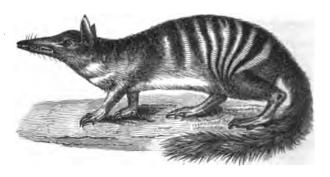

Fig. 148. Myrmecobius fasciatus aus Auftralien.

Den Stonessiclber Resten haben sich später andere aus den viel älteren Bonebed Schichten der Rhātischen Stuse beigesellt. Es waren vereinzelte in Württemberg und England aufgesundene Backzähne und ein keiner Unterkieser aus gleichalterigen Schichten von Nord Carplina.

Eine unerwartete Bermehrung lieferten die jüngften Jura-Ablagerungen von Purbed in Dorfetshire. Rachdem man im Jahre 1854 in einer 5 Boll diden Süß-wasserschiebene Reptilien, Insetten und Süßwasserswuschen enthielt, Reste eines kleinen Säugethieres aufgefunden hatte, wurde dieselbe von Herrn Bedles

lediglich im Interesse der Wissenschaft mit bedeutenden Kosten ausgebeutet. Der Ersolg war günstig. Es kamen zahlreiche Unterkieser, einige Oberkieser von mehreren neuen Gattungen und sogar ein Schädelfragment zum Borschein. Sonderbarer Beise waren auch hier, wie an allen anderen Fundorten, sonstige Skelettheile äußerst selten und schlecht erhalten.



Fig. 149. Amblotherium sorioinum. Rechter Untertieferaft in natürlicher Größe; darunter berjelbe vergrößert aus ben oberjuraffischen Sugwafferschichten von Purbed.

Mit Ausnahme einer einzigen Gattung schließen sich alle Säugethier-Formen aus Purbeck enge an Myrme-cobius und andere Insetten oder Fleisch fressende Beutelthiere aus Australien an (vgl. Fig. 149). Nur Plagiaulax\*) (Fig. 150) zeichnet sich durch die geringe Bahl seiner Backzähne, sowie durch seine gewaltigen Schneidezähne in bemerkenswerther Weise aus. Nach der Ansicht Richard Owen's bildet Plagiaulax einen höchst eigenthümlichen, in der Jetztzeit nicht mehr vorhandenen Thepus eines marsupialen Fleischsresser

Im Ganzen sind bis jest siebenzehn Gattungen mesolithischer Säugethiere beschrieben, von denen fünfzehn mit

<sup>\*)</sup> πλάγιος, ichief; αθλαξ, Furche; wegen ber ichiefen Furchen auf ber Krone ber Badgane.

hinlänglicher Sicherheit als Beutelthiere erkannt wurden: von zweien ist die zoologische Stellung noch unbestimmt. Sie sind alle von zwerghafter Größe, kaum stärker als Mäuse, Katten oder höchstens Sichhörnchen, doch keine Pflanzenfresser, sondern offenbar auf Insektens und Fleische Nahrung angewiesen.





Fig. 150. Plagiaulax Becclosi aus oberjuraffischem Sufwasserfalt von Parted.
(Die unichattirten Abbildungen in natürlicher Größe.)

Höchst überraschend erscheint ihre außerordentliche Verwandtschaft mit gewissen australischen Beutelthieren: eine Verwandtschaft, die mauchmal nahezu an generische Identität streift. Nichtsdestoweniger zeigt sich auch bei ihnen eine geringere, auf mindere Vollkommenheit hin deutende Differenzirung. So belehrt uns Owen, daß allerdings das Gebiß des Amphitherium und des Myrmecodius so ziemlich aus gleich vielen und auch gleichartigen Elementen besteht; aber bei der sebenden Form sind die vorderen Vackzähne viel bestimmter von den hinteren unterscheidbar, die Eckzähne ragen weiter über die Zahnreich hervor und die Schneidezähne sind unter sich und dem Eckzahn minder ähnlich, als bei dem jurassischen Amphitherium. Eine ähnliche unvollständigere Differenzirung läßt sich auch bei den übrigen Gattungen nachweisen. Unsere

heutigen Beutelthiere verhalten sich überdies zu den jurafsischen Zwergen nicht nur wie Riesen, sie zeigen auch eine unendlich größere Mannigsaltigkeit der Organisation. Während jene, mit Ausnahme von Plagiaulax und zwei ganz unsicheren Gattungen, zu den Insektenfressern zählen, zeigt uns die Ordnung der Beutelthiere heutzutage im Känguruh, Wombat, in der Beutelratte, im Beutelwolf u. s. w. Repräsentanten, die nach Lebensweise, Zahnbau und sonstigen Merkmalen den Wiederkäuern, Nagern, Raubsthieren u. s. w. entsprechen. Im Einzelnen wie im Ganzen sind somit die jurassischen Beutelthiere viel einsörmiger und minder differenzirt, als ihre heutigen Verwandten.

Der berühmte Paläontologe R. Owen schließt seine trefsliche Monographie der mesolithischen Säugethiere mit solgenden Worten: "Mein Glauben an das Geseth des Fortschrittes vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Niedrigen zum Höheren hat sich bestärkt. Dasselbe wird durch die Auseinandersolge der Säugethiere von der Trias an auswärts ebenso beseuchtet, wie durch die der übrigen Klassen von der ersten Dämmerung des Lebens (Eozoon) die zur gegenwärtigen Periode."

#### Nükblik.

Mit der zunehmenden Ausdehnung des Festlandes. mit der größeren Differenzirung der Lebensbedingungen im Meer, mit ber bestimmteren Abgrenzung ber geograph: ischen Bezirke im mittleren Zeitalter macht fich auch eine größere Mannigfaltigkeit ber organischen Lebewelt geltend. Pflanzen und Thiere haben fast in allen Rlaffen Zuwachs erhalten: neben ben paläolithischen Ruptogamen ift ein reicher Flor von Nabelhölzern, Cycabeen, Balmen und zulest von Laubhölzern entstanden. Rabllofe neue Brotiften: gattungen aus den Klassen der Rhizopoden und Spongien bevölkern ben Ocean: unter den Strahlthieren haben die Erinoideen zwar ihre hervorragende Bedeutung eingebuß und die Korallen nicht fehr beträchtlich zugenommen, dafür entfalten aber die Seeigel eine staunenswerthe Fruchtbarteit an Formen. Bei den Mollusten gehen die Brachio voden zurud, aber in höherem Grade gewinnen die Cephalopoden an Umfang; Muscheln und Schneden laffen gleichfalleine namhafte Bermehrung ertennen. Bahrend im palac lithischen Zeitalter die Trilobiten fast allein den Kerbtbierstamm repräsentirten, treten jett sämmtliche Klassen desselben in gangen Reihen vor unfere Augen. Im Borbergrund bes gangen Bilbes gruppiren fich munberbare Amphibien und Reptilien-Geftalten, benen fich vereinzelte Bogel und Sängethiere wie Berolbe ber herannahenden Butunft bei gefellen.

Wir dürfen fast behaupten, daß die mesolithische Schöpfung schon mit dem ganzen Farbens und Formensreichthum der Gegenwart geschmückt ist, aber sie kommt und, wie Burmeister treffend bemerkt, vor "wie eine Bersuchsgestalt, deren Zweckmäßigkeit sich erst bewähren soll und verloren geht, wenn sie sich als unfähig zeigt für gewisse spätere Umbildungen der Organisation, welche die veränderten Zustände der Erdobersläche mit sich bringen."

Es übertrifft das Bild der mesolithischen Schöpfung jenes des vorhergegangenen Zeitalters nicht allein durch Mannigsaltigkeit, sondern auch durch einen höheren Grad der Verdollfommnung im Ganzen, wie in den einzelnen Theilen. Schon der Umstand, daß im Pslanzenreich zuerst Cycadeen und Palmen und dann der höchstentwickelte Thpus der disotyledonischen Laubhölzer, im Thierreich die drei obersten Klassen der Wirbelthiere: Reptilien, Vögel und Säugethiere als gänzlich oder doch nahezu gänzlich neue Elemente den früher vorhandenen beitreten, verleiht der ganzen Gesellschaft einen vornehmeren Charakter. Aber auch innerhalb der einzelnen Klassen und Ordnungen haben beinahe überall Formen von vollkommener Organisation die früheren unentwickelteren verdrängt.

Die periodischen Substitutionen, nach welchen zu versichiedenen Beiten Pflanzens und Thier-Gruppen von höchst differentem Grundplan an die Stelle früher vorhandener treten konnten, wenn sie nur in physiologischen Merkmalen und in den für die äußeren Existenzbedingungen maßzgebenden Organen eine gewisse Uebereinstimmung besaßen, verdienen die volle Ausmerksamkeit des Natursorschers.

Es ift gewiß tein Zufall, daß die Herrschaft im Ocean nach dem Aussterben der paläolithischen Bangerfische im mittleren Zeitalter an die Meerfaurier überging und bag fie von diesen in der Gegenwart an Saugethiere abgetreten wurde, die in ihrer äußeren Tracht und ihrer Lebensweije mancherlei Uebereinstimmung mit einigen jener Reptilien besitzen. Als eine ähnliche Erscheinung muffen wir bas Berhältniß zwischen ben Flugeibechsen ber Urzeit und ben Bögeln ber Gegenwart auffassen, und ebenso liefert uns der Mangel an größeren Landsäugethieren eine Art von Erklärung für die erstaunlich mannigfaltige Entwicklung und das numerische Uebergewicht der Reptitien. Schliek: lich mag noch das successive Aufblühen ber Ceratiten und Animoniten als Beleg für die Thatfache hervorgehoben werden, wie in der ganzen Natur bas Bestreben obwattet, alle Stellen in ihrem Haushalt nach und nach mit immer vollkommenerem Personal zu besetzen.

Als die bezeichnendsten Charaktersormen des mittleren Beitalters pflegt man die Cycadeen, Ammoniten, Besenniten und Reptilien anzusühren. Richt minder charakteristisch ist aber auch das Borwiegen der sogenannten Collective oder Sammele Theen. Es wurde in den vorhergehenden Abschnitten an so zahlreichen Beispielen gezeigt, wie sich Merkmale, die heutzutage auf verschiedene, scharzgetrennte Familien vertheilt sind, häusig in einer einzigen Form vereinigt sinden, daß eine abermalige Wiederholung überslüssig erscheint. Auch embryonale Typen lassen sich noch in ziemlich reichlicher Menge nachweisen, wenn auch die ganze Schöpfung nicht mehr den jugendlich unreisen Eindruck der früheren Veriode macht.

Bas übrigens die mesolithische Lebewelt von der gegenwärtigen unterscheibet, ist nicht so sehr das Borhandensein oder Fehlen bestimmter Bflanzen- und Thier-Rlaffen, als vielmehr die Verschiedenheit in der numerischen und formalen Ausbildung gewisser Gruppen. ichigen Meeren fehlen die beiden Ordnungen der Cephalopoden keineswegs, aber fie fpielen eine außerst bescheibene Holle im Bergleich mit ben mannigfaltigen und theilweise riefigen Ammoniten und Belemniten der Borwelt. Unfere Kestländer und Anseln beherbergen vielleicht ebensoviele Amphibien= und Reptilien=Arten, wie irgend ein Abschnitt des mittleren Zeitalters, aber fie vertheilen fich auf weniger Ordnungen und find von viel einförmigerem Charafter. Schließlich liegt auch in den Größenverhältniffen eine beachtenswerthe Differenz. Richt als ob die Borwelt im Allgemeinen größere Geschöpfe erzeugt hatte, als die Gegenwart - nein! es gab niemals größere Bflanzen und Thiere, als wir sie auch heute noch sehen, aber wenn uns ber Anblid ber Riefensaurier, Riefenfrosche, Riefen-Ammoniten u. f. w. einen Ausruf ber Berwunderung entlockt, so liegt der Grund unseres Staunens hauptfächlich barin. baß jene Giganten ber Borwelt folden Familien angehören, die unserer heutigen thierischen Umgebung entweder schlen ober in benen wir jest nur Individuen von mäßiger Größe zu feben gewohnt find.

Eine beachtenswerthe Eigenthümlichkeit der mesvlithischen Schöpfung hat man in den vielsachen Anklängen an die heutige Lebewelt Australiens gefunden. Unter den Pflanzen wären in dieser Hinsicht gewisse Farne, die Broteaceen und die Araucarien zu nennen; unter den Mollusken sinden sich die in Jura und Kreide massenhaft vertretenen Trigonien noch lebend an den Küsten von Neuholland, und auch die Perlbootschnecke besitzt ihre jetige Heimath im indisch-australischen Ocean. Den-Port-Jakson's Hais (Cestracion) und den Ceratodus aus den Flüssen von Ducensland können wir als directe Abkömmslinge von mesolithischen oder noch älteren Ursormen betrachten. Das einzige in Reuseeland einheimische Reptil (Hatteria) schließt sich eng an gewisse Saurier der Trias (Rhynchosaurus) an, und ebenso besützen die rhätischen und jurassischen Säugethiere in eminentem Grade ein australisches Gepräge.

Ist nun Angesichts bieser Thatsachen die Hypotheie nicht berechtigt, daß einstens im mesolithischen Beitalter Australien mit der alten Welt in Berbindung stand und mit ihr dieselbe oder doch eine sehr ähnliche Flora und Fauna theilte, daß aber in späterer Beit jener Busammen hang gelöst wurde und daß Australien, ausgeschlossen von dem Kampse ums Dasein unter den Geschöpfen der übrigen. größeren Continente und unberührt von den dadurch her dorgerusenen Beränderungen, seine ursprünglichen Formen bewahrte und dieselben gewissermaßen als sebendige Bersteinerungen der Gegenwart überlieferte?

Und jene Stunde tam ber beffern Beit, Beredelter bie Schöpfung gu entfalten In neuen Reimen brangte es und trieb Und regte fich Entfteben und Gestalten.

(v. Robell.)

### VII.

# Biertes ober kanolithisches\*) Zeitalter.

## 1. Allgemeiner Charakter und Glieberung.

Je näher die Erbschichte der Gegenwart rück, desto mehr verliert sie ihren universalen Charakter. Alles sucht sich zu individualisiren. Die ehemaligen Weere zersplittern sich meistens in mehrere zusammenhangslose Becken. Die kleineren davon werden ausgesüßt, in Sünupse und später in Festland verwandelt. Ablagerungen von weiter, räumslicher Erstreckung werden immer seltener; jedes größere Stück Erde erhält seine besondere Entwicklung, besondere landschaftliche, klimatische und biologische Verhältnisse. Daß die Schwierigkeiten, Gleichzeitiges wieder zu erkennen und Ungleichzeitiges richtig zu scheiden, außerordentlich wachsen,

<sup>\*)</sup> xacrós, neu, 2600s, Stein.

wenn die Abfate in getrennten Gebieten entstehen, haben uns ichon die mesolithischen Formationen gezeigt. findet man indeg in ber Regel die gange Schichtenfolge über einander liegend und der Hauptsache nach aus marinen Gebilben zusammengesett; bier folgen nur feiten alle Formationen auf einander, sondern öfters zeigt sich bald nur die älteste, bald nur die mittlere, bald nur die jungfte vertreten, mahrend alle übrigen fehten. Dies beweift nicht nur eine weit vorgeschrittene Mannigfaltigkeit in ber damaligen Oberflächengestaltung der Erde, fondern auch eine Beschränkung ber Bewegungen in der Erdkrufte auf Regionen von mäßigem Umfang. Durch eine berartige Berftudelung der Abfate verliert ein fehr wefentliches bilf= mittel für die Altersbeftimmung, nämlich die Lagerung. beträchtlich an Werth. Einen erschwerenden Umftand finben wir ferner in bem oftmaligen Wechfel von Sugmafferund Meeres = Bildungen, welcher in ben verschiedenen Gebieten durchaus nicht gleichzeitig ober in berfelben Reihenfolge stattgefunden hat. Oft genng beobachtet man, bağ bie Schichten eines Gebietes von marinen Thieren und Bflanzen überfüllt find, mahrend gleichzeitig im benach: barten nur Sugmaffer = oder Land = Bewohner begraben wurden. Wird durch alle diese Umstände das Studium der Ablagerungen des vierten Beitalters erschwert, so gewinnt es boch auch durch die große Mannigfaltigkeit an Reig. Bubem läßt fich bas Bilb ber bamaligen Lebewelt weit vollständiger und richtiger wiederherstellen, als in älteren Perioden, mo uns fast nur marine Abfate gur Berfügung fteben. Wenn übrigens alle Mittel, Die man in der Geologie zur Altersbestimmung anruft, ihren Dienft

versagen, so bleibt im känolithischen Zeitalter noch immer ein letzter Ausweg übrig, der unter allen Umständen zum Ziele führt: das ist die Ermittelung des größeren oder geringeren Berwandtschaftsgrades irgend einer sossilen Flora oder Fauna mit der gegenwärtigen. Denn erfahrungsgemäß kleiden sich Pflanzen und Thiere, je weiter wir in der Erdgeschichte der Jetzteit nahe kommen, immer mehr in die Tracht der heutigen Formen.

Im jungeren Beitalter, wo wenigstens in den niederen Thierklaffen bereits die heutigen Gattungen überwiegen, laffen fich die Bermandtschaftsabstufungen mit großer Genauigkeit bezeichnen. Wenn man z. B. bei Udbevalla in Schweben in anschnlicher Bobe über bem jetigen Spiegel der Rordfce Ablagerungen mit Meermuscheln findet, die fast Art für Art mit benen aus bem arktischen Meere übereinstimmen, wenn wir ferner am Monte Bellegrino bei Balermo Ralffteine mit Seeconchylien untersuchen und darin lediglich noch beute im Mittelmeer lebende Formen erkennen, find wir zur Annahme berechtigt, daß beibe ein fehr jugenbliches Alter besitzen und höchft mahrscheinlich gleichzeitig ober boch nabezu gleichzeitig entstanden find, obwohl vielleicht nicht eine einzige Art beiben Fundorten gemeinsam ift. Bergleicht man damit die Conchylien aus gewiffen Meeressanden bei Baris, so trifft man barunter feine einzige noch lebende Arf aus den benachbarten euro= väischen Mecren an. Sämmtliche Muscheln und Schneden befiten ein fremdartigen Aussehen, erinnern etwas an Formen, die heute in tropischen Gemässern existiren, sind aber fast ohne Ausnahme erloschen. Den Parifer Meeres= fanden werden wir, ohne uns um ihre Lagerung zu be= fümmern, schon wegen der geringen Aehnlichkeit ihrer Conciplien mit benen der benachbarten Meere ein höheres Alter zuerkennen, als ben oben genannten Bilbungen von Ubbevalla und Balermo. Benn wir nun bei Bien ober Borbeaur ähnliche Meeressande finden, deren Mollustenreste geringere Aehnlichkeit mit ben jest lebenben besiten, als die von Balermo, aber größere als die von Baris, fo werben wir biefelben bei ber Altersbeftimmung zwischen beide stellen. Dies ift die Methode, beren fich die Geologen zur chronologischen Eintheilung isolirter Ablagerungen bes vierten Zeitalters bedienen. Als Gradmeffer ber Berwandtschaft mit ber Jettzeit verwendet man am besten bie Mollusten und Saugethiere; die erfteren wegen ihrer Bäufigkeit, allgemeinen Berbreitung und gunftigen Erbaltung, die letteren wegen ihrer rafden Beranderlichkeit innerhalb furzer Zeiträume.

Albgesehen von den ganz oberstächlichen sogenannten Alluvial Bildungen der Gegenwart, ergeben sich auf dieser Grundlage zwei Hauptabtheilungen, von denen man die ältere Tertiär , die jüngere Quartär = oder Tiluvial Bormation nennt, im Gegensatz zu den Secundär Sebilden, worunter früher sämmtliche geschichtete Ablagerungen von der Steinkohlen Bormation an dis zur Kreide verstanden wurden. In der Tertiär Formation artion gehören alle Sängethierreste ausgestorbenen Arten und meist auch erloschenen Gattungen an; die Wolslusten stimmen großentheils zwar der Gattung nach mit den lebenden überein, allein die Arten sind entweder insegesammt oder doch zum Theil ausgestorben. Zwischen den Schneden und Muscheln der Diluvial Formation

und denen der Gegenwart gibt es keine generischen und kaum noch specifische Unterschiede, während bei den Säugesthieren die erloschenen und noch existirenden Arten so ziemlich das Gleichgewicht halten.

Schrittweise ersolgt die Beränderung sowohl in der organischen Lebewelt, als auch in den physikalischen Bershältnissen der Erdoberfläche, indem sie mehr und mehr die heutigen Zustände anbahnen. Je nach dem Annähersungsgrade haben die Geologen die Tertiärablagersungen in zwei Hauptgruppen und diese wieder in zahlsreiche Unterabtheilungen zerlegt.

Die altere Gruppe trug früher ben poetischen Namen Eocan\*) weil in ihr bereits die Morgenröthe der Neuzeit aufgeht. Später hat man die obersten Schichten als Oligocan\*\*) abgetrennt, den Namen Gocan auf die unztere, wichtigere Abtheilung beschränkt und beiden zusamen den Namen Gogen oder Paläogen beigelegt. Hier gehören sämmtliche Säugethiere ausgestorbenen Gattungen an, und auch unter den Mollusken oder sonstigen niederen Thieren gibt es, obwohl sie in ihrem ganzen Habitus schon sehr ihren hentigen Berwandten gleichen und größetentheils auch generisch mit ihnen übereinstimmen, höchstens 1—3% lebender Arten.

Die jüngere Gruppe der Tertiärformation heißt Reosgen\*\*\*), weil in ihr nicht allein viele unserer heutigen Säugethiergeschlechter, allerdings mit ausgestorbenen Arten

<sup>\*)</sup> Bon dwe, Morgenrothe, und xacros, neu.

<sup>\*\*)</sup> Bon öleyos, wenig, zaerós, neu.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon veoyerie, neuerzeugt.

crscheinen, sondern weil auch unter den Mollusten und sonstigen niederen Thieren die Zahl der recenten Formen beträchtlich wächst. Wan unterscheidet eine ältere Mioscäns\*) und eine jüngere Pliocäns\*\*) Stufe. Lyell der Begründer dieser Stufen, hatte angenommen, daß in Miocän die Zahl der lebenden Conchylienarten zwischm 17 und 35 Proc. schwanke und im Pliocän dies auf 60 und 80 Proc. steige. Wenn auch diese Zahlen nach den neueren Untersuchungen, wenigstens für das Miocän, etwas zu hoch gegriffen erscheinen, so drücken sie doch immerhin das ungefähre Verhältniß der damaligen Faunen zur Gegenwart aus.

Die Gesteine bes vierten ober jüngeren Zeitciters bekunden in der Regel schon durch geringe Harte und loderes Gesüge ihr jugendliches Alter. Lose Sand und Kies Ablagerungen, weiche Sandsteine oder Conglomerate (d. h. durch Bindemittel verkittete Gerölle), Thon, Wergel. Kalksteine von geringer Festigkeit und Braunkohlen sind die Gebilde, denen wir am häusigsten begegnen. Auch die Fossilreste zeichnen sich durch günstigere Erhaltung und geringeren Grad der Beränderung von denen der älteren Erdperioden aus. Man sindet Zähne und Knochen in sak frischem Zustande, nur ihrer organischen Bestandtheile berandt, und Conchylienschalen so unversehrt und wenig verssteinert, daß sie kaum von den gebleichten Gehänsen am Meeressstrande zu unterscheiden sind.

Es hat einen besonderen Reiz, die Art und Beise

<sup>\*)</sup> Bon µείων, weniger, καινός, neu.

<sup>\*\*)</sup> Bon nleiwe, mehr, xaceos, neu.

zu beobachten, wie sich der Annäherungsproceß an die heutige Schöpfung vollzieht, darum sollen auch, abweichend vom disher eingeschlagenen Wege, die verschiedenen Abtheilsungen des vierten Zeitalters in der Reihenfolge ihres Alters gesondert betrachtet werden.

Alles, was entsteht sucht fic Raum und will Dauer; Deswegen verdrängt es ein anderes vom Blat und verkuzt feine Dauer. (Göthe.)

## a. Die Tertiärformation.

## I. Die altere ober eogene Terliarzeit.

(Cocan und Oligocan.)

Das große anglo = gallifche Beden, beffen Umriffe icon in der Triaszeit vorgezeichnet waren, verlor auch mahrend ber Tertiärformation ununterbrochen an Umfang und hinterließ nach seiner schließlichen Austrochnung eine liebliche, hügelreiche und fruchtbare Ebene zurud, in welcher die großen Weltstädte Baris und London erbaut Ursprünglich bildete die Ebene einen zusammen= sind. hangenden Landstrich, der erft mahrend der Diluvialzeit burch ben Einbruch bes Canales zerftückelt murbe. Die meiften Sedimente in der Nachbarichaft diefer Hauptstädte gehören ber Gocanformation an. Die großen Steinbrüche von Iffn, Baugirard, Neuilly und Meudon zeigen noch heute bas unverkennbare Bild eines von zahllofen Beschöpfen bevölkerten Meeresboden. Wer fich die Mühe gibt, einen jener gewaltigen Grobkalkquader genauer anzuseben, die in feuchtem Buftande, wie fie aus bem Steinbruch tommen, noch mit Sage und Deffer gestaltet werben können, wird in gewissen Bänken fast lediglich eine Anhäufung von Foraminiseren, Moosthierchen, Muscheln und Schnecken erkennen. Noch unveränderter haben sich die Absätze des einstigen Cocanmeeres in den lockeren Sanden der Wüste von Senlis erhalten. Es hat hier nicht einmal eine Erhärtung stattgefunden, die Sandkörner liegen noch da, wie sie von den Fluthen zusammengeschwemmt wurden, und zwischen ihnen sindet man die gebleichten Schalen der damaligen Weeresconchplien.

An den fossistreichen Gesteinen des Pariser und Londoner Beckens erkennen wir nicht allein die einstige Ausdehnung des nordeuropäischen Cocan - Meeres, sie gestatten
uns auch einen Einblick in die geologischen Creignisse der
damaligen Zeit. Jede Hebung oder Senkung des Bodens,
jeder stärkere Zusluß von süßem Wasser kann aus der Beschaffenheit der Sedimente und Bersteinerungen mit Leichtigkeit nachgewiesen werden. Selten machen sich übrigens
gleiche Ursachen mit gleichen Wirkungen auf größere Entfernungen geltend. So ist z. B. vom Pariser Grobkalt
oder Meeressand in der Gegend von London nichts mehr
zu sehen; beibe sind dort durch bläulich schwarzen, plastischen Thon vertreten.

Es würde zu weit führen, alle im anglo gallischen Beden auseinandersolgenden Weeres und Süstwassers Schichten zu beschreiben. Entsernte Punkte, wie London, Brüssel und Paris, würden vollständig verschiedene Durchschnittsprofile ergeben. Als Beispiel mag nur die Schichtenzeihe in nächster Umgebung von Paris Erwähnung sinden weil gerade diese Gegend seit den classischen Arbeiten von Cuvier und Brongniart als typisches Gocanland gilt. Dort

ruht als tiefstes Glied der Tertiärformation ein fetter. plastischer Thon unmittelbar auf ber oberen Kreide. Dbwohl Kossilreste nicht bäufig darin vorkommen, so verdankt man der blühenden Thonwaaren-Andustrie und den Biegelbrennereien, welche fich diefes Gebildes bedienen, mancherlei intereffante Funde von Landpflanzen, Meeresund Sugmaffer-Conchplien und Wirbelthieren. Der plaitische Thon rührt nach C. Brevoft von einem großen Strome ber, ber an seiner Mündung ins Cocanmeer ein ausgebehntes Schlammbelta absette. Es folgt bann eine wenig mächtige Schicht von unterem Meeres = fand, ber in ber Gegend von Soiffons und Rheims zu einer wichtigen Ablagerung anschwillt und mehrere hundert trefflich erhaltener Conchplienarten enthält. rüber liegt ber icon ermahnte Grobfalt in machtiger Entwidelung und in allen Unterabtheilungen erfüllt mit marinen Berfteinerungen. Bereinzelte, offenbar eingeschwemmte Landthiere und Sukwasserschneden beweisen, daß der Grobfalt in nicht großer Entfernung vom Ufer zum Absatz gelangte. In der Nachbarschaft des Triumph= bogens und der Elnseeischen Felder wird der Grobkalk von ichneeweißem ober buntgefärbtem Quargfand bedeckt. Diejer mittlere Meeresfand bildet die Bufte von Sentis, ift an einzelnen Stellen überreich an Meermuscheln und erhartet im Balbe von Beauchamp zu einem weißen Sandftein, Der lichte, mergelige "Sügmaffertalt von St. Duen", welcher fich über einen ansehnlichen Theil bes Barifer Bedens verbreitet und öfters durch einen löcheris gen, kiefelreichen Ralkftein ersett wird, kundigt eine Umgestaltung in ben Oberflächenverhältnissen an. Fast die

Hälfte bes ehemaligen Meeresbeden wurde für immer bon ben Salzfluthen verlaffen, mahrscheinlich durch einftromende Fluffe ausgefüßt, und bildet nunmehr einen großen Sugwassersumps, der nach und nach auf das Centrum des Beckens, wo heute Baris liegt, susammenschrumpfte. dieser Centralregion entstand wohl unter Mitwirfung von starken Schwefelwasserstoffquellen in bedeutender Mächtig feit der berühmte fornige Sugmaffergups von Montmartre, Pantin, Romainville u. f. w., ber nach oben bon bunten, brafischen Mergeln bebeckt wird. Aus den umfangreichen Sppsbrüchen bei Paris murden gahlreiche Stelete von Landfäugethieren, Bögeln, Reptilien, einige Sugwaffermuscheln und mehrere Palmenwedel ausgegraben. Cuvier hat in seinen berühmten Untersuchungen über die fossiler Knochen nahezu 50 Vierfüßler = und etwa 10 Vögel = Arten aus bem Barifer Gpps beichrieben.

Wit dem Gyps schließen die eigentlichen Eocanditoungen ab. Es trat nun in dem südlich und westlich von Paris gelegenen Theile des Beckens eine Senkung des Bodens ein, derselbe wurde abermals vom Weere über sluthet und von buntgefärdtem oder weißem oberen Weeressand est sestlichen Weeressande zu sestlem Kieselsandstein erhärten, so zeigt sich auch der obere, oligocäne Sand im Balde von Fontainebleau als hartes Gestein mit pittoresten, landschaftlichen Formen. Das oligocäne Weer hatte nur kurzen Bestand. Es wurde zum größten Theil abermals, und zwar jest desinitiv ausgesüßt. Eine weitverbreitete Decke von Landschneckenkalt und porösen, zur Fabrikation

von Mühlsteinen verwendbarem Hornstein (meulière de Montmorency) macht den Schluß der vielgliederigen Ters tiärgebilde im eigentlichen Pariser Beden.

Ein ganz anderes Aussehen erlangt die Cocanforma= tion im alpinen Mittelmeergebiet. Dort liegen die Schichten fast niemals horizontal über einander und bestehen nur felten aus lockerem Material; fie find fast ausschließ= tich marinen Urfprungs, nur ausnahmsweise von Sußwasser = Awischenlagen unterbrochen; ihre Mächtigkeit be= rechnet fich nicht, wie im Parifer Becken auf vier- bis fünshundert, sondern auf mehrere tausend Fuß. fich die Tertiärbildungen des nördlichen Europas im Großen und Ganzen als "aufgeschüttetes", auf Flachländer beichränktes Material, fo tragen in Sud = Europa wenia= itens die Gocanbildungen noch gang den großartigen Bebirgscharafter ber älteren Formationen. Ihre aufgerich= teten, gewundenen und gefnickten Schichten ragen auf dem Gipfel der Diablerets im Ballis und des Mont Perdu in den Phrenden bis in eine Sohe von 10000 Jug über ben Meeresspiegel hervor, ja, im himalajah steigen sie gar bis in die Höhe von 16000 Fuß empor.

Ein trefsliches Leitsossis für die Cocanbildungen namentstich von alpinem Charakter besitzen wir in den Nummusliten\*) (Fig. 151), nach denen dieselben auch benannt werden. Dies sind linsens oder scheibenförmige Körper von der Größe eines Stecknadelkopses bis zu der eines Psennigs, zuweilen sogar bis zu der eines Thalers. Ihre Oberstäche ist glatt oder es strahlen von dem verdickten

<sup>\*)</sup> Bon nummus, die Munge.

Centrum seine Linien nach der Peripherie aus. Sprengt man einen Nummuliten durch einen Hammerschlag auf seine scharfen Känder in der Richtung der Wedianebene aus einander, so erblickt man auf den Bruchslächen eine Wengrspiraliger Windungen, die durch Querwände in kleine Kam-



Fig. 151. Berichiebene Rummuliten in natürlicher Große.

mern abgetheilt sind. Schlägt man ihn quer durch, ie liegen die Rammern entweder in einer Reihe über einander oder es kommen in einander geschachtelte Ellipsen zum Borschein. Im letzteren Falle umhüllen sich die Spiral umgänge vollständig, wie die Windungen der gekammerten Nautilusgehäuse. Gibt es in den heutigen Weeren auch keine Nummuliten mehr, so kennt man doch Schälchen mit ganz ähnlichem innerem Bau, deren Rammern mit gallert artiger Sarkode ausgefüllt sind. Die Nummuliten gehören danach zu den Foraminiseren (Rhizopoden) [S. 41] verhalten sich aber wie Riesen gegenüber den winzigen. meist mikroskopischen Formen der Gegenwart.

Richt leicht würde man in den harten, aus Willionen von Rummuliten zusammengesetzten Kalksteinen der Kore

näen, Alpen, Karpathen und Aegypten das zeitliche Aegui= valent der lockeren Sedimente des Pariser Bedens vermuthen, wenn nicht zahlreiche identische Meeres = Conchplien die gleichzeitige Entstehung verriethen. Das Nummuliten= gebirge wurde, wie aus ben Berfteinerungen mit großer Bahrscheinlichkeit hervorgeht, in einem tiefen Ocean abgesett, beffen Ansbehnnng nicht nur die Mittelmeerlander mit Ginichluß der Alpen und Rarpathen umfaßte, sondern fich auch noch über Rleinasien bis in den Himalajah und von da nach China und in den Sunda-Anfeln verfolgen In einem folden, den halben Erdfreis bededenden Weere konnten Fluffe höchstens Delta's und Aeftuarien erzeugen, nicht aber größere Theile ganglich ausfüßen. Daraus erklart sich auch die Seltenheit von Sugmaffergebilden im Gebiete ber Nummulitenformation. Während fomit bas anglo = gallische Beden wegen feiner größeren Mannigfaltigkeit ein besonderes Interesse bietet, burfen wir die einförmigen, aber viel weiter verbreiteten Rum= mulitenbilbungen als Typus des eocanen Meeres betrachten.

Die letzteren werden in Europa in der Regel von sehr mächtigen, ebenfalls marinen dunkelgefärbten Schiessern, Mergeln und Sandsteinen begleitet und bedeckt. Man bezeichnet diese ganze Gruppe mit dem schweizerischen Provinzialnamen "Flysch". Derselbe ist meist äußerst arm an Bersteinerungen; Meeralgen pslegen sast als einzige Spuren organischen Lebens aufzutreten, und nur ausnahmssweise enthält derselbe auch andere Fossilreste. Als solche Punkte sind die berühmten Glarner Fischschiefer und ähnstiche Gesteine in den baperischen Alpen und den Karpathen

zu erwähnen. Der Flysch bürfte im Alter bem Pariser Gyps ungefähr gleichstehen.

Seitdem man die Nummulitenbildungen als einen Theil der Tertiärformation erkannt hat, ift auch nachgewiesen, daß einige ber großartigsten Beranderungen in den orographischen Berhältniffen von Europa, Nord-Afrika und Afien erst nach jener Zeit erfolgt find. Die Rummulitenablagerungen bringen tief in die Bergketten der Alpen, Byrenäen, Apenninen, Karpathen und bes himalajah ein Gipfel, die heute von ewigem Schnee bedeckt find, waren damals vom Cocanmeer überfluthet und anfehnliche, jest hochgelegene Theile jener Bebirgszüge noch unter Baffer. In welch' endlose Ferne dehnen sich aber die geologischen Beiträume, wie unfagbar für ben Beift wird bas Erbenalter, wenn die ficherlich nur allmälig erfolgte Erbebung ber Alpen und bes Himalajah ben jungften geologijden Berioden angehört, hinter benen noch in unendlich langer Reihe alle früheren Formationen liegen!

Ift es auch nicht möglich, die einstigen Grenzen der Tertiärmeere ganz scharf sestzustellen, so durfte doch das Kärtchen (Taf. IV) ein in den Hauptzügen richtiges Bild von der Ausdehnung des Gocannecres in Mittels Europa etwa zur Zeit der Grobkalkötidung geben. Man sieht daraus, daß Deutschland mit Aussnahme der Boralpenländer gänzlich in's Festlandgebiet siel, auch die Nordschweiz ragte über den Wasserspiegel hervor. In England und Frankreich sinden wir das anglogallische Becken, verglichen mit seiner Ausdehnung zur Kreidezeit, bedeutend verengt; auch die nördlichen Känder



|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

des aquitanischen Bedens und des Mittelmeeres sind weiter nach Süden gerückt.

Bur Oligocanzeit mar die Baffer- und Land-Bertheilung in Mittel-Euopa eine total verschiedene. frühere Festland ber nordbeutschen Ebene murbe bis zum Barg und Thuringer Bald vom Meer überfluthet und ebenfo das ganze Rheinthal in ziemlich weitem Umfreis unter Wafjer gefett: bafür tauchte fast gang England und ein großer Theil des Barifer Bedens aus dem Meere empor. In iener Zeit entstanden die Conchylien-reichen Meeressande und Thone von Magdeburg, Braunschweig, Kaffel, Dana= brud u. s. w., sowie ein großer Theil ber nordbeutschen Braunkohlen. Damals gab es in Samlanden und in einem Theil der jetigen Oftsee eine Niederung, wo mächtige Nabelhölzer üppig gedieben. Bon ihnen troff Bernftein auf den Boden herab; Gemäffer führten später Sand und Schlamm herbei, welche ben Bernftein in ben Mober ber gestürzten Stämme einhüllten. Bon der Begetation ist wenig übrig geblieben, mahrscheinlich weil moorbildender Sumpf fehlte; dagegen find mehrere hundert verschiedene zufällig in den Bernftein gerathene Infetten in wunder= barer Schönheit überliefert und geben uns Runde von der üppigen Begetation, welche sie einstens ernährt hatte. In bräunlichem Thon und Sandstein, nicht aber in Braun= tohlen, findet fich ber nordische Bernstein; an seichten Stellen wäscht ihn bas Meer aus, er schwimmt im Salzwasser und kann mit Neten gefischt werden. Neuerdings sucht man ihn übrigens auch auf seiner ursprünglichen Lagerstätte auf und gewinnt ihn mittelst bergmännischer Arbeit.

Die uralte Thalfpalte bes Rheines zwijchen Bajet und Mainz ist während der Kreideperiode Festland gemesen. Auch aus dem Anfang der Tertiärzeit kennen wir keine Ablagerungen mit Ueberreften der damaligen Bewohner. Ern um die Beit, als fich am Sud = und Oftrande bes Barifer Bedens, nach bem Abfat bes Grobfalts ftellenweise wieder Restland und Summafferseen bilbeten, erfolgten auch Rieder ichlage aus ähnlichen Seen im oberen Rheinthal. Bon ber oberen Saone über ben Jura und bas Elfaß bie nabe an Beibelberg ftogt man vielerorts auf fleine Lager beller Ralffteine, angefüllt mit Land= und Sumpf-Schneden, beren nächste Verwandte heute im tropischen Afien, zum fleineren Theil im tropischen Amerika ober in den Mittelmeer Ländern leben. Lange blieb das Oberreinthal in diesem Buftand, wenn fich auch die Bevollferung ber Sunmaner feen und ihrer Umgebung allmälig veränderte, wie fich aus dem Bergleich der Fossilrefte 3. B. des alteren Ralkfteines von Burweiler mit benen bes Sugmaffertalts von Kleintems in Baden und Brunnftadt in Elfaß ergibt. älteren eocanen Saugethiere, wie Lophiodon (val. & 433), werden burch Formen von oligocanem Geptäge (Anthracotherium und Palaeotherium) ersett und auch in den Conchulien und in der Flora macht sich eine mälige Umgeftaltung bemerklich. Etwas später - so erzab.: und Sandberger, ber gelehrte Monograph bes Dain zer Bedens - finft bas Rheingebiet von Delsberg bie Bingen und Kreugnach immer tiefer, von Sudwesten ber bricht das Weer in die so entstandene Riederung ein. und breitet fich langs Schwarzwald. Obenwald, Logeien und Haardt bis zum Rande des Hunderude, Taunus und

Speffarts unter völliger Umgestaltung des bisherigen Roch sind überall die Ufer dieses oligocanen Reliefs aus. Binnenmeeres, des "Mainger Bedens", beutlich erkenn= Banke von maffigen Auftern, bededt mit mancherlei ichmaropenden Muscheln, Korallen und Meereicheln, angetriebene Anochen einer Sceluh (Halitherium), unzählige Baififchahne, in ber Bfalg für Bogelzungen gehalten, bezeichnen die Grenzen bes Meeres bei Delsberg und Lörrach, wie bei Landau, Kreugnach und Geisenheim. Bei Lahr und Beppenheim weifen Wellenfurchen, oft ftundenlang im Gefteine fortsehend, auf die Nachbarschaft bes Ufers bin. Ein fo reiches organisches Leben fich aber auch in biesem Meere entwickelt hat (bie Bahl ber bis jest bekannten Arten aus den verschiedenen Abtheilungen des Thierreiches beläuft sich auf etwa 350), so ist es doch nicht mehr mit bem zu vergleichen, welches man in dem tropischen Gocau-Meere beobachtete. Die Bahl ber Formen, welche fich an foldte der heutigen Meere anschließen, ift ftart in Zunahme beariffen, riffbauende Steinkorallen fehlen gang.

Die Bebedung eines Theils des Gebietes durch Meer war nur von kurzer Dauer. Ebenso allmälig, wie sich der Boden gesenkt hatte, hob er sich wieder und durchtief alle Stadien eines stark gesalzenen Brackwasserses dis zu dem eines Sükwassersumpfes. Die thierischen Reste der verschiedenen Schichten geben darüber klare Ausschlüsse. Nachdem die Mehrzahl der eigentlichen Meeresbewohner verschwunden sind, sterben auch die etwas zäheren Austern, Benus muscheln und Cerithien aus, so daß in den oberen Schichten nur noch kleine Miesnuscheln an ihre salzliebenden Borssahren erinnern. Myriaden von kleinen Schnecken (Hysiaten erinnern. Myriaden von kleinen Schnecken (Hysiaten

drobia ober Litorinella) erfüllen einen Süßwasserkalk, welcher zwischen Mainz und Frankfurt vorzugsweise entwicket ist und bei Beissenau zahlreiche Sängethierreste umschließt, die mit jenen der neogenen Ablagerungen von Ulm, Georgensgmund und Günzburg in Bayern, von Südfrankreich u. s. w. übereinstimmen und bereits der jüngeren Tertiärzeit angehören.

Bon der Austrocknung des jungtertiären Rheinthalses bis zur Herstellung des jezigen Zustandes gab es noch mancherlei Ereignisse, deren Berlauf sich theitweise aus den Absähen herauslesen läßt, wenn auch nicht mit der Genauigkeit, wie während der oben geschildeten Periode. Nachdem die Wasserbedeckung am Ende der Tertiärzein sast vollständig verschwunden war, brausten in der Tiluvialzeit zu verschiedenen Walen mächtige Fluthen durch das Thal und hinterließen Absähe, von denen in einem späteren Kapitel ausstührlicher die Rede sein wird.

Auch am nördlichen Alpenrand gibt es zwijchen Lech und Inn oligocäne Süßwasserbildungen, die am Hohenspeissenderg, bei Penzberg und Miesbach in Bayern eine schöne Pechschle nebst zahlreichen Bersteinerungen führen, welche in ihrem Totalcharatter wohl mit denen des Mainzer Bedens ziemlich gut übereinstimmen, aber doch wieder ein sehr eigenartiges, etwas südlicheres Gepräge erkennen lassen. Der Schichtenzug erstreckt sich wohl nach Westen und Often weit in die Schweiz und Oesterreich hinein, aber die Kohlen und größtentheils auch die Versteinerungen verschwinden.

Die Geologie belehrt uns, daß deutscher Particularismus und französische Centralisation nicht nur im Charakter der Bewohner, sondern auch in der ganzen Configuration dieser Länder begründet sind. In Frankreich existirte seit den ältesten Beitend ein weites, mehr als die Hälfte des ganzen Landes umfassendes Becken, dessen dene trum sast genau durch die Lage der Hauptstadt bezeichnet wird. Mit diesem Pariser Weer standen noch zur mittleren Jurazeit die Seebecken, welche das Central Plateau der Auwergne umgaben, in Verbindung und wurden erst später durch schmale Riegel von geringer Höhe davon gestrennt. Deutschland dagegen besitzt nur in der norddeutsschen Schene ein einheitliches geologisches Gebiet. Würztemberg, Bayern und die mittelbeutschen Länder hatten vom zweiten Zeitalter an ihre eigenartige geologische Entwicklung und standen nur zeitweise mit dem Norden in Verdindung.

Bei der Betrachtung der alttertiären Versteinerungen können wir die niederen Thiere ganz außer Acht lassen. Sie würden uns ohne ein eingehendes Detail Studium nur wenig Belehrung über die Entwidelungsgesetze der organischen Schöpfung gewähren, da sie in den Hauptzügen mit Beginn der Tertiärzeit bereits ihr heutiges Gepräge erlangt haben und nur noch durch Umänderungen von Einzelheiten eine gewisse Fortentwicklung bekunden. Selbst unter den Wirbelthieren können wir die Fische mit Stillsschweigen übergehen, denn fast Alles was uns in der Eocänzeit aus dieser Klasse begegnet, läst sich ohne Mühe unter die noch heute existirenden Ordnungen vertheilen. Da und dort gibt es wohl ausgestorbene Gattungen und Familien, aber ihr Gesammtbau stimmt im Wesentslichen mit den Formen der Gegenwart überein. Anch

bei den Amphibien und Reptilien fommen die charafteristischen Sammeltypen der vorigen Beriode nur noch in einer einzigen Ordnung, bei ben Schilbfroten, vor. ihrer begegnen uns Frosche, Schlangen, achte Eidechsen und Crocodile, und zwar in der Regel unter entichieden tropischen Gestalten. So liefert das anglo = gallifche Beden mehrere Crocodile und Gaviale, die Schweiz und das Nummulitengebirge von Euboa Stelete von Ricien-Refte von Land =, Sumpf = und Meer = Schitd= froten, von benen die zwei lettgenaunten Familien beutzutage vorzüglich in den Tropenlandern zu Saufe find. finden sich fast allenthalben in Europa und besonders häufig am Fuß des nordamerikanischen Felsengebirges in Whoming. Bon den 32 eocanen Schildtroten aus Rordamerika gehören nur 10 zu lebenden Gattungen; die übrigen zeichnen sich durch Vermischung fremdartiger Merkmale aus.

Gehören Bogelreste auch immerhin zu den seltenen Funden, so erklärt sich ihr sparsames Bortommen eher aus ihrer der Fossilisation ungünstigen Lebensweise, als aus wirklichem Mangel an Repräsentanten. In der That läßt sich aus den bereits vorhandenen Ueberresten die Existenz einer erheblichen Anzahl von Arten aus den meisten nuch jeht vorhandenen Ordnungen nachweisen, wenn auch mehrere derselben nur durch einzelne Knochen vertreten sind. Im Allgemeinen sinden wir in der Organisation der tertiären Bögel keine auffallende Eigenthümlichteiten. Eine einzige, erst in neuester Beit, im Londonthon von Sheppen entdeckte Form (Odontopteryx) nacht hierzvon eine Ausnahme. Der ziemlich wohl erhaltene Schäsdel dieses Bogels (Fig. 152) bietet hinsichtlich der Ans

ordnung der einzelnen Knochen keine besonderen Sigensthümlichkeiten. Dagegen tragen die Rieferspitzen knöcherne Fortsätze, wie sie bis jetzt bei keinem lebenden Bogel beobs

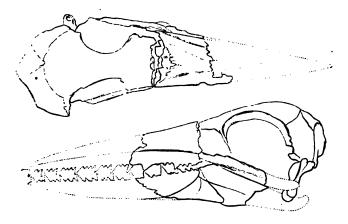

Fig. 152. Odontopteryx toliapicus aus dem Londonthon von Sheppen. Schabel reftaurirt nach Owen, von oben und von ber Seite.

achtet wurden. Diese Zähne haben entschiedene Knochenstrucstur; sie bestehen weder aus Zahnsubstanz und Schmelz, wie die Zähne der meisten Fische, Reptisien und Säugethiere, allein sie lassen sich noch weniger vergleichen mit den zahnsähnlichen Gebilden der Schnäbel gewisser Raubvögel (Falsten. Papageien und Enten), welche lediglich als Fortsähe der Hornschiede zu betrachten sind, denen keine knöcherne vom Kiefer ausgehende Ausfüllung entspricht.

Achnliche bezahnte Bogelrefte wurden neuerdings in Areideablagerungen Nordamerikas gefunden und auch die Kiefer des Urvogel aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen (S. 405) waren wahrscheinlich init feinen, bürstenförmigen Zähnchen befett.

In ben Gäugethieren gipfelt fich vorzugeweife das paläontologische Interesse. Hatten sich dieselben auch schon im früheren Zeitalter hier und dort gezeigt, so gehören doch alle vortertiären Refte einer einzigen, und zwar ber am tiefften organisirten Ordnung an. Mit jener einscitigen Entwickelung ber Beutelthiere in ber Jurazeit fteb: bie mannigfaltige Entfaltung ber Säugethiere in ber Cocanzeit in scharfem Gegensatz. Wir finden darin so ziemlich aus allen Ordnungen Bertreter, die uns indeß durch ihre Berschiedenheit von den lebenden Formen höchlich in Er-Zwar die Ordnungsbestimmung macht staunen seten. uns taum nennenswerthe Schwierigkeiten, ba Die Affen Raubthiere, Hufthiere u. f. w. schon damals einen ichavi ausgeprägten Bauplan des Steletes und Gebisses besaffen: aber schon bei der Kamiliengruppirung werden wir un ficher, weil uns häufig componirte Formen begegnen, it denen sich sehr heterogene Merkmale vereinigen. Dick Sammeltypen, wie alle übrigen aus Gogenbildunga ftammenden Säugethiere gehören ausgestorbenen Gatturgen an.

Mit Ausnahme eines Fleisch-fressenden Bals (Zeuglodon) aus Alabama in Nord-Amerika schöpfte man die vor Kurzem das Material zur Biederherstellung der eveänen Säugethiersauna lediglich aus europäischen Fundstätten. Auch hier beschränken sich die Ueberreste auf ein kleines Gebiet, da das weit verbreitete Nummulitengebrze dis jetzt erst zwei dis drei Arten geliefert hat. Un se ergiebigere Ausbeute gewähren die verschiedenen Süß-

wafferschichten im anglo-gallischen Beden und in Central-Frankreich, ferner jener eocane Festlandsstrich, der heute durch den Berlauf des schweizerischen und deutschen Juragebirges bestimmt wird. Auf dem letztgenannten, dem Ufer einstigen helveto = germanischen Meeres genäherten Schauplat findet man niemals zusammenhängende Stelete, wie im Barifer Gyps, fondern die zerstreuten Anochen und Bahne finden fich zusammengeschwenunt in Felssvalten und tragen sichtliche Spuren bes Transportes burch Baffer au fich. Gewöhnlich liegen sie in eisenschüffigem Lehm oder in Bohnerz, und da in früheren Jahren die juraffischen Gifenerze viel eifriger als jest aufgesucht und verhüttet wurden, so gelangte man, namentlich in Oberschwaben (Frohnstetten) und in ber Schweiz (Egerkingen) in Besit einer fehr beträchtlichen Angahl von Säugethierreften.

Im Ganzen beläuft sich die europäische eocäne Sängesthierfauna auf mehr als siebenzig verschiedene Arten, denen wir höchst wahrscheinlich noch eine ganze Anzahl kleiner Nager, Insektenfresser, Raubthiere und Fledermäuse zuschnen dürsen, deren Ueberreste entweder zerstört oder bis jetzt übersehen wurden.

Bei den Sängethieren beruht die Systematik in erster Linie auf Gebiß und Extremitäten. Eine breite ebene Zahnkrone der Badenzähne läßt sofort den Pflanzenkresser, eine warzige oder höderige Oberfläche derselben den Omnis voren, spize oder schneidige Form den Fleischkresser erkennen. Auch die Beschaffenheit der Füße liefert uns untrügliche Andeutungen für die Lebensgewohnheiten des Eigensthümers. Dem Paläontologen, welchem die Weichtheile ohnehin nicht zur Verfügung stehen, müssen in der Regel

einige Bähne ober Fußknochen zur Bestimmung der Gattung, ja manchmal sogar zur Restauration des ganzen Thieres genügen.

In der Gocanzeit fesseln die Hufthiere, und unter diesen wieder die verbreiteten und artenreichen Gattungen Palaeotherium und Anoplotherium das Intercse.

Die Paläotherien\*) (Fig. 153) glichen in ihrer Tracht am meisten dem heutigen Tapir und zeichneten sich, wie dieser, durch wohl entwickelte Nasenbeine und weite Nasenhöhlen aus. Beides deutet auf das Borhandensein eines kurzen, beweglichen Nüssels. Schneides und EdZähne entsprechen in Größe und Form so ziemlich denen des Tapir, dagegen weichen die Backzähne vollskändig davon ab und kommen mehr auf die des Rhinoceros heraus. Auch im Bau der Füße unterscheidet sich Paläotherium dadurch vom Tapir, daß vorn und hinten drei hustragende Zehen vorhanden sind, während man bei diesem am Border

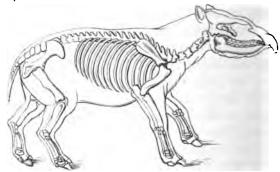

Big. 152. Palaeotherium magnum aus bem Barifer Eppe.

<sup>\*)</sup> παλαιός, alt, Αηρίον, Thier.

juß vier Zehen zählt. Die Paläotherien waren Pflanzens fresser, deren Größe je nach der Art zwischen der eines Pferdes und eines Hasen schwankte. Andere, dem Tapir noch weit näher verwandte Gattungen (Coryphodon, Lophiodon) begleiteten die Paläotherien in der Eocäns formation.



Fig. 154. Anoplotherium commune aus bem Barifer Gpre.

Die merkvürdigste Gestalt unter den Hufthieren ist das Anoplother in m\*) (Fig. 154). Betrachtet man den Umriß des Schädels, so strappirt die Aehnlichsteit mit dem Pferde namentlich in der Nasenges gend. Das Gediß zeichnet sich vor dem der meisten anderen Hufthiere das durch aus, daß es, wie das des Menschen, eine geschlossen, ununters brochene Reihe bildet. An die Schneides und Eckzähne schließen sich unmittelbar die Backzähne an, von denen die drei



Fig. 155.

Sinterfuß von Anoplotherium commune.

<sup>\*)</sup> avondos, unbewehrt, und Inglor, Thier, weil die Ed-

hinteren benen bes Balaotherium zum Berwechseln ahnlich schen, mahrend die vorderen eher an Schweine ober Bicberkäuer erinnern. Im Gangen gablt man 22 Babne in Die Mischung von Didhäuter=, Bieberfäueriedem Riefer. und Schweins-Merkmalen wiederholt fich auch im übrigen Steletbau und ift am beutlichsten in ber Beichaffenbeit ber Gliedmaßen ausgesprochen. Die gemeinste, langgeschwänzte Art aus dem Barifer Gyps (Anoplotherium commune, In. 154) hat turze Beine, deren Abschnitte fich ungefähr wie beim Tapir und beim Schwein zu einander verhalten; durch die Entwickelung von nur zwei Beben und zwei Sufen tritt jedoch die Wiederkauerverwandtschaft wieder in ihre Rechte. Abgesehen von der Zehenzahl ift jedoch der Anoplotherien Fuß (Fig. 155) ähnlicher dem eines Dichauters, als dem eines Wiederkäuers, namentlich wenn man Fersenbein. Sprungbein, die übrigen Kufwurzelknochen (befonder: cuboidenm und scaphoideum) sowie die zwei ziemtich furgen, vollständig getrennten Mittelfußknochen betrachtet. welche die Stelle des entsprechenden einfachen, nur am unteren Ende gesvaltenen Knochens bei' den Bieder-Bemerkenswerth ift auch ber lange. fäuern vertreten. fast bis zum Boben reichenbe Schwanz, ber nach Cuvier's Ansicht das Thier zum Schwimmen und Tauchen vortrefflich befähigte. Die verschiedenen Arten schwanken in ihrer Größe zwischen Esel und Schwein und finden fich nur in Cocanichichten.

Um die Gattung Anoplotherium gruppiren sich zwicharakteristische Familien von Hufthieren mit geschlosse ner Zahnreihe und im Wesentlichen übereinstimmendem Bauplan. Bei der einen, als deren Thous Xipho-

don\*) (Fig. 156) gelten kann, sind alle Körpertheile zierlich und schlant. Die Beine verlängern sich beträchtlich, indem sie gleichzeitig an Dicke abnehmen. Die einzelnen Knochen gewinsnen außerordentliche Aehnlichkeit mit denen der jetzigen Mosichushirsche, gleichzeitig nähert sich die Schädelsorm in mehrsiacher Beziehung den Gazellen, mit denen die Größe des Thieres auch ungefähr übereinstimmte. Wenn die äußere Gestalt des Xiphodons und seiner Verwandten vollständig den Eindruck eines Wiederkäuers macht, so bleiben im Gebiß doch die Dickhäuter-Merkmale bestimmter bewahrt. Es sind oben und unten, wie bei Paläotherium und Anos

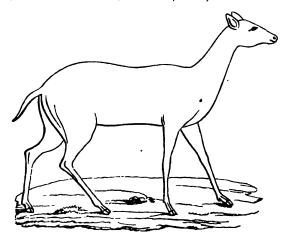

Fig. 15c. Xiphodon gracile (reftaur:rt .

plotherium, je fechs Schneibezähne und je zwei Edzähne vorhanden, an welche fich Badzähne anschließen, in benen

<sup>\*)</sup> Hoos, Degen o'dois, Bahn.

bie Eigenschaften des Gebisses der Dichäuter und Wiederstäuer sast zu gleichen Theilen combinirt sind. Bekanntich sehlen den lebenden Wiederstäuern die oberen Schneide zähne und auch Eckzähne sinden sich nur ausnahmsweise vor. In einer zweiten Husthiersamilie der Gocanzen neigen sich die Merkmale des Gebisses und der Gliedmaßen mehr den Schweinen zu, aber immerhin bleibt die Blutsverwandtschaft mit den Anoplotherien unverkennbar.

Da nun im Gocan weder die Wiederkauer noch die schweinsartigen Dickhäuter mit paarigen (zwei, vier) Zehen ihre heutigen scharf begrenzten Werkmase erkennen lassen, die Anopsotherien und eine Anzahl anderer verwandter Gattungen aber die Eigenschaften dieser beiden Gruppen in sich vereinigen, so hat man sie mit Jug und Recht als Borläuser und Stammsormen der beiden erstgenannter Ordnungen bezeichnet.

Im Bergleich zu der großen Menge von pflanzer fressenden Hufthierresten (in den Bohnerzgruben von Frohn stetten hat man Paläotherien-Zähne und Anochen schesselle weise ausgebeutet) treten die übrigen Säugethierordnungen ganz in den Hintergrund. Noch am stärksten (mit ungesähr einem Dußend Arten) sind die Raubthiere vertreten. Die Gattungen sind durchweg erloschen und schließen sich theile den Hyänen, theils den Bivethaben, theils den Baren oder Hunden an, ohne jedoch einer einzigen dieser Gattun gen anzugehören, sie vereinigen vielmehr stets Wertmale verschiedener Familien. Bon der sogenannten Heinen, aus Nagern, Inseltenfressern und Fledermäusen zusammengesetzen Fauna kennt man Ueberreste von vielleicht seche bis acht Arten, die keine aussallenden Eigenthümlichkeiten

zeigen. Als Repräsentant der Beutelthiere verdient eine Art von Opossum aus dem Pariser Gyps Erwähnung. Noch größeres Juteresse beausprucht ein Affe aus dem schweizerischen Bohnerz (Caenopithecus), der nach Rütismeyer ein Mittelglied zwischen der ächt afrikanischen Gruppe der Maki's und dem Brüllaffen von Süd-Amerika ist, und somit beweist, daß die Halbaffen der alten Welt von den breitnasigen Affen Süd-Amerika's zur Eocänzeit noch nicht scharf geschieden waren.\*)

Fügen wir den bisher erwähnten Formen noch einige Seehund= und Bal-ähnliche Thiere hinzu, fo wird das Bild der cocanen Saugethierfauna fo ziemlich vervoll= ständigt. Wie weit entfernt sich dasselbe von jenem ber einförmigen Beuthelthierfanna ber Jurazeit und welchen Contrast bietet es mit dem unserer heutigen thierischen Umgebung in Europa! In Bezug auf Artenzahl stellt sich unfere jetige Faung amar ber eocanen ziemlich gleich; benn . wenn wir auch annehmen muffen, daß die foffilen Formen nicht alle gleichzeitig gelebt haben, so wird dieser Umstand ficherlich durch die unvollständige geologische Ueberlieferung mehr als aufgewogen. Alle im Saushalt ber Natur für Säugethiere bestimmte Plate waren zur Gocanzeit ganz ficher ebenso vollständig besett, wie heutzutage, nur besagen die Inhaber ein gang anderes Aussehen. Wenn wir auf beiben Seiten die sogenannte fleine Fauna abrechnen, weil von dieser gewiß nur ein kleiner Bruchtheil fossil erhalten blieb, fo rauben wir unferer europäifchen Säugethiergefell-

<sup>\*)</sup> In den phosphoritführenden Schichten bes Lotbepartement wurden neuerlich abnliche eocane Affenrefte aufgefunden.

schaft über zwei Drittheile ihrer Mitglieber und es stehen nun den sechszig größeren eocanen Formen allerhöchstens fünfundzwanzig sebende gegenüber. Der Unterschied wird noch schroffer, wenn wir bedenken, daß jene sechzig eocanen Arten nicht weniger als vierzig Hufthiere umschließen, während jest Europa nur zehn einheimische und vier bis sechs eingeführte Hufthiere besitzt.

Gehörten die sossilen Formen hauptsächlich zu den Wiederkäuern, so würde nur Central Afrika mit seinem erstaunlichen Reichthum an Antilopen, Gazellen, Girasten u. s. w. eine Parallele bieten; allein wir wissen, daß sich dieselben zur einen Hälfte unter die unpaarzehigen Didshäuter (von denen heute nur noch die Gattungen Tapirus, Rhinoceros, Hyrax und Equus existiren), zur anderen unter die Anoplotheriden vertheilen. Gine so unerhörte Renge von ächten Dickhäutern und Pachydermensähnlichen Thieren, als sie zur Gocänzeit in Europa allein existirte, kann heutzutage die ganze Erde nicht ausweisen!

Daß die europäische Säugethierbevölkerung der Jest zeit nur die allerentserntesten Beziehungen zu ihren ausgestorbenen Borgängern erkennen läßt, geht aus dem bereits Gesagten zur Genüge hervor. Aber auch mit den anderen zoologischen Provinzen der Erde ist die Berbindung nicht viel inniger. Bon den Hufthieren tassen sich die wenigsten unmittelbar mit lebenden Formen in Bergleich bringen, wenn auch die Gattungen Lophiodon und Coryphodon ziemlich nahe Berwandtschaft mit Tapir, und manche Ansplotheriden etwas entserntere mit unseren Moschushirschen zeigen. Man weiß aber, daß sowohl die Gattung Tapirus, wie die Familie der Moschiben auffallend zerrissene Berseich der Poschiben auffallend zerrissene Berseich der Poschiben auffallend zerrissene Berseich der Moschiben auffallend zerrissene Berseich der Moschiben auffallend zerrissene Berseichen

breitungsbezirke besitzen, so zwar, daß eine Tapirart auf Süd-Amerika, die andere auf Süd-Asien beschränkt ist, während sich die Moschushirsche auf das südliche Asien und auf Best-Asrika vertheilen. Die Hünen und Biverren (Ziveththiere) haben sich heutzutage Afrika und Süd-Asien zur Heimath gewählt. Die eocäne Beutelratte schließt sich jenen beiden lebenden Gattungen an, welche sern von ihren australischen Berwandten Amerika bewohnen. Die sossische Affen endlich weisen auf keinen bestimmten Berbreitungssbezirk hin.

Eine Fundstätte von wunderbarer Reichhaltigkeit hat fich in neuester Zeit im Beften von Nord = Amerika eröff= net und unfere Reuntniß der cocanen Wirbelthiere in gang unerwarteter Beise erweitert. In den Niederungen des vom Pellowftone River und Green River bewäfferten Territoriums von Wyoming, bedecken horizontale, bunt gefärbte Thon= und Sandstein=Schichten viele Meilen weit den Boden. An manchen Stellen beweisen eingeschloffene Summaffermufcheln und Sunwfichneden ihren Abfat aus einem ehemaligen Landsee, welcher mahrend eines Theiles der Cocanzeit den Oftrand des Fellengebirges bespülte. Durch atmosphärische Einflüße (Regen, Fenchtigkeit, Frost wid Hite) lodern fich bie ursprünglich harten Gesteine, aus deren oberften Schichten gahlreiche Anochen, Bahne, Muscheln und vertieselte Hölzer herauswittern. Die Rnochen find vollkommen verfteinert, ungewöhnlich fest, zuweilen ichwarz wie Cbenholz; die Stelete liegen äußerft felten ungeftort beisammen: meist sind die Anochen zerstreut, die Riefer isolirt und die Schädel beschädigt, gegucticht ober in anderer Beise verunftaltet. So häufig icheinen aber bie Bittel, Mus ber Urgeit. 29

Birbelthiere in Wyoming vorzukommen, daß Brofeffor Cope in einem einzigen Sommer über hundert Arten fammeln fonnte, worunter 45 Sangethiere, 3 Bogel, 32 Schildtroten und 12 sonstige Reptilien. Roch reicheres Material erlangte Brofeffor Marih, welcher fich mehrmals an die Spite befonderer Expeditionen ftellte, von denen jede mit reichen Schäten beladen nach dem Often zurücklehrte. Die zum Theil gleichzeitig erschienenen Beröffentlichungen von Darfb, Leiby und Cope gestatten noch kein endgiltiges Urtheil über bie numerische Zusammensehung biefer neuentbedten Gocanfauna, weil mehrfach ein und dieselbe Art von jedem der genannten Autoren einen besonderen Namen erhalten hat, indeffen schon wenn man sich entweder an das von Marih oder an das von Cove veröffentlichte Berzeichniß ihrer Funde balt, fo weisen dieselben eine solche Formenfülle auf, wie man fie von keiner einzigen europäischen Localität derselben Beriode kennt.

Die Bufammenfetung ber evcanen Saugethierfauns in Nordamerika zeigt in mancher Siusicht eine überraschende Uebereinstimmung mit ber europäischen, während fie andererfeits, namentlich bei flüchtiger Betrachtung wieder erftaunlich verschieden erscheint. Nicht eine der in Europa bekannten Gattungen fehrt in den amerikanischen Listen wieder: fie enthalten durchaus neue Ramen. Aber fieht man näher zu, fo findet fich für Palaeotherium in Byoming eine nahe verwandte Gattung Paleosyops, für Lophiodon und Coryphodon eine tapirähnliche Gattung Hyrachius; die amerikanischen Raubthiere schließen fich enge an Die cocanen Europa (Hyaenodon und Cynodon) Formen in an und verschiedene Affen erinnern in ihren wesentlichen Merkmalen an Caenopithecus aus dem schweizerischen

Bohnerz. Bon ächten schmalnasigen Affen, von Wiederfauern, Schweinen, Rhinoceros, Ginhufern, Nilpferden hat das amerikanische Gocan ebensowenig Ueberrefte geliefert, als die europäischen Fundstätten; dagegen finden fich auch dort niehrere kleine Formen, welche auf der Grenze zwi= ichen den Unpaarhufern und den Wiederkäuern oder Schweinen fteben. Da auch die Nager und Beutelthiere das befannte evcane Geprage erfennen laffen, fo wurden die Byoming Funde, wenn fie fich lediglich auf die genannten Ordnungen und Familien vertheilten, wohl eine erfreutiche Bermehrung der eocanen Saugethierfaung, aber feine Thatjache von besonders überraschender Bedeutung liefern. Sie würden im Besentlichen nur Befanntes bestätigen und durch neue Beispiele belegen. Alles, mas früher von der eocanen Wirbelthierfauna in Europa gefagt wurde, ließe fich im Befentlichen auch auf die amerikanische übertragen; denn beide find offenbar Zweige ein und desselben Stammes, deffen gemeinsame Wurzeln höchst mahrscheinlich in die Areideformation oder noch tiefer herabreichen.

Die Süßwasserschichten von Whoming enthalten jedoch in großer Häusigkeit Ueberreste einer höchst wunderbaren Gruppe riesiger Sängethiere, von deren Existenz man bis zum Jahre 1870 keine Alhnung hatte. Wan hat ganze Skelete von mehreren Gattungen und Arten aufgesunden, welche sich nach Größe und Skeletban den Elephanten am nächsten anreihen.

Bei der größten Gattung (Loxolophodon\* Fig. 158) hat der Schäbel eine Länge von 3 Fuß (0,93 m.), er

<sup>\*)</sup> Son Marit Tinoceras genaunt, nicht zu verwechselu mit Dinoceras.

er, ist von langgestreckter ziemlich niedriger Form und gewinnt durch 3 seltsam gestaltete Hornpaare ein höcht abenteuerliches Aussiehen. Die zwei fürzesten, vordersten Hörner richten sich schräg nach vorn, die Rasenöffnungen überragend; weiter hinten, da wo Oberkieser- und Nasen-Beine zusammenstoßen, erheben sich zwei mächtige Zapsen, und ein drittes, nicht minder startes Hörnerpaar steht am hinteren Ende der Scheitelbeine.

Denkt man sich diese gewaltigen Zapsen ähnlich wie bei den Nashörnern mit Hornscheiden überzogen, von denen die hintern sich vielleicht geweihartig vergabelten, so erhält man eine Schädelbildung, die sich mit keinem lebenden oder früher bekannten fossilen Geschöpf vergleichen läßt. Auf jeder Seite trägt der Oberkieser einen etwa fußlangen (0,320 m.) gekrümunten Eckzahn und dahinter solgen 6 im Verhältniß zur Schädelgröße kleine, tapirähnliche Backzähne. Schneidezähne sehlen sowohl oben, wie im Unterkieser. Der Schenkelknochen ist 0,74 m. sang.

Lon einer etwas kleineren Gattung Dinocerss kennt man das ganze Skelet. Auch hier ist der tressich erhaltene Schädel (Fig. 157) von schmaler Gestalt und trägt ebenfalls drei Paar Hörner, aber die vorderen auf den verlängerten Rasenbeinen besindlichen sind viel kleiner. als dei Loxolopkodon, die mittleren ragen am längsten empor und die beiden hinteren stehen auf mächtigen Knochen kämmen, welche sich jederseits über die Schläsenregion erhe ben und die Scheitelregion seitlich begrenzen. Die sonsti gen Merkmale des Schädels stimmen so ziemtich mit denen von Loxolophodon überein. Rumpf und Extremisäten sind ganz elephantenähnlich; die Beine etwas gedrungener



Fig. 157. Dinoceras mirabile. a. Schabel febr vertfeinert von ber Seite und b. von vorn.

Rig. 158 a. Schabel von Loxolophodon cornutus von der Ceite. 158 b. Badgabnreibe bes Ob erftejers.

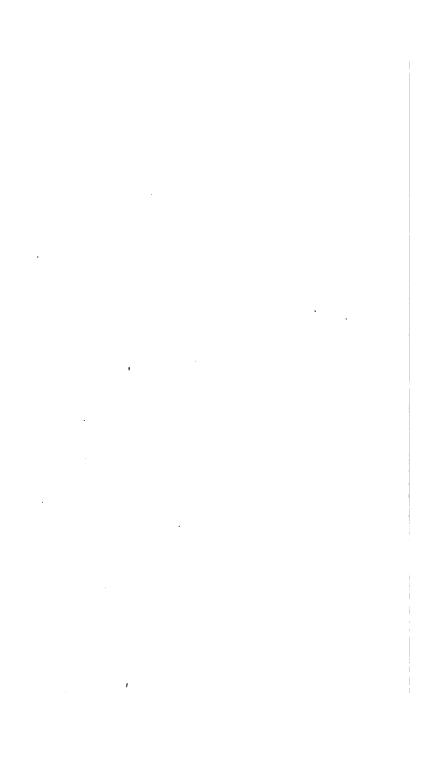

und kurzer, aber Fuß und Zehenbildung in den Haupts merkmalen dem Elephanten entsprechend.

Bo follen nun diefe feltfamen Geschöpfe im zoologi= ichen Spftem eingereiht werben? Die Uebereinftimmung ihres Steletbaues mit bem ber Clephanten und beffen Berwandten ift eine fo auffällige, daß Cope fein Bebenten trug, fie den Ruffelträgern beizugefellen, denen diefe eocä= nen Riefenfäugethiere auch hinfichtlich ber Größe wenig nachstehen. Allein Darih hat gezeigt, daß zwar allerdings den auffälligften Knochen bes Steletes die Mertmale der Proboscidier anhaften, daß aber einzelne wichtige Theile 3. B. die Burgel bes hinterfußes mehr an die Bildung bei den unpaarzehigen Dichäutern erinnern und baß namentlich beim Schabel taum noch Anklange an ben Ropf der Ruffeltrager zu erfennen find. In der That bei der Betrachtung unserer Abbildungen vermißt man die machtigen Stoßzähne, die hohe mit zelligem Anochengewebe erfüllte Stirnregion, die abgestutte Beschaffenheit der Nasenbeine, die weite Deffnung für den Ruffel, die gewaltigen Badzähne, sowie eine Menge anderer für ben Ropf ber Proboscidier charafteriftischen Merkmale. Beit eber ließen fich Tapir ober Rhinoceros in Bergleich bringen. Diefe erinnern die fcmale, langliche Schadelform, die Beschaffenheit der Rasenbeine, die Sorner auf bensetben, die Edzähne, Badzähne und die langen Schläfengruben. neben gibt es jedoch viele gang ungewöhnliche, nur diesen Thieren eigenthumliche Merkmale, (vor Allem die drei Bornerpaare), daß auch abgesehen von dem sonstigen Stelet= bau eine Bereinigung mit den unpaarzehigen Dichautern unftatthaft mare. Dit Jug und Recht hat barum Marfh

für diese neuen eocänen Hufthiere eine besondere Ordnung gegründet, welche zwischen den Prodoscidiern und den Dickhäutern (Perissodacthlen) steht, und nach beiden Seiten hin durch enge Beziehungen verknüpft ist. So wäre endelich die weite Klust, welche den Clephanten und seine Berswandten dis dahin von allen übrigen Säugethieren trennte, überdrückt, die Ahnen für Dinotherium, Mastodon und Elephas, deren Erscheinen in den jungtertiären Bildungen bisher ein ungelöstes Käthsel war, sind gefunden und damit ist ein wichtiges Glied in die noch immer lückenhafte Entwicklungsreihe der Säugethiere eingefügt.

Es bedarf keiner weiteren Ausführung, um nachzuweisen, daß vom Standpunkt der Paläontologie, Zoologie, Geologie und auch der Evolutionstheorie die Entdeckung dieser neuen Sängethier-Ordnung als eine der wichtigken Entdeckungen der Neuzeit betrachtet werden muß.

Im Ganzen ift der atttertiären Säugethierfauna, und zwar sowohl der europäischen, wie der amerikanischen, der Stempel der Universalität aufgedrückt. Wir können sie mit den Bewohnern keiner speciellen thiergeographischen Provinz der Gegenwart vergleichen, ihre verwandten Formen der Jestzeit sind nicht auf einem einzigen Continent, sondern fast über die ganze Erde hin zerstreut, aber immerhin deuten alle Analogieen auf eine Lebensweise in einem heißen, mit üppigem Pflanzenwuchs ausgestatteten Hinnelssstrich. Zum gleichen Ergedniß führt auch die Untersuchung der niederen Thiere. Keinem Conchyliologen würde es einfallen, den prächtigen marinen Muscheln und Schnecken des Pariser Beckens ein ausschließlich indisches, afrikanisches oder australisches Gepräge zuschreiben zu wollen,

aber ebensowenig würde er ihre Beziehungen zu den Forsmen der heutigen tropischen Meere in Abrede stellen tonsnen. Auch für die Lands und Süßwassers Conchylien der Gocänzeit hat man, nach Sandberger, die analogen Formen heutzutage lediglich in den Tropenländern, und zwar vorzugsweise in Ostasien, Polynesien und Indien zu suchen, es mischen sich denselben indessen auch afrikanische und südamerikanische Typen bei. Wäre es noch nöttig, weitere Beweise für das warme Klima der ätteren Terstärzeit anzusühren, so würde schon das häusige Vortomsmen von Korallenrissen im Nummulitenmeer jeden Zweisel beseitigen.

Die große Bahl von pilanzenfreffenben Sangethieren täßt fich nur burch das Borhandenfein einer fehr üppigen Begetation erklären. Die Gocanflora übertrifft in der That die des früheren Zeitalters bei weitem an Mannig-Thre Physiognomic wird nicht mehr, wie in faltiateit. der Trias = und Jura = Beit, von zwei bis drei Formen= aruppen bestimmt, fondern es ericheinen bereits alle wichtigeren Ordnungen der beutigen Bilanzenwelt, und zwar in besonderer Säufigkeit diejenigen, welche gegenwärtig die tropischen Breiten bewohnen. Bur Reftauration der Gocanflora hat neben dem anglo gallischen Beden besonders der Monte Bolca bei Berona beträchtliche Beiträge geliefert. Man vermift in der Tertiärzeit die chemals jo häufigen Sagobaume: Die Nadelhölzer, wenn fie auch noch ziemtich zahlreich in der Form von Cypressen, Binien und Wachholder auftreten, fpielen feine dominirende Rolle mehr, und die Farnträuter find geradezu selten geworden. Berschiedene Balmen, Bandanen mit fegetförmigen, tantigen Steinfruch:

ten, Seerofen und Baffernuffe fcbließen fich enge an le benbe Formen aus den beißen Bonen an. Auch in dem enormen Zuwachs aus ber Rlaffe ber Laubhölzer und bikotylebonischen Arautgewächse überwiegen die tropischen Mit immergrunen Feigen, Gichen, Lorbeer. Gestalten. Myrthen und Sandelbäumen mischen sich steifblattrige Broteacen vom afritanischem oder auftralischem Sabitus. Diefen gesellen fich eine Menge von niedrigen Strauchern (Zizyphus, Aralia) und Schlinggewächsen bei, welche an den Bäumen wohl ebenso emporrankten, wie ihre Bermandten in den tropischen Urmalbern der Restzeit. würde der Geduld und den botanischen Kenntniffen meiner freundlichen Lefer zuwiel zumuthen, wenn ich noch weiter in der Beschreibung der bunt zusammengesetten Flora der Cocanzeit eingeben wollte. Nur das moge gnm Schluf noch bemerkt werben, daß gerade in dem hochft man: nigfaltigen Artengemisch an den eocanen Fundorten eine Stüte für die tropische Natur jener Flora liegt, denn durch Mangel an geselligen, dominirenden Gemächsen unterscheidet fich vornämlich der wechselvolle tropische Urwald von der einförmigeren, aber charaftervolleren Sainen der gemäßigten Ronen.

> Söheres Leben muß von Geringerem Durch Ausopferung und Zerftorung werten. (herber.)

## II. Die jüngere oder neogene Fertiarzeit.

(Miocan und Bliocan.)

In der langen als Reogenzeit bezeichneten Frift macht sich in Europa das Beftreben, die früheren geographischen



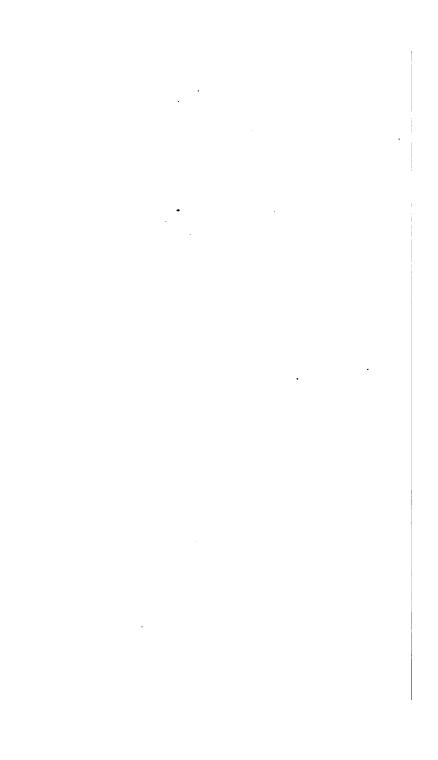

Brenzen zu durchbrechen, immer entschiedener geltend: alte Meergrunde, wie das anglo = gallische Beden, das nord= deutsche Flachland und die helveto germanische Ebene. tauchen bis auf kleine Abschnitte aus bem Bafferspiegel empor, das Festland gewinnt beinahe nach allen Seiten an Umfang. Es bedarf nur eines Blides auf eine gevtogifche Rarie, um fich von den bedeutenden Oberflächenveränderungen mährend diefer Beriode eine Borftellung zu machen. Bur leichteren Ueberficht ist anbei ein Rärtchen (Taf. V) beigefügt, das die muthmakliche Bertheilung von Reftland und Meer etwa in der Mitte der Neogenzeit (Miocan) veranschaulichen soll. Es muß hierbei allerdings berücksichtigt werden, daß die Rarte nur eine einzige Bhase aus einer langen Entwicklungsreihe berausgreift, mabrend welcher fich die Umgestaltungen ganz allmälig und schrittweise vollzogen. Gin Bilb von Europa zur Beit ber älteften Dliocanftufe murbe bem ber Cocanzeit noch fehr nahe tommen, mahrend in der jungften Bliocanftufe auf dem europäischen Continent schon fast die heutigen Zustände hergestellt waren und das Tertiärmeer nur noch die Boebene, die Flachländer zu beiden Seiten der Appenninen und ein fleines Stud von Belgien, Holland und England bedectte.

Bliden wir auf unser Kärtchen, so sinden wir zwisichen dem nordeuropäischen und Mittelmeers: Gebiet ein ausgedehntes Festland. Das anglosgallische Beden ist verschwunden, dafür zeigen sich in Belgien, Holland, Schleswigs Holstein und Dänemark vereinzelte Absätze, die auf eine größere Ausbreitung der heutigen Rordsechinweisen. Mit dem atlantischen Ocean standen die

"Falung"\*) ber Touraine und ber Bretagne (Rantes, Dinan, Rennes) in Berbindung. Sie befteben aus einem mit abgerollten ober zerbrochenem Muscheln und Korallen erfüllten Sand ober Mergel und bilben unter Anderem den Boden der im lettem Kriege vielgenannten jumpfigen Sologne füblich von Orleans. Unter ben Conchylien ber Faluns mögen sich nach Lycll etwa 25 Proc. recenter Arten befinden. Das alte agnitanische Becken war noch immer vom Meer überfluthet und hinterließ an den Ufern der Garonne und des Adour anschnliche Sand = und Thon-Ablagerung mit trefflich erhaltenen, wenig veränderten Berfteinerungen. Seine Fluthen besputten im Often und Norden ben Rand des Centralplateau's, im Suden den Fuß der Pyrenäen; der schmale südöstliche Theil des Bedens ftellte wie in früheren Berioden noch immer Die Berbindung zwischen dem Atlantischen Occan und bem Mittelmeere ber. Das lettere bedeckte damals noch den größten Theil von Languedoc und der Brovence, fandte einen schmalen Arm durch das Rhone = und Ffère - That bis in die Schweiz, wo zwischen Alpen und Jura das helveto = germanische Molassemeer beginnt, dessen nord öftliche Fortsetzung die oberschwäbische und banerische Dech ebene unter Baffer fette.

Am ganzen Alpenrand bilden weiche, mergetige Sand steine von grauer Farbe bas herrschende Gestein. Sie setzen der Berwitterung nur geringen Biderstand entgegen

<sup>\*)</sup> Faluns, Provinzialbezeichnung der franzöfischen Land. leute für muschelreichen Sand und Mergel, den man in der Touraine zur Olingung des Bodens verwendet.

und gehen zuweilen in lockere Sandmassen über. Deßhalb hat man sie im Waadtland "la molasse" genannt, und dieser Rame wurde später auf alle miocänen Bildungen im helveto zgermanischen Becken übertragen.

Die Molasse bringt weber in der Schweiz, noch in Defterreich in die inneren Gebirgsthäler der Alven ein, Sie umfäumt vielmehr ihren Nordabhang mit einer liebtichen, bewaldeten Sügelzone von fanften, welligen Formen. An Mächtigkeit übertrifft sie alle enropäischen Neogenbitdungen. Wenn man diefe übrigens da und dort auf mehr als 2000 Jug angegeben findet, jo versteht es sich eigentlich von selbst, daß bier nicht von einer einzigen Ablagerung, sondern nur von einem ganzen Complex verichiedener Schichten die Rede fein tann. Die Molaffe zerfällt in der That auch in mehrere Stufen, von denen die untersten im Alter den norddeutschen und frangösischen Oligocanschichten gleichstehen, aber ebenfo innig mit den barüber liegenden Neogenbildungen verknüpft find, wie jene nor= dischen mit den eocanen. Im Alpengebiet ließe sich das Oligocan natürlicher als Unter Diocan flassificiren, während daffelbe in Nord = Eurova zweckmäßiger dem Cocan beigesellt wird. Scharfe Grenzen findet man in der Tertiärzeit überhaupt nur da, wo sich die verschiedenen Stufen in räumlich getrennten Gegenden entmidelten.

Neben dem haratteriftischen grauen Sandstein gibt es im Wolasseland noch mancherlei andere Gesteinsarten. Da ist vor Allem die "Nagelflue", jenes erhärtete, auß Rollsteinen bestehende, den Rigibesuchern so wohlbekannte Conglomerat zu erwähnen. Auch Thon, Mergel und

Brauntohlen finden fich reichlich, wie überhaupt Sugmaffer und Meeres-Gebilde häufig mit einander wechsetten gar oft ganz gleichartige Gesteine hinterließen. Man unterscheidet daher auch lediglich nach den organischen Einschlüssen Süßwasser= und Meeres=Molasse ober Ragel: Es verdient bemerkt zu werden, daß die Sedimente in der Nachbarschaft der Alven bedeutend mächtiger find. als die am nördlichen Ufer langs bes Auragebirges und baperischen Waldes. Dort findet man außer Molasie oder weichem Sand und Mergel vorzüglich aus zertrümmerten Conchylien und Sandförnern zusammengesetten Duschelfandstein und lose Nagelflue, beren Gerolle aus bem be nachbarten Auraland stammen. Auffallenderweise feblen dem Molafie-Gebirge marine Ralffteine von dichter Struftur vollständig. Schon aus diesem Umstande, noch mehr aber aus der grobtornigen Beschaffenheit der meisten Sedimente und dem beständigen Bechsel von Meeres- und Sufwaffer Gebilden läßt fich folgern, daß es in dem schmalen, jub alpinen Neogenmeer stürmisch genug zuging. miniferen, Korallen und andere klares, scharfgefalzenes Waffer liebende Bewohner gab es darin keine ruhige Stätte, wohl aber fanden zahllose Minscheln und Schneden außern zusagende Lebensbedingungen.

Es mögen mancherlei Umstände zusammengewirkt haben, um jene enormen Wassen von Sediment am Fuße der Alpen aufzuthürmen. Bielleicht haben Strömungen von Außen her in das schmale, langgestreckte Seebecken Waterial zugeführt und gleichzeitig die gegen die Küsten anprallenden Wogen dasselbe vermehrt; aber auch ohne Zuhilsenahme außergewöhnlicher Kräfte dürsen wir die du

malige Oberstächengestalt als eine der Sedimentbildung besonders günstige bezeichnen. Die Alpen erhoben sich nämzlich zur Neogenzeit bereits als schmales Inselland von ansehnlicher Höhe aus dem Ocean hervor und gaben nicht allein ihre vermuthlich steil absallenden User der Brandung preis, sondern lieserten auch ein vorzügliches Objekt für die zerstörende Thätigkeit des atmosphärischen Wassers. Da überdies alle gelockerten Gesteinstheilchen auch aus den entlegensten Höhen der Centralkette nur einen Weg von wenigen Meilen und dazu einen start geneigten bis zum Meeresuser zurüczulegen hatten, so konnten sich am Fuße der Alpen bei entsprechender Tiese des Meeres weit rascher mächtige Sedimentabsähe bilden, als am Nordrand, wo das slache Juraland nur träge Gewässer dem Ocean zuschickte.

Es ift eine anziehende Aufgabe für den Beologen, die allmählige Ausfüßung und Austrodnung des Molaffemeeres im Detail zu verfolgen. Sie wurde veranlaft durch eine jener mächtigen Bebungen bes Bobens, benen Die Gebirgsländer fo häufig als Schauplat dienen mußten. Diefer Bebung verdantte ber ichweizerische und der fudwestliche Theil des deutschen Juragebirges der Hauptsache nach seine heutige Gestaltung und auch die Alpen, nament= tich in ihrer weftlichen Salfte, machten einen abermaligen erfolgreichen Berfuch, ihre stolzen Zinnen weiter in die Lufte zu ftreden. So steigen benn die marinen Molaffegebilde in der Schweiz und in Südfrankreich mehrere taufend Jug am Gebirgsrand ber Illpen empor und auch im Jura ber Schweiz geben die mivcanen Meeresabiate mit Auftern, Rammufcheln und Seeigeln (Scutellen) bei

Chaux de Fonds und la Verrières bis auf 1000 Meter Bobe berauf und dieselben Schichten liegen im badifcher Sectreis und in der Gegend von Ulm noch auf dem jud des Hochplateaus der ichwäbischen Alb. lidben Theil Miocan und Bliocan werden im Gebiete des beweto germanischen Bedens durch diese Hebung haaricharf ge schieden. Der ehemalige miocane Meeresboden wird zum größten Theil troden gelegt und nur an wenig Stellen durch neue Anhäufungen von Geröll, Sand und Schlamm bedeckt. Aber diese letteren Abfate find ftete durch füße Gewäffer veranlaßt — nach der Miocanzeit gibt es in ber Schweiz und in Subdeutschland feine marine Ablagerungen mehr - fie erfolgten in Landseen von beschräntter Ausdehnung und hinterließen 3. B. in der Rabe des Bobenfecs bei Deningen jene durch Reichthum an Land. pflanzen, Insetten, Conchplien und Wirbelthiere berühmten Sükwafferkalke, von denen man in Zürich und Karlsruhe jo glänzende Sammlungen aufbewahrt. Man würde übrigeneinen großen Brrthum begeben, wenn man alle Sug wasserungen des Molasse: Bebietes der Bliocanzen zurechnen wollte; weitaus die größere Zahl derjelben gehört ber Miocanzeit an. Denn niemals bebedten die Fluthen des Molasse-Meeres gleichzeitig das ganze belvete germanische Bebiet, stets gab es einzelne bober gelegene Theile, wo sich Aestuarien oder Süfwassersen bilden konnten oder starke Auflüße vom Festland süßten gewisk Meeresbuchten aus. Es ist manchmal überaus schwierig ben Beweis zu liefern, daß gemiffe Sugmafferabfate gleich zeitig mit benachbarten Meeresgebilden zur Ablagerung gelangten, aber in vielen Fällen ift es gelungen, und ie

find wir benn auch in der Lage aus den Fossilresten der marinen Molaffe und aus den Berfteinerungen der mannigfaltigen Bildungen ber füßen Gemäffer (Süßmaffer-Wolaffe der Oftschweiz und Oberschwaben, Braunkohlen von Räpfnach, Elgg, Utwyl, Regensburg, Amberg; Sugwasserkale von Ulm, Steinheim, Georgensgmund, Mergel und Sand pon Bungburg u. f. w.) ein Bild ber miocanen Lebewelt des Molaffe-Gebietes berauftellen, wie dies nur in wenig anderen Fällen möglich ift. Auch die Oberflächengestaltung desselben ift uns den Hauptzügen nach bekannt, so zwar, daß fich nicht nur die Ufer des Meeres, die größeren Seen und Sumpfe, sondern fogar einzelne Flußthäler nachweisen laffen und nach den bisherigen Erfahrungen barf man mit großer Zuversicht einer Zeit entgegensehen, wo man den Lauf aller wichtigeren Flüsse, die Ausdehnung der damaligen Seen und Sumpfe wird ermitteln und fartographisch barftellen können.

Berfen wir jest wieber einen Blid auf unfer kleines Rärtchen der Miocanzeit, so ficht man, wie das Molassemeer zwifchen Ling und St. Bolten durch die Annäherung des böhmischen Urgebirges an die Alpenkette zu einem engen Kanal zusammengebrängt wird. Er ergießt sich bei Rrems ins "Biener Beden", deffen nördlicher Theil Die ganze Ebene zwischen dem mährischen Grenzgebirge und den Karpathen einnimmt und von da durch eine Meerenge mit dem großen ofteuropäischen Neogenmeer in Gatizien, Bodolien, Bolhynien u. f. w. in Berbindung fteht. Ein fleinerer, füdlicher Urm des Wiener Bedens fällt genau in die Fortsetzung der Alpenkette, die hier plötlich verschwindet und nur durch eine Sugelreihe jenseits ber

Leitha ihre unterirdische Anwesenheit verräth. Auch im Biener Beden unterscheidet man zuerft eine untere marine. aus Sand, plastifchem Thon (Tegel) und Kalkstein gufammengesette Stufe, in welcher zahlloje Berfteinerungen. namentlich Conchplien von prächtiger Erhaltung vorfommen. Darüber folgen weiche, sandige Kalke von brakischem Uriprung, ftellenweis gang erfüllt von Schneden und Mufchen aus den Gattungen Cerithium, Tapes und Mactra. Diese Cerithienschichten (auch farmatische Stufe genannt erscheinen in der Umgebung von Wien zum ersten Mat. taffen fich aber nach Often über Ungarn und Gatigien bis zum ichwarzen und faspischen Meer verfolgen. Schluß machen thonige ober fandige Sugmafferbildungen mit eigenthümlichen Gugmaffermufcheln (Congerien), welche das Material zu der großartigen Ziegelinduftrie Wiens liefern, ferner Sand- und Ries-Ablagerungen (Betvedere Schotter), mit Säugethierreften. Die beiden lett: genannten Schachte geboren zum Pliocan, in der jarmatischen Stufe vermischen fich miocane und pliocane Eppen miteinander.

Man kann das Wiener Becken gewissermaßen als Vorhalle zu jenem großen osteuropäischen Neogen=Necr bezeichnen, das nicht nur die ungarische Sbene, sondern auch Galizien, die Walachei, Bulgarien, Süd=Nußtand und einen Theil von Klein=Usien bedeckte : ein Ocean, von welchem das schwarze und kaspische Odeer und der Aralize als getrennte Ueberreste dis auf den heutigen Tagerhalten blieben. Zu diesen osteuropäischen Neogengebilden gehören auch die ungeheuer mächtigen Salzlagerstätten von Galizien und Siebenbürgen. Die berühmten Salzgruben

von Wieticzka sollen schon im 13. Jahrhundert unter Ronig Bole taw bem Schamhaften in Betriebe geftanden haben. Das gewaltige Lager wird durch mehr als ein Dutend Schächte angefahren, und von diesen geben in verschiedener Höhe (Stockwerken) horizontale Querftollen nach allen Richtungen auf eine Länge von ungefähr 10,000 Jug aus einander. Häufig wurden die Streden, wenn fie Lagen gang reinen Kryftallfalges trafen, zu Sallen von 3-400 Juf Sobe und 150-250 Juf Breite erweitert. In einzelnen der unterirdischen Rammern find Werkftätten. Ställe für Bferde, in benen jogar die Freftroge aus Steinfalz bestehen. Magazine u. j. w. gebaut, andere wurden zu Kapellen und Tanzfälen eingerichtet, jo daß sich unter Bieliczta eine zweite unterirdifche Stadt befindet. Salzstod wird von wohlgeschichtetem grauem Thou, in dem mehrere Berfteinerungen bes Biener Bedens vortommen, umbullt und durchzogen. Das Salz felbft enthält gleichfalls Foffilrefte, namentlich Foraminiferen, fleine Krebschen und einige Meermuscheln.

In Süd-Europa übersluthete das adriatische Meer zur Mivcan und Plivcanzeit die ganze Poebene bis über Turin hinauf, brach sich im Norden am Rand der Alpen, im Süden und Besten an den Apenninen. Auch das Mittelmeer dehnte sich damats über Toskana, die Campagna und das neapolitanische Ticsland aus, so daß von der italienischen Halbinsel nur das Stelet vorgezeichnet war, um welches sich erst später die lieblichen Formen antegten. Es gibt kaum ein lehrreicheres Beispiel für die allmätige Annäherung der tertiären Schöpfung an die gegenwärtige, als die auf einander solgenden marinen

Conciplienfaunen in den italienischen Reogenbildungen, die wegen ihrer Lage ben Ramen Subapenninen : Wc bilde erhalten haben. An den Gebirgsabhängen, wo die Tertiärschichten aus der später gebildeten diluvialen und allnvialen Bodenbededung hervorragen, zeigt fich über dem Cocan die ganze Serie der Reogenschichten aufgeschloffen. Die tieferen Lagen enthalten genau dieselben Versteiner ungen, wie die marinen Abfate des Molaffemeeres und bes Wiener Bedens, aber während das nordalpine Miocanmeer der Bersumpfung oder Austrocknung unterlag, ver harrten das adriatische und tyrrhenische Meer noch lange Beit in ihren eroberten Brovingen und hinterließen nach ihrem endlichen Rückzug jene oberften marinen Reogenbildungen, welche Lyell als Bliocan bezeichnet hat. Dier liegt nun eine Faung begraben, beren Arten etwa zu zwei Drittheilen noch heute in den Nachbarmeeren existiren. 3c tiefer wir in der Schichtenreihe nach unten eindringen. desto gablreicher werden die erloschenen Arten. Es mischt sich überdies den ächt mediterranen Typen eine kleine Anzahl fremdartiger bei, deren Ursprung auf die westafrika nische Rüfte binweift

Der Charafter der neogenen marinen Bevölferung läßt sich überhanpt, wo wir sie auch studiren mögen, ale ein vorwiegend südeuropäischer bezeichnen, im Gegensat zu der eocänen, die ein universales tropisches Gepräge trägt Selbst in England, wo marine Miocänablagerungen ganzschlen, während das Pliocän in der Grafschaft Sussellen, enthalten die älteren Schichten des sogenannten Erags Meermuscheln und Moosforallen (Bryozoen), welche auf ein wärmeres Basier

als das der heutigen Nordsee hindeuten. Ueber dem unteren (weißen oder Korallen) Erag folgt sodann eine 40 Juß mächtige Sandschichte von rother oder rosts drauer Farbe — der obere oder rothe Erag — mit etwa 200 Conchylien-Arteu, von denen ungefähr 60% noch theute leben. Diese ganze Fauna weist mit Bestimmtheit darauf hin, daß nach Absah des unteren Erags eine alls mätige Temperaturerniedrigung begonnen hatte, welche sich in der Beschaffenheit der Versteinerungen der obersten Tertiärschichten (Norwichselern Sands, Lehms und Kiessichichten des Norwicher Erages liegen über 100 Weersenchylien (darunter 89% lebende Arten), von denen viele dereits ein entschieden arktisches (Vepräge tragen.

Bedenkt man, daß das Ende der Tertiärformation mit bem Austrodnen fast aller neogenen Meere zusammen= fällt, und verfolgt man das juccessive Austrochnen bes tanggestreckten Motaffemeeres, den allmäligen Ruckzug bes Attlantischen Oceans im westlichen Frankreich, ber Nordsee in ben Niederlanden, Schleswig-Bolftein und England, bes Mittelmeeres und der Adria in Italien u. f. w., fo liegt Die Frage nahe, ob diefer außergewöhnliche Buwachs an Festland lediglich durch Hebung bes Bodens erzielt wurde oder ob nicht noch andere Kräfte bei dieser fundamentalen Umgestaltung Europa's mitgewirft haben. Solche Ginfluffe vermuthet man in ben gabtreichen Eruptionen von Trachnt und Basalt, die während der Tertiärformation in großartigem Maßstabe stattfanden. An vielen Orten, wie 3. B. in ber Gifel, in der Auvergne und auf den Canarischen Inseln haben die Bafalt = und Trachpt = Berge ben

charakteristischen Bau von erloschenen Feuerbergen noch treu bewahrt; anderwärts dagegen, wie im Siebengebirge, in Hessen, in der Rhön, in Ungarn und in den Südalpen sehlen zwar die wesenklichen äußerlichen Werkmale von Bulkanen, doch gestattet uns die Beschaffenheit der Gesteine einen sicheren Schluß auf ihren eruptiven Ursprung. So weit sich nun aus der Lagerung und dem organischen Inhalt der geschichteten Gesteine erkennen läßt, welche seme Eruptivgebilde begleiten, ersolgte ein sehr namhafter Theil aller Basalt- und Trachnt-Ausbrüche während der jüngeren Tertiärzeit. Die Hydothese, welche denselben einen gewissen Einsluß auf die Bodengestaltung Europa's zuschreibt, erscheint demnach nicht unbegründet.

Für die Kenntniß der neogenen Schöpfung fließen die geologischen Quellen fast überreich. Festland und Weer haben an tausend Orten die Reste ihrer Bewohner der Erde überliefert, so daß es nur des geistigen Forscherblicks bedarf, um die Schalen, Knochen und sonstigen thierischen Neberreste mit ihren fleischigen vergänglichen Theilen zu bekleiden und ans zerstreuten Stämmen. Alesten und Blättern laubgeschmückte Bäume zusammenzusehen.

In die Pflanzenwelt lassen wir uns durch Dewatd Heer einführen, dessen scharffinnige Untersuchungen zum Besten gehören, was in der Paläontologie der Begetabilien geleistet wurde. Er zeigt uns in seinem großen Werf über die sossien Tertiärpflanzen der Schweiz, daß Europa in der Neogenzeit und namentlich im Miocan eine weit reichere und mannigsaltigere Flora besaß, als jetzt. Während es in Deutschland und der Schweiz heute etwa 360 Holze

gewächse gibt, die ungefähr 11 Broc. ber ganzen Begetation ausmachen, stehen benfelben allein in der schweizerischen Molaffe 533 Holzarten aus 64 verschiedenen Familien gegenüber. Saben diese fossilen Formen nun auch nicht alle gleichzeitig gelebt, so finden sich doch einzelne reiche Localitäten (wie Deningen), wo die bis jest bekannten Baume und Sträucher bereits die Gesammtzahl der in gang Deutschland und der Schweiz vorkommenden um ein Beträchtliches überfteigen. Es war also damals das Festland mit einer jehr reichen Baldvegetation bedeckt. Auch von den viel vergänglicheren Kraufarten sind etwas mehr als 200 Arten überliefert; vielleicht eben fo viele ober mehr mogen durch den Fossilisationsproces gerftort worden sein. So liegen 3. B. von Labkräutern, Bergigmeinnicht, Reffeln, Rlee und Difteln feine Ueberrefte vor, obwohl deren Existenz durch gewisse fossile Insettenarten aus Gattungen, die heutzutage an diese Bflanzen gebunden find, fast mit Gewißbeit erwiesen ift. Burde man für die Reogenzeit das heutige Berhältniß zwischen Holzgewäch= fen und Krautpflanzen annehmen, jo würde die damas lige Flora die gegenwärtige durch doppelte Artenzahl übertreffen.

Es ist schwierig, aus einer derartigen Formenfülle das physiognomisch Wichtige herauszugreisen; immerhin lassen sich aber einige Familien wegen ihrer weiten Berbreitung oder großen Artenzahl als besonders wichtig hervorheben. Die Blüthenpslanzen erregen vorzugsweise unser Interesse, denn die Gefäßkryptogamen und Nadelhölzer nehmen, wenn sie auch relativ noch größere Bedeutung, als in der jehigen Flora besigen, keine hervorragende Stelle mehr ein.

Balmen, Bandanen, Liliengemächie, Grafer. Chperaceen, überhaupt Monototyledonen ftellen das anschnliche Contingent von 119 Arten. Bu ben Di kotyledonen mögen etwa 500 Arten gehören. den letteren verdienen Amberbäume, deren lebende Bermandte in Nord-Amerika, Indien und China zu Saufe find, Platanen, Beiden, immergrane Giden, Bappeln, Ulmen, Lorbeers, Zimmts und Ruß-Bäume wegen ihrer Bäufigfeit hervorgehoben zu werben. Auch Broteaceen find noch vertreten. Bon Magnotien, Myrthen und Linden kennt man nur wenige, aber charafteristische Arten, dagegen spielten damals die Abornbanme eine noch wichtigere Rolle, als jest jogar in Nord-Amerika. Noch ließen sich zahlreiche Namen den bereits erwähnten beifügen, doch ich schließe mit der fossilen Weintranbe (Vitis teutonica), "beren ebles Rag bamats ungenützt den Boden der Wetterau befeuchtete," eine Aufzählung, deren Bedeutung ohnehin erft durch einen Bergleich mit der jetigen Begetation ins rechte Licht geftellt wird\*).

Nachdem wir gesehen haben, daß die neogenen Conschutien bereits europäische Trachten besitzen, überrascht es uns einigermaßen, wenn uns Prosessor Seer erzählt, daß die der Wolassessor ähnlichsten Pflanzen jett theitweise in sernen Ländern gedeichen. Es sinden sich z. B. von den jungtertiären Pflanzen nahestehenden Arten gegenwärtig

<sup>\*)</sup> In nebenfiehender, von herrn Landichaftsmaler A. Baagen entworfenen idealen Canbichaft ber Neogenzeit find einige ber hervorragenbften Bflanginformen bargefiellt.



Big. 159 Die Begetation in Mittel - Europa gur Reogenzeit.

• • . .

83 in den nördlichen, 103 in den füdlichen Bereinigten Staaten, 40 im tropischen Amerika, 6 in Chile, 137 im gemäßigten und füdlichen Europa, 85 im warmen und äquatorialen Asien, 25 auf den atlantischen Inseln, 26 in Afrika und 21 in Neuholland. Demnach haben zur Miocänzeit Pflanzuntypen Europa bewohnt, die heutzutage über alle Welttheile zerstreut sind, aber am reichlichsten in einem Gürtel gefunden werden, welcher zwischen den Isothermen von 15 und 25 °C. liegt. In dieser Zone wäre Nord-Amerika wieder als dassenige Land zu bezeichnen, dessen Begetation am meisten der des mitteltertiären Europa's entspricht.

Wir haben bis jetzt die neogene Flora in ihrer Gestammtheit betrachtet; aber wir muffen berückfichtigen, daß dieselbe während der langen Dauer der Miocans und Pliocans Stufen bedeutende Veränderungen erfuhr. Icde Schichtengruppe besitzt einige eigenthümliche Arten und wenn auch eine Reihe gemeinsamer Formen sämmtliche Stufen verbindet, so gibt sich doch zwischen der ältesten und jüngsten eine sehr erhebliche Verschiedenheit kund.

Im Allgemeinen bilden immergrüne Bäume und Sträucher etwa zwei Drittheile der Gesammtzahl; doch treten in den plivcänen Schichten Holzgewächse mit fallens dem Laub mehr in den Bordergrund und drängen die immergrünen nahezu auf die Hälfte zurück. Palmen, Pansdanen, Feigen und Alazien werden spärlicher, je weiter wir in der Schichtenreihe aufsteigen, dafür nehmen Ahorn und Pappeln in entsprechendem Verhältniß zu. Die austraslischen und tropsischen Typen verschwinden allmälig ganz vom Schauplatz und werden durch mediterrane oder ameris

kanische ersest. Aus allen bis jest bekannten Thatsachen geht hervor, daß in der Neogen-Flora nicht allein eine allmälige Annäherung an die Jestzeit stattfindet, sondern daß dieselbe auch die Wirkungen einer Temperatur-Uhnahme sehr bestimmt erkennen läßt. He er hat mit vorzugsweiser Benutzung der Pflanzen und Insetten die ktimatischen Berhältnisse der Tertiärzeit an verschiedenen Orten zu ermitteln gesucht und gelangte zu solgendem interessanten Ergebniß.

Die mittlere Temperatur betrug nach heer

zur unteren Miocănzeit zur oberen Miocănzeit. in Ober - Italien 22 ° C. 20 ° C. in der Schweiz 20 1/2 ° C. 18 1 2 ° C.

bei Danzig 16° C. —in Schlesien — 15° C.

in Nord = Fsland 9° C. —

Aus diesen Zeilen exhellt: 1) daß die mittlere Temperatur in Europa bei Beginn der jüngeren Tertiärzeit um 9°C. wärmer war als heutzutage, 2) daß dieselbe in der oberen Stufe abnimmt und 3) daß schon damats die Vertheilung der Wärme in ähnlicher Weise wie heutzutage nach Zonen geregelt war.

Bu ähnlichen Rejultaten führt auch die Untersuchung der marinen Thiere, namentlich der Mollusken. Je näher eine Ablagerung im Alter der Jetzeit steht, desto enger schließen sich ihre Arten den lebenden au und zwar in der Regel am meisten denen im gleichen oder benachbarten thiergeographischen Bezirk. Die zonenweise Vertreitung der Organismen tritt auf's beutlichste zu Tage, wenn wir

3. B. die Conchytien des Molasse Meeres, des Wiener Beckens und besonders der Subapenninenvildung und des Crags mit denen im hentigen Mittelmeer und der Nordsies vergleichen oder wenn wir uns von der Achnlichkeit der südrussischen Tertiärmuscheln mit denen im schwarzen Weer überzeugeu.

Wenn ich, dem bisherigen Plane diefes Buchleins folgend aus jedem Stadium der Schöpfungsgeschichte nur die bezeichnendsten Gestalten berausgreife und auf eine Detail= ichilderung der Nebenfiguren verzichte, jo können auch in der Reogenzeit alle wirbellojen Thiere füglich übergan= gen werben. Gbenfo gibt es unter ben Fischen und Bögeln faum Typen von hervorragendem Interesse, da Dieje beiden Rtaffen in jener Zeit ichon jo ziemlich auf ihrer jetigen Sohe standen. Bon Amphibien per= verdienen dagegen einige ächte Frosche und Kröten theils wegen ihrer ansehnlichen Größe, theils wegen ihrer eigen= thumlichen Gestalt Beachtung, insbesondere darf ber berühmte Riefenfalamander von Deningen (Andrias Scheuchzeri) nicht übergangen werden. Wir muffen unsern Blid nach Japan wenden, um in dem drei Fuß tangen Megalobatrachus maximus das noch jest lebende Cbenbild unferes gewaltigen Molches zu finden, beffen Stelet ber naive Scheuchzer als "ein recht feltenes Denkmal jenes verfluchten Menschengeschlechts der erften Belt" ausführlich beschrieben hat.

Das Füllhorn, welches zur Neogenzeit die Erde mit einem reichen, farbenprächtigen Pflanzenkleid geschmückt hatte, goß auch Ströme von Leben über die Thierwelt des Kestlandes aus. Auf einem immensen, die ganze nördliche Hemisphäre umfassenden Schauplat liegen die Ueberreite einer Säugethiersauna begraben, die sowoht auf den Bohnssitzen ihrer Borsahren, als auch in ferngelegenen Belttheisten eine günftige Heimath fand. Ein loses Band nur vertettet die Landthiere der eoeänen und neogenen Säugethiersaumen und gerade in Europa, wo am ehesten Ber bindungs Glieder zu erwarten wären, sehlt nicht allein seder specifische Zusammenhang, sondern auch in den Gattungen ist eine totale Umwandlung eingetreten. Dennoch können bei tieserer Einsicht eigenthümliche verwandtschaft liche Beziehungen nicht versamt werden, deren Erforschung einen hervorragenden Einsluß auf die Ausbildung unserer Ansichten über die Entwicklungs Gesche der Schöpfung ausgeübt hat.

Sehen wir uns nach den Fundorten neogener Sauge thiere um, jo finden wir bieselben nicht auf bas enge Gebiet des anglo gallischen Bedens, der Ambergne ober des juraffischen Festlandes beschränkt, sondern wir konnen als jotche fämmtliche Ufer des früher geschitderten Revgen Meere und alle entweder in austrodnenden Seebeden oder in Landseen und Braunkohlenfumpfen entstandene Ablager ungen in Mittel = und Snd = Europa aufzählen. fitt Deutschland in ben Sanben von Eppelsbeim bei Worms, im Sugwaffertalt von Beigenau bei Mainz, Georgensgmund, Bungburg, Dintelfcherben u. a. D. in Bavern, in ber Umgegend von Um und bei Deningen in Baben: Franfreich bei Sanfans im Bers : Departement. Mhonethal, am Mont Leberon und in der Nachbarichan von Montpellier: Defterreich im Biener Beden und in der Brauntohle von Eibismald in Stepermart: Ita

tien im Bos und Arnos That und vor Allem Griechenstand in dem berühmten Knochenlehm von Pikermi bei Athen Grabstätten fossiler Sängethiere von bewunderungsswürdigem Reichthum.

In Afien enthalten die Sivalit-Hügel am Fuße des Himalajah die Reliquien einer ausgestorbenen Wirbelthiersfauma, die in Mannigsaltigkeit Alles übertrifft, was heute die üppigsten Schauplätze der Tropenländer dem menscheichen Auge zu bieten vermögen. Auch Nord-Amerika vesitzt in den unbewohnten Prärieen des sernen Westens im ehemaligen Nebraska-Territorium zwei reiche Fundstellen, von denen später noch besonders die Rede sein wird.

Beginnen wir bei ber Prüfung ber neogenen Sangethierwelt mit dem in Europa aufgefundenen Material, fo ruht das numerische Uebergewicht noch immer bei den pflanzenfreffenden Sufthieren. Wenn das mit der Formen= (Bruppirung mahrend der Cocanzeit noch im Einklang fteht, jo bemerkt man doch innerhalb der Familien und Gattungen eine beträchtliche Berschiebung. Die achten Didhauter ertitten zwar der Bahl nach keine Berminderung, allein fie haben fich in scharf geschiedene Familien gespatten. An die Stelle der alttertiären Gattungen Lophiodon und Coryphodon find mehrere Arten aus der Gattung Tapir getreten; daneben taucht zum ersten Mal die Gattung Rhinoceros mit 5-6 Arten auf, welche im Bau ber Badzähne und ber Extremitäten noch gang entschieden an Palaeotherium crinnern, während fie die Edzähne verloren, die Schneibegahne beträchtlich modificirt und bas Nafenbein zuweilen jo anschnlich vergrößert haben, daß ein oder zwei machtige Hörner darauf Blat finden. Daß fibrigens gerade die ättesten Arten kleiner sind, als die aus jüngeren Schichten oder aus der Gegenwart, daß die jelben außerdem ein schwach entwicketes horntoses Nasen bein besichen, sowie in ihrer Schädetsorm noch am meisten an Paläotherium erinnern, verdient als Fingerzeig aus ihre Abstammung alle Beachtung. Die heutigen Rhinoceros-Arten leben meist vereinzelt oder nur in Truppen von 5—6 Individuen vereinigt; ihre sossiellen Borsahren scheinen, wie aus ihren zahlreichen Ueberresten hervorgeht, die Geseltigkeit mehr gesucht zu haben und machten jedenfalls ein hervorragendes Element in der damaligen Landbevölkerung aus.

Man hat das Rhinoceros als Abkömmting der Paläutherien oder doch wenigstens von Paläotherien ähnlichen Thieren bezeichnet. Es gibt außerdem unter den neogenen Dickhäutern noch einen anderen Ausläuser jenes eocänen Sammeltypus, als dessen Endsproß unser Pferd betrachtet wird. Der älteste untermiocäne Bertreter der Pferde [die Gattung Anchitherium\*)] war freisich noch nicht das edel gebaute, schnellfüssige Thier der Gegenwart. Bir müssen uns vielmehr das Paläotherium (vgl. S. 442) schlanker, minder plump und hochbeiniger vorstellen, um ein annäherndes Bild des Anchitheriums zu erhalten. Im Zahnban stimmt dasselbe noch sehr mit dem Paläotherium überein, daß Cuvier keine Beranlassung zu einer generischen Scheidung sinden konnte. Als freisich später die Extremitätstnochen bekannt wurden, zeigte sich, daß von den drei

<sup>\*)</sup> ange. nahe (dem Pferd und dem Palaotherium : Infer.

Mittelfußknochen die beiden seitlichen außervordentlich an Stärke eingebüßt hatten und nur ganz schwache, nicht einmal dis zum Boden reichende Seitenzehen besaßen, woraus sich schließen läßt, daß das Thier die Last seines wörpers auf einer einzigen Zehe trug.

In den jüngeren Neogenschichten ist das Anchitherium vereits verschwunden, dafür aber eine andere verwandte Form, das Hippotherium\*) oder Hipparion

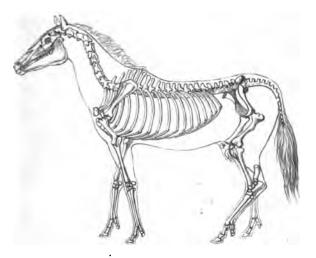

Fig. 160. Hipparion gracilo aus Bifernt bei Athen, (reftaurirt nach einem im Münchener Mufeum aufgestellten Stelet).

(Fig. 160) auf dem Schamplatze erschienen. Bei diesem hat der Rörper bereits die schlanke zierliche Gestalt und die Größe eines Zebra angenommen und auch bas Gebiß trägt schon

<sup>4)</sup> їллос. Pferd; Ingior. Thier.

übrigens gerade die ättesten Arten kleiner sind, als die aus jüngeren Schichten oder aus der Gegenwart, daß die selben außerdem ein schwach entwickeltes horntoses Rasen bein besißen, sowie in ihrer Schädelsorm noch am meisten an Paläotherium erinnern, verdient als Fingerzeig aus ihre Abstammung alle Beachtung. Die heutigen Rhinveeres Arten leben meist vereinzelt oder nur in Truppen von 5—6 Individuen vereinigt; ihre sossillen Vorsahren scheinen, wie aus ihren zahlreichen Ueberresten hervorgeht, die Gesel ligkeit mehr gesucht zu haben und machten sedenfalls ein hervorragendes Element in der damaligen Landbevölkerung aus.

Man hat das Rhinoceros als Abkömmling der Pa läutherien oder doch wenigstens von Balaotherien abnlichen Thieren bezeichnet. Es gibt außerdem unter den neogenen Dickhäutern noch einen anderen Ansläufer jenes eocaner Sammeltypus, als beffen Endfprog unfer Pferd betrachte: Der älteste untermivcane Bertreter der Pferde ide wird. (Sattung Anchitherium\*)] war freilich noch nicht das edel gebaute, schnellfüssige Thier der Gegenwart. Bit muffen uns vielmehr bas Palaotherium (vgl. C. 412 schlauker, minder plump und hochbeiniger vorstellen, un ein annäherndes Bild des Anchitheriums zu erhalten. Bahnbau ftimmt dasselbe noch fehr mit dem Palaotherium überein, daß Cuvier keine Beranlaffung zu einer generijden Scheidung finden konnte. Als freilich fpater die Extremitate knochen bekannt wurden, zeigte fich, daß von den drei

<sup>\*)</sup> ayxe. nahe (bem Pferd und bem Palaotherium: Inglov, Thier.

Mittelfußknochen die beiden seitlichen außervordentlich an Stärke eingebüßt hatten und nur ganz schwache, nicht einmal dis zum Boden reichende Seitenzehen besaßen, woraus sich schließen läßt, daß das Thier die Last seines wörpers auf einer einzigen Zehe trug.

In den jüngeren Neogenschichten ist das Anchitherium bereits verschwunden, dafür aber eine andere verwandte Form, das Hippotherium\*) oder Hipparion

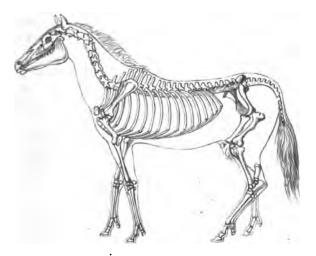

Fig. 160. Hipparion gracilo aus Bifermi bei Athen, (reftaurirt nach einem im Munchener Mufeum aufgestellen Stelet),

(Fig. 160) auf dem Schauplate erschienen. Bei biesem hat der Körper bereits die schlanke zierliche Gestalt und die Größe eines Zebra angenommen und auch bas Gebiß trägt schon

<sup>\*)</sup> гапос. Bferd; Inglor. Thier.

vollständig den Typus des Pferdes. Anders die Füße. Das Hipparion läuft zwar auf einem einzigen huf, aber die feitlichen Mittelfugglieber, die fich beim Pferbe nur noch als turze griffelähnliche Stummeln ertennen laffen. tragen Behenglieber und fleine Schuhe, die allerdinge ben Boden nicht berühren und daher als Bewegungsorgane völlig nuklvs find. Diefe verfümmerten Seitenzeben gehören zu ben rudimentaren Organen, für welche erft die Abstammungs-Theorie eine genügende Erklärung geboten Merkwürdigerweise befitt das Pferd entschiedene Reigung ben hipparionfuß zu wiederholen. Seit den zwei Nahrzenten, in denen man überhaupt auf derartige Ab normitäten besser achtet, wurden bereits mehrere Fälle nachgewiesen, wo fich bie fogenannten Griffelbeine bis gur untern Gelenkfläche verlängerten und wie beim Sipparion Afterzehen ansetzten.

Im nebenstehenden Holzschnitte (Fig. 161) ist die Beschaffenheit des vorletzen oberen Backahus und der Hinterfüße bei Palaeotherium, Anchitherium. Hipparion und Equus (Pferd) dargestellt.

Den Zoologen haben die sossische Pferde die Lehre ertheilt, bei Aufstellung systematischer Abtheilungen stere die ausgestorbenen Formen zu berücksichtigen, denn wenn heutzutage das Pferd wegen seiner mächtig entwickelten Mittelzehe allerdings eine vollständig isolirte Stellung einnimmt und darum, so lange man sich um vorweltliche Thiere Nichts kümmerte, mit Recht als Repräsentam einer besonderen Ordnung gelten konnte, so verwischen die Gattungen Hipparion und Anchitherium die Grenze gegen die ächten Dickhäuter so vollständig, daß die Ordnung der

Einhuser gegenwärtig als gänzlich unhaltbar aus den neueren zoologischen Handbüchern verschwunden ist. Aechte Pferdearten erscheinen in Europa erst im jüngsten Psiocän, haben aber in Indien noch gleichzeitig mit Hipparion zusammengelebt.

Für die Rüffelthiere, den gewaltigsten Dichauterstypus, ließen sich aus der Cocanzeit bis vor Kurzem noch

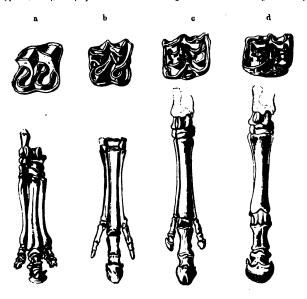

Big. 161. Oberer Badjahn und hinterfuß a. von Palaeotherium, b. von Anchitherium, c. von Hipparion und d. vom Bjerb.

kein Borläuser namhaft machen. Jeht hat man endlich in den merkwürdigen Dinoceraten (vgl. S. 451) ihre muthmäßlichen Ahnen entdeckt. Die drei bis jeht bekannten an Größe und Stärke ebenbürtigen Gattungen Mastodon, Dinotherium und Elephas stellen sich in Europa in der Reihenfolge, wie ihre Namen angeführt sind, in Asien aber so ziemlich gleichzeitig ein und verbreiteten sich damals über die ganze bewohnbare nördliche Hemisphäre.

Das Mastodon\*) hatte fast alle äußeren Eigen schaften bes Elephanten: seine Größe, seine plumpen, sunszehigen Füße, seinen Rüssel, seinen Rochenbau, seine Lebensweise; nur die Backzähne (Fig. 162) waren schmäler und kleiner und burch breite, mit zitzenförmigen Erhöhungen verschene Querhügel ausgezeichnet. Sie standen überdies, in der Zahl zwischen 2 und 4 schwantend, hinter einander im Kieser, während beim Elephant nie mehr als zwei, ge wöhnlich sogar nur ein einziger Backzahn in jeder Kieserhälfte sunctionirt. Ausstallender Weise ersotzt der Zahn wechsel bei Elephant und Mastodon in der Art, daß jeder



Big. 162. Badgabn von Mastodon.

Backahn burch seinen nach brängenden Ersatzahn in der Richtung von hinten nach vorn aus dem Rickt geschoben und gleichzeitig durch den Gebrauch ganz abgekant wird. Die Eifen beinstoßzähne (Schneide-

zähne) im Oberkieser waren wie beim Elephant beschaffen. einige Arten besaßen noch überbieß zwei kürzere Stoßzähne im Unterkieser. Mastodonreste gehören sowohl in RordsEu ropa, wie im Wolasses Webiet und senseits der Alven zu den

<sup>\*)</sup> uacros, Bige; odois, Bahn.

häufigeren Funden. Man unterscheibet bereits 6 europäische, 3 indische und einige amerikanische Tertiärarten, von benen einige in nahezu vollständigen Skeleten vorhanden sind.

Der Elephant hat seinen Einzug in Europa erst kurz vor Abschluß der Tertiärzeit gehalten. Diesseits der Alpen kennt man ihn aus Tertiärbildungen nicht, aber in Italien, namentlich im oberen Arnothal liegen die Gebeine einer erloschenen Art in erstaunlicher Menge begraben.

Mit dem Mastodon theitt auch der dritte und größte Rüsselträger, das gewaltige Dinotherium\*) die weite Berbreitung, scheint aber weit seltener gewesen zu sein,



Sig. 163. Dinotherium giganteum (reftaurirt.)

wenigstens ist der prachtvolle Schädel aus dem Sand von Eppelsheim bei Worms bis jeht noch Unicum geblieben, während allerdings einzelne Zähne an vielen Orten vorstommen. Dem Dinotherium (Fig. 163) sehlte jenes charakteristische zellige Knochengewebe der Stirn, das dem

<sup>\*)</sup> deiros, ichredlich; Inglor, Thier.

Elephanten einen so großen Gesichtswinket und ein so intelligentes Aussehen verleiht. Die vieredigen, mit 2-3 Onerjochen versehenen Backzähne unterscheiden sich von benen des Tapir fast nur burch ihre bedeutende Große. Sie wurden von Cuvier, ber anfange nur Bahne fannte, auch einem riefigen Tapir zugeschrieben. In jeder Lieferhälfte finden fich bei ausgewachsenen Thieren fünf Baden: gabne: alfo noch mehr als beim Maftodon. Das merf. würdigste am Dinotherium find jedoch zwei große, hadenförmig nach unten gefrummte Elfenbeinftoggabne, Die fich nicht wie beim Elephanten im Obertiefer befinden, jondern an das abwärts gebogene vorbere Ende des Unterfiefers aufeten, wodurch das Thier eine gewiffe Aebnlichkeit mit dem Ballroß erhält. Aus der großen Rasenhöhle fann man mit Sicherheit auf bas Borhandensein eines Ruffels schließen, dagegen läßt der Schädel fo viele Abweichungen von dem der Elephanten und Mastodonten ertennen, daß man fich bis in die neueste Beit im Ameifel befand, ob bas Dinotherium den pflanzenfressenden Meerfangethieren (Wallroß, Seefuh u. f. w.) oder den Ruffelträgern gugugesellen sei. Mehrere neuerdings bei Abtsborf in Böhmen. bei Bifermi und im tertiaren Sand von Dafing bei Mugsburg aufgefundene Steletknochen haben Die Frage ju Bunften ber letteren entschieden. Das Dinotherium übertraf alle jest lebenden Landfäugethiere an Groke.

Schon in der Eocänzeit ließen sich in der großen Abtheilung der Anoplotherien (vgl. S. 443) zwei Gruppen unterscheiden, von denen die eine mehr nach den heutigen Schweinen, die andere mehr nach den Biederstäuern hinneigte. Nechte Anoplotheriden mit geschlossener

Bahnreihe kennt man aus Nevgenschichten noch ziemlich häusig in Nord-Amerika, in Europa dagegen scheint nur eine einzige seltene Gattung (Diplobune) aus der Eocänzeit überliefert zu sein. Die Trennung zwischen Schweinen (Omnivoren) und Wiederkäuern hat sich in aller Schärfe vollzogen und obwohl die nevgenen Gattungen noch theilzweise von den heutigen abweichen, so sinden wir doch bereits alle wesentlichen Typen ausgebildet.

Unter diefen Sufthieren mit paarigen Behen verdienen besonders die Biederkäuer wegen ihrer damaligen geographischen Berbreitung Beachtung. In Deutschland, in der Schweiz, im mittleren Frankreich und in allen nördlicher gelegenen Theilen Europas fehlen die Hornträger, d. h. diejenigen Biederkäuer, deren knöcherne, nicht abwerfbare Stirnzapfen wie beim Ochsen oder beim Schaf von einer Hornscheide umgeben sind. Ihre Stelle wird ausgefüllt durch geweihtragende Hirsche vom Inpus des molutfifchen Muntjat und durch zahlreiche kleine, zierlich gebaute Formen mit ftarten Edzähnen, die fich den heutigen Zwergober Moschushirschen aus Gud : Asien und West : Afrika auffallend nähern. Die Hornträger erscheinen zur Reogenzeit vereinzelt in Ungarn, in ber Auvergne, am Rande bes Mittelmeeres und in ungeheurer Menge im jungtertiaren rothen Anochenlehm von Bikermi bei Athen.

Dort finden sich neben Kameel und Giraffe nicht weniger als neun Antilopen und Gazellen, während nur zwei Moschusthiere und kein einziger ächter Hirsch unter den Tausenden ausgegrabener Knochen erkannt werden konnten. Hirsche und Antilopen scheinen sich also schon damols ebenso gemieden zu haben, wie heutzutage; jene

halten sich bekanntlich streng an das Gebiet der Wälder, biese überschreiten den Rand der Steppen nicht. Haben die tertiären Wiederkäuer, wie wir aus ihrer Verbreitung entnehmen können, denselben Instinkten gesolgt, wie ihre Nachkommen, so dürsen wir annehmen, daß dem üppig bewaldeten Central - Europa in den Mittelmeertändern große Steppengebiete gegenüber standen. Dieser Umstand dürste wohl auch den Schlüssel für die engere Vegrenzung der Verbreitungsbezirke bei den Wiederkäuern liesern.

Für unsere Betrachtung bietet die sogenannte kleine Fauna der Nager, Insettenfresser u. f. w. taum Interesse. Auch bei den Walen, Sechunden und sonstigen Deerfäugethieren konnen wir uns füglich auf die Bemerfung beschränken, daß sie schon damals in verschiedenen Reprasentanten vorhanden maren. 218 Curiosität mogen zwei große Faulthiere von füdafrifanischem Typus Erwähnung finden, da ihre Anwesenheit den fremdartigen Charafter der damaligen Thierwelt erhöht. Bei den Raubthieren bilden Spänen und Bibetfagen noch immer ben Grundstod, ber erft gegen Ende der Tertiarzeit burch Baren, Sunde und Ragen vermehrt wird. Unter ben letteren zeichnet fich der löwenähnliche Machairodus\*) oder Drepanodon durch feine riesenhafte Große und durch scine 5 Boll langen bolchförmigen Edzähne aus. Mehrere Arten Dieses fürchterlichsten aller Raubthiere vertheilen sich über

<sup>\*)</sup> µaxulou, bie Klinge eines Dolches; odore, Babn. In Ra tiel's Borgeschichte bes europäischen Menschen (Raturfräfte Bb. XI) ift ber Schabel eines tertiaren Machairodus ans Bersehen als Soblenlowe abgebilbet.

Europa, Ufien und Nordamerita. Die Blüthezeit der Ranbthiere fallt übrigens erft in die Diluvialformation.



Rig. 164. Shabel von Machairodus cultridens aus miocanem Guffwaffertalt ber Auvergne.

Seitdem die Abstanmungssehre durch Darwin's mächtige Anregung in weiten Kreisen Eingang gefunden hat, wird die Entdeckung sossiller Affen mit gespannter Ausmerksamkeit versolgt. Unter ihnen müßten sich ja, wenn überhaupt die Lehre von der Umprägung der Arten wissenschaftliche Berechtigung besitzt, die Urahnen des Menschenzeichlechtes sinden! Dowohl es nun in der Tertiärzeit trot des apodiktischen Ausspruchs Cuvier's: "es gibt keine sossillen Affen" nicht an ausgestorbenen Bertretern der Bierhänder sehtt, so mag doch zur Beruhigung ängstlicher Gemüther sosort bemerkt werden, daß der fossile Affe,

aus bem wir das Menschengeschlecht unmittelbar herzuleiten hätten, erst noch zu finden wäre.

Schon aus Cocanschichten wurden sehr merkwürdige Affengattungen (Caeneopithecus) aus dem Bohnerz der Schweiz, aus Südfrankreich und Nordamerika namhaft gemacht. Dieser solgen in europäischen Neogenablagerungen vier weitere Sippen, die nicht nur alle Eigensschaften der schmalnasigen Gruppe der alten Welt an sich tragen, sondern sich auch zum Theil in ihrer Organisation unmittelbar den drei menschenähnlichsten Affen der Zeptzeit, dem Gorilla, Orang und Chimpanse zur Seite stellen.

Am verbreitetsten findet sich eine sossiel langgeschwänzte Art von Somnopitheeus (Schlankasse), eine Gattung. die noch heutzutage in Indien, Cochinchina und Censon zu Hause ist. Man hat zu Pikermi viele Schädet und mehrere Skelete dieses Affen ausgegraben. Sein Lovistimmt ganz mit dem indischen Hullmann überein, während sich im Skeletbau fast eben so viele Anklänge an den abwisischen Stummelassen (Colodus) erkennen lassen. Andere Sennopithecus Arten wurden später bei Montpellier und den Sivalik-Hügeln in Ostindien entdeckt.

Auf nahe Berwandtschaft mit den Schlankassen scheint auch ein Unterkieserfragment auß Pliocänschichten von England hinzuweisen, das unter dem Ramen Macacus pliocaenus von R. Owen in die Literatur eingeführt wurde. In neuester Zeit kamen in dem oberen Arnothal noch zwei Macacus ähnliche Uffen und am Monte Bamboli in den Maremmen ein Unterkieser auß der Gattung Oreopithecus zum Borschein.

Ein weit größeres Interesse als biese immerhin tief ftchenden Meertagen bieten die leider fparlichen Ueberrefte von zwei menschenähnlichen Affen aus den Gattungen II y lobates und Dryopithe cus. Bom ersten kennt man ein Unterfieferfragment aus Sanfans im Gers = Departement und mehrere noch im Anochen stedende Oberkiefergahne aus der Brauntohle von Elgg in der Schweiz. So dürftig diefes Material auch scheinen mag, fo genügt es boch vollständig, um die Anwesenheit einer dem indischen Gibbon überaus nahestehenden Form zu beweisen. Die lebenden Bettern unseres miocanen Affen zeichnen sich übrigens weder burch Intelligenz, noch burch Liebensmürdigkeit aus. Sie erreichen eine Große zwischen 3-4 Fuß, find ungeschwänzt und haben ungemein lange Arme. Trobbem ichlt es ihnen sowohl beim Rlettern wie beim Springen an besonderer Gewandtheit, wekhalb sie mit Leichtigkeit gefangen werden können, wenn es nur gelingt, ihre Bachjamkeit zu täuschen.

Im Dryopithecus\*) (Fig. 165) hat uns die Reosgenzeit Reste eines sehr merkwürdigen ausgestorbenen menschenähnlichen Affen hinterlassen. Man besitzt davon dis jetzt nur einen Unterlieser und ein Oberarmsragment aus St. Gaudens in der Haute Baronne und etwa ein Dutend Backenzähne aus dem schwäbischen neogenen Bohnserz. Möglicherweise gehört auch ein Oberschenkel aus Eppelsheim dei Worms hierher. Nach Lartet steht der Tryopithecus in der Größe zwischen Orang und Chimspanse, das Kinn fällt steiler ab, als bei irgend einem

<sup>\*)</sup> đợểor, Bald.

gemeinschaftlich anzugehören, so daß an eine Absperrung der beiden Provinzen gar nicht zu denken ist. Für die Herkunft einiger wichtiger Mitglieder der späteren euro päischen Diluvialfauna, wie z. B. der Elephanten, Flußpferde, Ochsen und ächten Pferde ist es bedeutungsvoll daß diese Gattungen zur Tertiärzeit in Oftindien bereits in ziemlich starker Artentwickelung neben Dinotherium, Maste den und Hipparion existirten.

Gang eigenthümliche Berhältniffe bietet uns Rord Amerika. Dort gibt es am öftlichen Rande bes Felfengebirges im neuen Staate Datota eine wufte, regenarme. fast vegetationslose Ebene. Im Sommer find die Alugbetten ausgetrodnet, zur Regenzeit aber von fcmutigen Strömen erfüllt. In den "Mauvaises terres" haben fic fich tiefe Schluchten in ben mergeligen Boben eingeriffen. Manerartia fallen die fenfrechten Bande der Thaler ab; einzelne Bartieen leifteten ber zerftorenben Thatigfeit ber Be wässer Widerstand und ragen nun als phantaftisch geformte Säulen, Phramiden ober ruinenartige Felfen aus der Gbene hervor. Gemiffe Schichten bes ziemlich harten, fastigen Süßwassermergels find erfüllt mit Saugethierreften, und biefe lagen, als die erften Reisenden die Gegenden besuch ten, in solcher Menge in ber Nachbarschaft bes Bhite Rivers herausgewittert auf bem Boden herum, bag mehrere Expeditionen ausgesendet wurden, um biefe fostbaren Reste zu sammeln. Die White River = Fauna enthalt em höchft merkwürdiges Gemisch von Saugethieren, die theile ein evcanes, theils ein neogenes Geprage befigen. G: liegt uns in ihr offenbar ein in Europa fehlendes Binde glied zwischen ben beiden ersten tertiären Sängethierfaunen Ausdehnung, wie sie hentzutage bei Landsängethieren nur noch selten beobachtet wird. Die ganze sivalische Fauna enthält überhaupt nur eine einzige Gattung — das viers hörnige Sivatherium\*) (Fig. 166) welche in Europa



Big. 166. Efelet von Sivatherium (reftaurert,

weber in Tertiär = noch in Diluvial = Ablagerungen nach = gewiesen werden konnte. Andererseits scheinen aber meh = rere Arten aus verschiedenen Gattungen Asien und Europa

\*) Diefer mertwurbige Biebertaner fland in der Größe zwijchen Rameel und Giraffe, doch war bas Stelet etwas gebrungener und ftarter als bei beiben; fein auffälliges Mertmal beftand in 4 Stirnzapfen, von benen bie beiben hinteren mächtig groß und fast wie beim Elenthier ichaufelartig ausgebreitet waren.

gemeinschaftlich anzugehören, so daß an eine Absperrung ber beiben Provinzen gar nicht zu benken ist. Für du Herkunft einiger wichtiger Mitglieder der späteren euro päischen Diluvialsauna, wie z. B. der Elephanten, Flußpferde, Ochsen und ächten Pserde ist es bedeutungsvoll daß diese Gattungen zur Tertiärzeit in Oftindien bereits in ziemlich starker Artentwicklung neben Dinotherium, Maste den und Hipparion existirten.

Bang eigenthümliche Berhältniffe bietet uns Rord Amerika. Dort gibt es am öftlichen Rande bes Felfen gebirges im neuen Staate Datota eine wufte, regenarme. fast vegetationslose Ebene. Im Sommer find Die Huß betten ausgetrodnet, jur Regenzeit aber von fcmutigen Strömen erfüllt. In den "Munvaises terres" haben fic fich tiefe Schluchten in ben mergeligen Boben eingeriffen. Maucrartig fallen die senkrechten Bande der Thater at: einzelne Bartieen leifteten ber zerftorenden Thatigfeit der Be wässer Widerstand und ragen nun als phantaftisch gesormte Säulen, Byramiden ober ruinenartige Felsen aus der Chem hervor. Gewisse Schichten bes ziemlich harten, falkigen Summaffermergels find erfüllt mit Saugethierreften, und biefe lagen, als bie erften Reisenden bie Gegenden befuch ten, in folder Menge in ber Nachbarichaft bes Bhit: Rivers herausgewittert auf dem Boden herum, daß meh rere Expeditionen ausgesendet wurden, um diefe kontbaren Reste zu sammeln. Die Bhite River = Faung enthält ein höchst merkwürdiges Gemisch von Saugethieren, Die theile ein evennes, theils ein neogenes Geprage befiten. liegt und in ihr offenbar ein in Europa fehlendes Binde glied zwischen ben beiben erften tertiaren Saugethierfaunen

Auf der einen Seite sehen wir eocane Gattungen. wie Hyaenodon, Hyopotamus, Lophiodon unb Elotherium, auf der anderen Rhinoceros, Amphiterium und drei Raubthiergattungen (Machairodus, Pseudaelurus und Amphicyon), die in Guropa erst im Miocan erscheinen. In Amerika lebten beibe Gruppen gu gleicher Beit und im gleichen Berbreitungsbezirk vereinigt. Richt weniger als neunzehn Geschlechter tragen einen fvecififch amerikanischen Charakter und find auf die nene Welt beschränkt; zwölf davon gehören zu ben Sufthieren. fo daß alfo auch hier das llebergewicht gang entschieden dieser Ordnung zufällt. Durch den Mangel an Ruffel= trägern und die mäßige durchschnittliche Größe der einzelnen Arten wurden sich bie White River - Fauna eher mit ber eocanen, als mit ber miocanen Saugethierbevolkerung Europa's vergleichen laffen, aber bei genauerer Betracht= ung finden wir darunter eine Menge Berbindungsglieder awischen ben cocanen Anoplotherien und den neogenen Wieberkauern und Schweinen. Es verdient übrigens bervorgehoben zu werden, daß in den "Mauvaises terres" bis jest weder ein echter Geweiß = oder Born = tragender Bic= bertäuer, noch ein Schwein von recentem Typus bekannt geworben ift. Besonderes Interesse erregen mehrere Battungen, welche fich zwischen die Rameele ber alten und die Lama's der neuen Welt einschieben. Auch die Kluft zwi= schen bem Zahnban bes Urpferdes (Anchitherium) und bem jüngeren Hipparion wird burch mehrere ausgestorbene Gattungen vollständig überbrudt. Der Reichthum an fof= filen pferdeähnlichen Thieren, unter benen einzelne nicht größer als ein hund wurden, ift überhaupt eine hervorstechende Eigenthümtichkeit der miocanen Fauna von White River.

Angesichts dieser Thatsachen gewinnt die Vermuthung Raum, daß am Rande des Felsengebirges die europäische eveäne Säugethierwelt ihre letzte Zustuchtestate sand, daß sie sich dort umgestaltete, um in späterer Zeit zurückehrend die nördliche Hemisphäre von Neuem zu bevölkern.

Für diese Annahme wirft auch die Beschaffenheit einer zweiten, kaum weniger reichhaltigen, aber entschieden weit jüngeren Säugethierfauna von Niobrara in Nebrasta ihr Gewicht in die Wagschale. Dieselbe trägt in höherem Grade ein europäisches Gepräge. Wir finden in ihr Sunde, Birfche, eine Antilope, Rashorn, Maftodon, Etephant, Sipparion, Biber und Stachetichmein, wie in Europa, nebit einer Anzahl specifisch amerikanischer Typen. Tros ibret europäischen Anklänge stehen die Säugethiere von Riobrara, wenn fie auch anderen Gattungen angehören, in jo inniger Berbindung mit jenen von White River, daß fie der beite Menner fossiler Säugethiere in Amerika. Ros. Leidn. geradezu Abkömmtinge der älteren Faung nennt. fert uns somit Umerifa einen fast unaufechtbaren Beweis für den genetischen Zusammenhang der eocanen und nergenen Sängethiere, ben wir bereits in Europa aus der Berlegung ber alteren Sammeltypen in verichiebene Andtäufer mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen durften.

Alls Gesammtheit betrachtet, können wir die Sängethierfanna der jüngeren Tertiärzeit weder für ärmer, nech für reichhaltiger, als die unserer hentigen Tropenländer erklären; wir können aber auch eben so wenig ihren gene tischen Verband mit unserer jehigen thierischen Umgebung

Nahezu die Sälfte aller unferer heutigen Gattungen waren schon in damaliger Zeit mit allen generischen Merkmalen ihrer Nachkommen ausgestattet, ja, unsere heutigen Ruffelträger und Didhauter find ohne Ausnahme, die Schweine, Biederkäuer, Raubthiere, Nager und Affen wenigstens theilweise unmittelbar aus ber Nevgenzeit überliefert. Trop diefer Beziehungen würde es schwer halten. den Charafter der neogenen Säugethierwelt mit einem gevgraphischen Beiwort zu bezeichnen, benn wenn auch Europa. Indien und Amerika schon in der jüngeren Tertiärzeit ihre socalen Formen in größerer oder kleinerer Bahl befaßen, fo find diefelben doch wieder mit fo vielen anderen von universater Berbreitung vermischt, daß die Localfärbung aus dem Grundton des Gesammtbildes nur schwach hervorleuchtet. Die Nachkommen ber neogenen Säugethiere haben fich hentzutage zwar mit Borliebe nach den warmen Klimaten zurudgezogen, allein wir durfen sie nicht etwa nur in Afrita ober nur in Afien suchen, fondern fie find über die gange nördliche Bemisphäre zerstreut. Ich fage mit Bedacht über die nördliche Bemisphäre, denn obwohl fich eine oder die andere Form (Tapir) nach Sud = Amerika und Süd-Afrika verlaufen hat, so fehlen unserer Tertiarfauna doch alle specifischen Typen ber füblichen Bemisphare, als deren bekannteste die Beutelthiere (mit Ausnahme von Didelphis), die Halbaffen, fast alle Faulthiere und Gürtelthiere und die flügellosen Bogel zu nennen waren. Unfere jegigen Saugethiere in Europa, Afien und Rord = Amerika find, wie ihre Uhnen, im ftrengften Sinne autochthon; fie find Rinder der nörblichen Salbkugel und sicherlich nicht aus bem Suben zu uns herübergewandert; Bittel, Mus ber Urgeit. 32

ja sie haben sich von ihren Antipoden früher noch strenger geschieden, als jeht, und sich mit denselben, wie wir später sehen werden, erst während der Disuvialzeit vermischt.

> Roch trägt fich bie Kunde vernichtenber Finth In ber Boller beiligen Sagen. (b. Rabell.)

## b. Die Diluvialformation.

## I. Bufammenfehnug und Entftefinng der Diluvial - Gebilde.

Wäre die Erde in dem Zustande verblieben, den sie nach dem Rückzug der tertiären Meere und nach dem Austrocknen der darauf folgenden Süßwasserseen erhalten hatte, so würden die Umgebungen unserer heutigen europäischen Hauptstädte größtentheils als vollständig ebene Flachländer erscheinen. Ein steriler Sandboden würde die Ausdehnung der früheren Meere bezeichnen, statt fruchtbarer, welliger Ebenen hätten wir weite Sandsteppen, ausdenen nur die einstigen mit Schlamm erfüllten Süßwasserseen als grüne Dasen hervorragten. Die Flüsse hätten sich ihr Bett in die weichen Tertiärgesteine eingegraben und würden überall in ihren Erosionsthälern eine Fülle von organischen Ueberresten zu Tage fördern.

Der flüchtigste Augenschein unserer Bodengestaltung zeigt uns nichts von alledem. Im einstigen anglo-gallischen Beden, im Gebiete des ehemaligen Molassemeeres, in der Umgebung von Wien, in der norddeutschen Ebene, im Flachlande des Po u. s. w. sinden wir nur ausnahmsweise unmittelbar unter der Ackerkrume Tertiärgebilde erschlossen.

Diefelben find vielmehr fast allenthalben von einer Dede toderer Gefteine (Ries, Sand, Lehm) überschüttet, beren Bertheilung und Mächtigfeit für die Physiognomic unserer Flachländer ben Ausschlag gibt. Wenn fich die Beschaffenheit diefer Gebilde zuweilen kaum oder gar nicht von dem Material unterscheibet, welches heute unsere Gewässer mit sich führen und gelegentlich zum Absatz bringen, jo kann doch nur in ben allerseltensten Fällen der Gedanke nabe treten, daß Fluffe ober Seen in ihrem gegenwärtigen Bestande an der Entstehung jener Schuttgebilde Theil genommen haben. Es ware in der That undenkbar, der Donau und ihren Rebenfluffen die enormen Anhäufungen von Ries und Sand zuschreiben zu wollen, welche die ganze ichwähischbaperifche Cbene bededen. Cbenfo wenig maren Sochwaffer bes Rheins, der Seine ober bes Po im Stande, ihre Alluvionen meilenweit zu zerftreuen und auf Anhöhen au führen, die fich oft mehrere hundert Sug über die Sohle ihres Bettes erheben. Es nuß also zwischen der Tertiärzeit und ber Gegenwart eine Beriode gegeben haben, in welcher jene loderen, oberflächlichen Gefteine durch Fluthen gebildet wurden, deren Wirkfamkeit nur unter Unnahme einer anderen Oberflächengestaltung gedacht werden fann. Die Ablagerungen aus diefem Uebergangsftadium zwischen Tertiarzeit und Jestzeit faßt man unter ber Bezeichnung "Diluvium oder Quartarformation" zusammen. So einfach sich theoretisch ber Begriff biefer Formation befiniren läßt, so schwierig wird in der Brazis die Abgrenzung nach beiden Richtungen, da fich einerseits der Schluß der Tertiarzeit nur bann mit Sicherheit feststellen läßt, wenn entweder eine Unterbrechung ober auffällige

Beränderung in der Sedimentbildung oder eine erhebtiche Umgestaltung in den organischen Ueberresten zu bemerken ist und andererseits die Herstellung der gegenwärtigen Erdbeschaffenheit nicht ruckweise, sondern so allmälig stattsand, daß die Disuvialgebilde an sehr vielen Orten in ununterbrochenem Zusammenhang mit den jezigen Alluvionen stehen. Eine weitere Schwierigseit liegt darin, daß weder der Schluß der Tertiärsormation noch des Disuviums iberall zur selben Zeit ersolgen mußte, sondern daß z. B. NordsEuropa noch von großen Fluthen heimgesucht werden konnte, während vielleicht gleichzeitig in den Mittelmeers Ländern bereits die heutigen Oberslächenverhältnisse und klimatischen Gesetze herrschten.

Man hat früher das Erscheinen des Menschen für zuverläffige Grenzmarke zwischen Diluvium Gegenwart gehalten, man hat zur Urzeit alles bas gerechnet, was vor dem Menschen vor fich ging und existirte. gur Bestzeit bas, mas fich feit seinem Auftreten ereignete und entstand. Die Jestzeit, bas "Beutzutage" ber Geologen, umfaßt, wie man ficht, zwar eine Reihe von Sahrtausenben. aber für die geologische Zeitrechnung ist es doch nur ein turger Augenblick. Seitdem man jedoch menschliche Ueberrefte in Gesellichaft ausgestorbener Saugethierarten, und zwar in Ablagerungen, aufgefunden hat, beren Entstehung mit der jetigen Oberflächengestaltung der Erde unverträglich ift, hat auch diefes Rriterium feinen Werth eingebußt und die Grenze von Sonft und Jest ist verschwommener als je geworden. Man rechnet nunmehr, wie schon oben angebeutet, alle biejenigen oberflächlichen, posttertiaren Gebilde zum Diluvium, welche entstanden find, ebe bie beutigen

topographischen ober klimatischen Berhältnisse in den betrefsfenden Gegenden hergestellt waren.

Bei ber weitgehenden Differenzirung ber verschiedenen Erdtheile während der Diluvialzeit kommt man mit all= gemeinen Betrachtungen nicht gum Biele. Jedes Land hat feine eigene Geschichte und beansprucht besondere Bernd-Faffen wir zunächst nur das mittlere Europa ins Auge, fo finden wir als das weit verbreitetste Material Ioderen Ries. Sand und Lehm. Alle drei sind mehr oder weniger beutlich geschichtet, meift durch Sugmafferflutben erzeugt, nur selten marinen Ursprungs. Der gewöhnliche Diluvialfies unterscheibet fich von der tertiären Nagelfluc nur durch geringere Erhärtung und ist, wie Jedermann weiß, aus abgerundeten Geröllen zusammengesett, deren Größe durchschnittlich zwischen der einer Ruß und einer Fauft schwantt. Dieselben stammen entweder aus den Bebirgen der nächsten oder auch der ferneren Umgebung. Unter Löß versteht man einen gelblichen, undeutlich geichichteten Raltichlamm, beffen Mächtigkeit im oberen Rheinthal zuweilen 200 Fuß beträgt. Er ift getrocknet awischen den Fingern zerreiblich, naß knetbar und zur Fabritation von Ziegeln trefflich geeignet, namentlich wenn man ihm etwas Thon zusett.

Reben diesem geschichteten Dituvium, dem auch noch vereinzelte Braunkohlentager und ältere Torfmoore zuzusählen wären, gibt es ungeschichtete Schuttmassen von höchst eigenthümlicher Zusammensetzung und Verbreitung. Diesselben bestehen aus Haufen von Sand und Schlamm, in welchen scharftantige, nicht selten mit eingeritzten Linien oder Streisen versehene Steine und große Felsblöde ganz

regellos durch einander liegen. Das ungeschichtete Schuttbiluvium breitet sich nur ausnahmsweise gleichförmig über weitere Flächen aus, meift bilbet es hervorragende Sügelzüge, die sich entweder wie langgestreckte oder halbmondförmige Wälle aus der Ebene erheben oder auch in paralleler Richtung Thalgehängen folgen. Solche Schutt: malle finden fich besonders häufig in der Rordschweiz, und zwar in anschnlicher Entfernung von den Alpen, wie 3. B. in der Nachbarschaft des Züricher See's, bei Bern, in den Cautonen Thurgau, St. Gallen, Aarau und Solothurn. Rau hat fie aber auch in fehr ausgezeichneter Beise nördlich vom Bodensee in Oberschwaben, in der oberbanerischen Bochebene, in der Nachbarschaft der Bogesen, am Südrand der Alven (in der Boebene), an vielen Orten in Schottland und nament: lich in Standinavien nachgewiesen. Bum ungeschichteten Diluvium rechnet man auch die bekannten erratifden Findlingsblode (Brrblode), von denen die größeren wegen des Mangels einer bedeckenden Begetation der Aufmerksamkeit weit weniger entgehen, als die oft febr verhüllten Schuttwälle oder der ungeschichtete Blocklehm.

Ein gewaltiger, die Oftküste von Schottland und Eng land eben berührender, von da über Holland, die ganze nordbeutsche Ebene und die russischen Ostseeprovinzen sich sortziehender und im Petschoraland östlich vom weißen Weer endigender Bogen bezeichnet ungefähr die jüdliche (Vrenze des Irrblockgebietes, auf welchem außerdem kieinere scharftantige Gesteinsbrocken regellos umhergestreut liegen. Meist sind es krystallinische Gebirgsarten (Gneiß, Granit, (Vabbro), metamorphische Schieser, seltener auch siturische und andere versteinerungssührende Kalksteine, die sammt

und sonders, wie sich mit voller Sicherheit ermitteln läßt, aus Standinavien oder Finnland stammen, von wo sie also durch irgend welche Kräfte nach dem Continent oder Großsbritannien geschafft wurden.

Auch in der Nordschweiz und in der Donauebene sind alpine Jrrblode weit verbreitet. Sie finden fich jedoch nicht so allgemein zerstreut, wie in der norddeutschen Ebene, sondern fehlen öfters gerade den tiefer gelegenen Ebenen, während fie fich an gewissen Gebirgsabhängen um so reich= licher anhäufen. So ift z. B. die den Alven zugewendete Seite des schweizerischen Jura besonders begünftigt. Irrblode halten fich dort in ansehnlicher Sohe und fteigen am höchsten Bunkt bis zu 4000 Fuß über die Ebene binan. Sie bilden sowohl in ihrer horinzontalen, als auch in ihrer vertifalen Berbreitung eine Bogenlinie, die im Beften bei Ber, im Often awischen Solothurm und Aargan die Thalsohle erreicht. Ganz ähnliche Erscheinungen wieder= holen fich in der Oftschweiz, allein wenn die Kindlingsblöcke am Jura durchwegs aus dem von der Rhone durchströmten Theil ber Alpen stammen, jo rühren die im Aargan, St. Gallen, Thurgan und Oberschwaben aus den Quellgebieten ber Reuß, Linth und bes Rheines ber.

Es ist noch niemals ernstlich bezweifelt worden, daß das geschichtete Diluvium durch Wassersluthen und zwar in der Regel durch süße Gewässer entstanden sei. Schichtung und organische Einschlüsse sprechen zu beredt für eine dersartige Bildung. Mit den Schuttwällen und Jreblöden dagegen stehen wir vor einem Käthsel, das den Geologen unendlich viel zu schaffen machte. Wie sind diese Gesteinssmassen an ihre heutige Lagerstätte gelangt? Von welchen

Kräften wurden die riefigen, zuweilen haushohen Findlinge. beren Gewicht nicht selten 50-100,000 Centner beträgt. fortbewegt? Der Gedanke an eine ungeheure, Alles überschwemmende Diluvialfluth, auf welche ja auch Tradition und heilige Schrift hinweisen, lag am nächsten, und ihr schrieben in der That anfänglich felbst hervorragende Forjder, wie Leopold v. Buch, Sauffure u. A. die gejammten Diluvialablagerungen zu. . Diese Hypothese mußte jedoch bei näherer Betrachtung als unhaltbar aufgegeben werden. denn schon die ungeschichtete Beschaffenheit, die locale Anhäufung in langgezogene Sügelreiben, noch mehr aber die scharftantige, teine Spur von Abrollung zeigende Geftalt der Gesteinstrümmer, deren Heimath gewöhnlich viele Meilen weit von ihrem jetigen Fundort entfernt ift, ichließen jeben Gebanken an Wassertransport aus. Bei den Arr bloden fann foon wegen ihres ungeheuren Sewichtes eine Fortbewegung durch Wasser gar nicht in Frage kommen. Will man nicht gang außerordentliche Kräfte zu bilfe nehmen, fo bleibt nur das Eis als Behitel für fo enorme Gesteinsmaffen übrig. Wir konnen uns jeden Augenblid von der Fähigkeit des Gifes, schwere Gegenstände fortzuschaffen, überzeugen, wenn wir die langfam abwarts wandernden Ricfenblode auf dem Ruden der Gletscher oder im Polarmeer die fcwimmenben Eisberge beobachten. welche sich alljährlich von ber grönländischen Rufte loslofen und zuweilen mit Felsbloden ober Wefteinsschutt belaftet nach Süden treiben, bis fie endlich abschmelzen und, von rücklaufenden Golfftrom geführt, an ber Rufte von Reufundland ftranden. Dort bededen zahllofe, aus den arttifchen Ländern herrührende Findlinge ben Boden, es bilben fich

ungeschichtete Schutthausen längs des Ufers und auch der Meeresgrund ist weithin mit Gesteinsblöden und Schutt übersäet. Man nimmt vielsach an, daß die Jrrbsöde und Schuttwälle in dem oben beschriebenen nordischen Gebiet durch Treibeis aus Standinavien und Kinnland nach Kußeland, Kordoutschland, Holland und Großbritannien geschafft wurden, zu einer Zeit, wo jene Flachländer von Wasser bedeckt waren und wo sich in Finnland, Schweden und Norwegen Gletscher und Schneeselber dis zur Meerestüfte erstreckten.

Für die Irrblöde und Schuttwälle im subalpinen Gebiete versagt die Treibeis Hypothese ühren Dienst. Wäre das schweizerische Hügelland zwischen Alben und Jura nehst der angrenzenden oberschwädischen Ebene zur Diluvialzeit ein großer See gewesen und hätten Eiseberge Gesteinsblöcke aus den Alben fortgeführt, so müßten dieselben insgesammt nahezu in gleicher Höhe am gegensüberliegenden User abgesetzt sein, was keineswegs der Fall ist. Wir sehen überdies, daß sich in manchen Thälern die gleichartigen Blöcke consequent aus einer Seite halten, während die andere mit Gesteinen von verschiedener Herstunft umsäumt ist. Auch diese Erscheinung sieße sich mit einer Herbeischaffung durch Treibeis nicht erklären.

Es war eine glänzende Idee, als Charpentier vor dreißig Jahren, angeregt — wie er sagt — durch ein Gespräch mit einem Walliser Gemsjäger, die Irrblöcke und das ungeschichtete subalpine Disuvium für das Produkt ehemaliger Riesengletscher erklärte. Er und Andere lieserten darauf den Nachweis, daß sich einstens gewaltige Eismassen von den Alpen bis zum Jura erstreckten und daß dieselben

zeitweilig einen großen Theil der Rordichweiz, der schwäbischbaperischen Hochebene und Ober = Desterreichs verhüllten. Durch die scharfinnigen Beobachtungen von Männern wie Agaffiz, Defor, Benet, C. Bogt, Forbes u. A. weiß man jest, daß die Gletscher feine ftarren Gismaffen find, beren Borruden ober Burudweichen lediglich von Sonnenwärme oder atmofphärischem Riederschlag abhangig find, fondern das diefelben als langfam, aber unaufhalt fam fortfließende Eisströme betrachtet werden Seitdem man fich ferner überzeugt hat, daß die Gleticher bei ihrer Wanderung aus der Firnregion nach den tiefer gelegenen Thälern herabfallenden Schutt oder Felsblode auf ihrer Oberfläche so lange forttragen, bis fie ihre Laft entweder in die wallförmigen Seitenmoranen oder ichlieflich in die bogenförmigen Endmoranen abwerfen konnen, finden alle Eigenthümlichkeiten des ungeschichteten subalpinen Diluviums eine höchft einfache, naturgemäße Erflärung.

Unsere oben beschriebenen Schuttwälle lassen sich theil weise ohne Schwierigkeiten als Seiten- oder End-Moranen chemaliger Gletscher deuten und stimmen in der Anordnung und Beschaffenheit ihres Waterials vollständig mit den Moranen der heutigen Gletscher überein. Unsere Find linge entsprechen den gewaltigen Steinbrocken, die wir jederzeit entweder auf der Obersläche der Gletscher liegen oder in den Moranen bereits ausgestoßen sehen.

Noch gibt cs eine Erscheinung, die in überzeugender Beise der Gletschertheorie das Bort redet. In heißen Jahren, wo die abschmelzende Kraft der Sonne die lang same Fortbewegung überwindet und den Gletscher zurückbrängt, sieht man den Boden und die Seiten seines ver-

laffenen Bettes geglättet und mit zahllofen parallelen eingeripten Streifen verseben. Diese polirende und rigende Thatigfeit des Gletschers rührt davon ber, daß entweder durch die Lude, welche die Seitenwände des Gletschers ftets von den Thalgehängen trennt ober durch Svalten bes Bletichers felbft Befteinstrummer auf ben Bleticher: grund gelangen und hier vom Gife fortgeschoben oder fort-Alle diese zwischen dem Felsgrund und gerollt werben. eingeschlossenen Trümmer werden Gleticher verschiedener Beise umgeformt, zermalmt, geritt und theilweise zu gang feinem Schlamm gerrieben. So ent= ftebt unter dem Gleticher eine unacichichtete Blöcken, Sand und Lehm zusammengesetzte Trümmerichicht, welche man Grundmoräne genannt hat; das Material einer Grundmorane ift leicht kenntlich durch Mangel an Schichtung, und vorzüglich durch die zahlreichen geritten Gesteinstrummer und Geschiebe. Während nun die größeren Stude dieser Grundmorane durch die gewaltige Reibung abgeschliffen werden, beseitigen fie zugleich alle Rauhigkeiten bes Bodens. Feiner Quargfand oder Gefteins= iplitterchen von bedeutender Särte hinterlaffen dagegen bei ihrer Fortbewegung jene vertieften, eingeritten Linien, gewiffermaßen die Radfpuren des Gletschers. Es liegt auf der Hand, daß für die Anwesenheit chemaliger Gletscher das Borhandensein abgeschliffener Felfen mit den beschriebenen Kripen den sichersten Beweis liefert und daß man aus der Richtung der letteren auch den Lauf des einstigen Eisftromes bestimmen tann. Man hat nun in der That, trot des verwischenden Ginfluffes der Atmosphärilien, folche abgeschliffene und zerkratte Felsen weit berab in Alpenthälern gefunden, die jest keine Gletscher mehr zeigen Bon weitem gesehen, erinnern diese charakteristisch aussehenden, abgerundeten Felsen an den Andlick einer Schafbeerde, daher der Name "roches moutonnées" (Rundhöcker), welcher ihnen von Sauffure gegeben wurde und den sie seitdem behalten haben. Auch im Jurz werden Rundhöcker und Gletscherschliffe vielsach beobachtet. Sie kamen oberhalb der Stadt Neuchakel beim Gisen bahnbau nach Abräumen des Schuttes in wundervoller Frische zum Vorschein, und in den berühmten Steinbrücken von Solothurn sieht man die Oberstäche des harten Jurakalkes glänzend politt, die darin besindlichen Versteinerungen wie mit dem Wesser durchschnitten und die Spiegelstäche mit zahlreichen eingeristen Linien versehen.

Man kann noch jest benehemaligen Berlauf ber größeren Diluvial-Gletscher in der Schweiz mit ziemlicher Genauigkeit nachweisen. Oberhalb Chamounix 3. B. fieht man bis ju 300 Meter über bem Gismeer alle Felfen abgerundet und gerift; ein Beweis, daß ber Gletscher ehemals bis in jene Bobe reichte, daß alfo feine Eismaffe um 300 Meter bider war, als heutzutage. Die rechte Seitenmorane bes alten Gletschers läßt sich weit hinab im Arvethal verfolgen. Sie enthält eine große Menge von Protoginbloden, die entschieden vom Montblanc stammen, während der dem Moranendamm zunächft gelegene Brevent aus . Gneiß besteht. Weiter unten im Arvethal begegnen dem Banderer Stellen gewaltige Blodhalben, vielen ehemaliger Seitenarme bes Hauptgletschers, Woränen – Rundhöder und hoch über ber Thalfohle geglättete und mit Glacialftreifen versehene Felsmande. In der Schluck:

von Montées läßt sich deutlich erkennen, wie die zusammengepreßte Eismasse 758 Meter über die Thalsohle emporgestiegen war und dort Gesteinsblöcke und politte Fessen
hinterlassen hatte. Auch auf dem linken Arveuser kann
man die Moränenreste viele Kilometer weit dis nach Salleuches versolgen. Bon da zog sich der Gletscher dem Arvethal entlang, füllte die ganze zwischen Bonneville und
dem Mont Salève gelegene Sbene aus und schob seine äußerste Moräne dis an den Mont Sion südlich von Genf vor, wo diese mit zwei anderen Riesengletschern zusammen stieß, von denen der eine aus dem Thale der Isere, der andere aus dem Rhonethal herabkam.

"Der Rhonegletscher entsprang in allen ben Seitenthälern, welche in die beiden parallelen Ketten des Ballis einschneiben und woselbst fich die höchsten Berge der Schweiz befinden. Diefer Gleticher erfüllte das Ballis und behnte sich in der zwischen den Alben und dem Jura liegenden Ebene von Fort l'Ecluse bei ber Perte du Rhone bis in die Umgegend von Aarau aus. Er war der Hauptgletscher der Schweiz; er hat jene zahllosen Blöcke, welche den Jura vis zur Sohe von 1040 Meter über dem Meere bededen, verführt. Die übrigen Gletscher waren nur schwache Bufluffe des Rhonegletschers, unfähig ihn von feiner Richtung abzulenken. So erkennt man, wenn der Arvegletscher des Montblancs ihm auf dem Ramme des Salèves ober an ben Abhangen ber Boirons begegnet, an der Bertheilung der Moranen, daß der Rhonegletscher feinen Marich fortfit, während ber der Arve plötlich ftille fteht. So brangt ein reißenber Strom bas fleine Bachlein gurud, welches ihm den Tribut feiner Belle gutragt.

Die übrigen secundären Gletscher nahmen die Haupt thäler der Schweiz ein. Dergleichen waren der Aargletscher, dessen lette Moranen die Hügel in der Umgegend von Bern krönen; der Reußgletscher, welcher die User des Bierwaldstädterses mit den den Spihen des St. Gotthard entrissenen Blöden bedeckt hat. Der Linthgletscher hielt am Ende des Züricherses inne und die Stadt ist auf der Endmorane desselben gebaut. Der Rheingletscher endlich nahm das ganze Becken des Bodenses ein und dehnte sich wei über Oberschwaben aus, wo man erst in der neuesten Zeit seine Moranen, welche durch spätere Fluthen vielsach zerrissen und verwaschen sind, nachgewiesen hat." (Martins.)

In Oberbanern breiteten sich gewaltige Gleticher aus, deren Firnregion aus der Centralkette der tyroler Alpen, namentlich am heutigen Detthalftod gespeist wurden, und deffen Arme theils durch das Innthal, theils über Lermoos, Garmifch und Murnau, theils über ben Achen: fee und Tegernfee, theils über andere Joche und Thaler die bagerische Sochebene erreichten. Alter Moranenschutt lieat im Annthalgebiete und namentlich auch auf den Baffen, welche der Gletscher überfteigen mußte, um in die Raltalpen und das Borland zu gelangen, bis in eine Sobe von Bei Baring unfern Rufftein im Inn-1400 Meter. Schäftlarn süblich von München fann man die schönften Gletscherschliffe auf dem ehemaligen Gleticherboden beobachten, in den regellos geschichteten, mit geritten Geröllen erfüllten Lehm-, Sand : und Rice Ablagerungen zwischen dem Ammerjee, Starnbergerfee und Chiemfee erfennt man die Grundmoranen bes alten Gletfchere und füblich von München laffen fich die bogen:

förmigen Endmoränen von Oberschwaben an bis nach der öfterreichischen Grenze nachweisen. Das ganze Gebiet ist mit erratischen Blöden krystallinischer Gesteine aus den tyroler Central = Alpen überschüttet.

Auch aus anderen Ländern kamen bald Rachrichten von unzweifelhaften Spuren ehemaliger Gletscher: jo aus Dber-Atalien, den Byrenäen, dem Schwarzwald, den Bogesen, aus Sehr verbreitet find ferner Schottland und Jrland. Gletscherspuren im füblichen Rorwegen, Schweden und Finnland, wo geglättete und gestreifte Felsen bis 5000 Auß über dem jetigen Wieeresspiegel beobachtet murden. Das ganze fübliche und mittlere Schweden, defigleichen Finnland find heute mit Rundhödern überfaet. Alle her= vorragenden Felsen im Innern des Landes, die Granit= und Gneifhügel am Malarfee und der Oftfeefufte find abgeschliffen, gerundet und mit Gletscherrigen bedeckt. mittelbar über dem anftebenden Gestein beobachtet man in diefen Ländern überall Grundmoranenschutt in der Form eines ungeschichtet blauen Lehms mit vielen barin eingebetteten geritten Besteinsstüden. Es muß also eine Beit gegeben haben, wo Standinavien und Finntand, ähnlich wie heutzutage Grönland, von einem riefigen Gletscher bedeckt waren, dessen Firngebiet in den hohen norwegischen Gebirgen lag. Die Richtung nach welcher fich die einzelnen Theile diefes Riefengletschers ausbehnten, läßt fich aus der Richtung der Gletscherschliffe noch jest ermitteln und fo weiß man, daß in Finnland die Gisftrome von NW nach SO floffen, während fie in Schweden im Allgemeinen eine nordfübliche Richtung einschlugen, allerdings mit Abweichungen nach 80 und 8W. Dieser standinavisch sfinnische Diluvial = Gletscher erstreckte sich nach der Ansicht schwedischen Geologen Torell nicht nur, wie bisher angenommen wurde, bis an den Meeresspiegel, sondern et erfüllte ben bottnischen Meerbusen und die Oftfee, ja et erstreckte sich über die ganze norddeutsche Ebene, bis an das Riefengebirge, den Thuringer Bald und Sarg, soweit eben die Berbreitung der erratischen Gesteine reicht. Bur wenn man das nordeuropäische, erratische Diluvinm als Ueberreft einer Grundmorane auffaßt, läßt fich - wie Torell meint — die merkwürdige Erscheinung erklaren. daß in gewissen Bezirken Rorddeutschlands und Sollands (3. B. Sadewit und Gröningen) nur Gefchiebe von einigen wenigen sicher bestimmbaren Orten in Finnland oder Schweden in großen Massen beisammen liegen. Bare der Schutt auf Eisbergen herübergeführt worden, fo mußte das Material mehr vermischt fein. Torell hat an ver ichiedenen Orten Rordbeutschlands, unter anderen auch bet Rübersdorf unfern Berlin polirte Felfen mit Gleicher schliffen beobachtet und ift der Meinung, daß die deutich: Reichshauptstadt auf einer chemaligen Gletschermorane Much in der Beschaffenheit des in Rorddeutschland verbreiteten Lehms glaubt Torell alle Merkmale des ichme dischen Grundmoranenschuttes wieder zu erkennen. arogen Findlingsblode freilich tonnten auf diefe Beije nicht von Standinavien und Finnland nach dem Continent gelangen Entweder mußten fie beim Abschmelgen bes Gifes liegen ge blieben sein oder fie wurden, nachdem der nordische Gleticher ichon weit zurückgewichen und das hinterlaffene Gebiet von Baffer durchgewühlt und überfluthet worden war, durch Eis berge nach dem Saden befordert worden fein.

Wenn nun, wie aus den angeführten Thatsachen hers vorgeht, nach Absah der Tertiärgebilde ansehnliche Theile von Europa, die sich heute eines gemäßigten Klima's erfreuen, unter einer Decke von ewigem Schnee und Eiserstarrt dalagen, wenn es also wirklich eine diswiale Gletscher oder Eis-Beit gegeben hat, so läßt sich dieselbe nur unter Annahme einer außerordentlichen Temperaturerniedrigung erklären.

Und Jahrtausende vergingen dem Geschlecht der Mastodonten, Aber eines Tages wurd' es dunkel an dem Horizonte, Und aus einer grauen Wolke sielen Floden, kalte Floden, Elephant und Mammuth ftanden voll Erstaunen und erschracken — Stampsten auf den Schnee, den Gegner, mit den Füßen, mit den Pumpen, Doch vergebens, er erstarrt und ward Eis in harten Klumpen.

(B. Sings.)

## II. Die Eiszeit.

Die Unnahme einer Eiszeit erscheint auf ben erften Blid mehr als gewagt, da uns aus allen früheren Formationen und noch vom Ende der Tertiärzeit untrügliche Bewrife eines viel wärmeren Klima's, als bes gegenwärtig in Europa berrichenden, vorliegen. Sat aber wirklich eine jo enorme Abkühlung stattgefunden, wie sie durch die Eis= zeit-Spoothese verlangt wird, so mußen wir ihre Spuren ficherlich ber organischen Lebewelt aufgedrückt feben, und diese lettere verdient daher auch in erfter Linie befragt Sollte die Beschaffenheit ber in Diluvial= zu werden. ichichten begrabenen organischen Reste in der That auf eine niedrige Temperatur hinweisen, so mare weiter zu untersuchen: 1) ob die Eiszeit plötzlich und unmittelbar Bittel. Mus ber Urgeit. 33

nach Abschluß der Tertiärformation eingetreten sei; 2) ob sie während der ganzen Diluvialformation geherrscht oder 3) ob sie nur einen näher bestimmbaren Abschnitt dersselben gebildet habe.

Wir werden versuchen, die angeregten Fragen durch die folgenden Betrachtungen zu beantworten.

Bunächst ist es von Interesse zu wissen, ob die ältesten bekannten Diluvialschichten bereits Gletscherspuren extennen lassen und ob die Natur ihrer Bersteinerungen auf ein sehr kaltes Klima hinweist. Leider sind die Bunkte, wo wir unmittelbar über den jüngsten Tertiärbildungen in ununterbrochener Reihenfolge sämmtliche Schichten des Diluviums erschlossen sinden, sehr dünn gesäet. Weist liegt zwischen beiden Formationen eine durch Sedimentlosigkeit charaketerisite Festlandsperiode.

An der Küste von Norfolt indessen gibt es, wie schon früher erwähnt (S. 469), marine, mit dem Ramen "Rorwich Crag" bezeichnete, muschelreiche Schichten, deren oberste Lagen 89 Proc. sebender Conchylien-Arten enthalten und deßhalb der jüngsten Tertiärgruppe zugerechnet werden. Ueber diesem obersten Crag solgt nun dei Cromex eine Lettenschicht mit verkohlten Baumstrünken und dünnen Lignitstreisen, welche sich 40 Meilen weit an der Küste von Korfolt hinzieht. In diesem verschütteten Ur wald kommen Ueberreste von zwei ausgestorbenen Etephanten (Elephas antiquus und meridionalis), von zwei Khinoceros-Arten (Rh. Mercki und megarhinus), einem Flußpferd, mehreren Hirschen und anderen Säugethieren vor, die sich anderwärts entweder in den jüngsten Tertiärschichten, oder auch schon im ächten Dilwium sinden. Unter

ben Bflanzen finden fich Fichten, gemeine Bergföhren, Gichen und Safelnuß am häufigften. Bur nämlichen Beit wurden bei St. Breft und St. Martial in Frankreich Sande abgesett, welche außer einem Theil ber genannten Saugethiere auch noch mehrere Raubthiere, darunter Machairodus, sowie die altesten achten Baren und Sunde ent-Die nämlichen Pflanzen wie bei Cromer, nebft balten. ben meiften ihrer Begleiter wurden von Scer auch bei Unnach. Durnten und anderen Orten der Rordichweiz zwi= ichen schiefrigen Braunkohlen nachgewiesen, die in horizontaler Lagerung über ber fteil aufgerichteten Molaffe liegen. In diefer jungen Braunkohle finden fich außerdem unfere heutige Lärche, der Gibenbaum, die Beigbirke, der Berg-Ahorn, mehrere Arten von Schilf, Binsen, Menyanthes sowie verschiedene Moofe, die insgesammt noch beute in der Nordschweiz machsen. Unter den Thierresten verdienen ein Bactachn von Elephas antiquus, sowic Reste einer Rhinoceros = Art (Rh. Mercki oder megarhinus) besondere Beachtung, weil fie die Uebereinstimmung mit dem Lignitlager von Cromer beweifen. Die Infetten und Conchylien gehören durchaus noch lebenden mitteleuropäischen Arten an - turz die gauze Rusammensekung der fossilen Mora und Fauna bei Cromer, Utnach, Dürnten u. f. w. beutet auf ein gemäßigtes Mima bin, das dem heutzutage in Mittel= europa herrschenden wohl ziemlich gleich gewesen sein mag.

Erft über den Braunkohlen von Cromer folgen Geröll= und Sand=Massen mit scharfkantigen, geripten Gesteinsbrocken, Irrblöcken und sonstigen Auzeichen von Gletscherthätigkeit. Bei Uhnach und Dürnten kommen das gegen sowohl unter als über der Papierkohle mit den

erwähnten Reften erratische Blode vor, ein Beweis, daß bie Gletscherthätigkeit schon vor Ablagerung jener Rohlen begonnen hatte. Es liegen also genügende Anhaltspuntte für die Annahme vor, daß es vor Beginn und fogar noch während ber Giszeit eine Periode gab, in welcher verschiedene aus der Tertiärformation überlieferte Saugethiere neben einer Flora von entschieden mitteleuropäischem Charafter in ber Schweiz, Deutschland und England eri-Nach einer mundlichen Mittheilung von Professor Defor fcheint das Borruden ber Gletfcher fogar icon während ber Pliocanzeit begonnen zu haben, also unter klimatischen Berhältnissen, die sicherlich nicht ftrenger waren, als die gegenwärtigen. Diefer um die Entzifferung der Glacialerscheinungen so hochverdiente Forscher beobachtete im Frühighre 1874 mit Profeffor Schim per bei Bernati unfern Camerlate am Comerfee eine Gletschermorane, worin man trefflich erhaltene marine Pliocan = Mufcheln und Schneden in Menge auflesen konnte. Der Gleticher scheint also bamals feine Endmorane bis ins Bliocanmeer vorgeftoßen zu haben.

Wenn wir die schon früher geschilderten geschichteten und ungeschichteten Diluvialgebilde als Produkte von Gletsschen und Treibeis betrachten wollen oder als Anschwensmungen, erzeugt von den aus schmelzenden Eismassen herrührenden Fluthen, so müssen ihre Fossilreste nothwensbigerweise auch einem strengen Klima entsprechen.

Brufen wir barum diefe Refte etwas genauer!

Ries, sowie stürmisch zusammengetriebener Sand find ber Fosstisation wenig günstig, baher liegen namentlich über die Flora nur dürftige Urkunden vor. Als wichtigste Fundstätte nennt Heer einen Kalktuff von Cannstadt bei Stuttgart. Dieser hat bis jest neunundzwanzig Pssanzenarten geliesert, von welchen drei (eine Siche, eine Kappel und ein Rußdaum) erloschen sind; die übrigen, worunter Rothstanne, Weißdirke, Haselnuß, Berg Ahorn, Espe, Hainbuche, Ulme, Weide, Cornelkirsche u. s. w., leben mit Ausnahme vom Buchsbaum noch heute in Würtemberg. Diese Flora läßt somit weder ein wärmeres, noch ein kälteres Klima als heutzutage vermuthen; überhaupt hat man, abgesehen von einigen Moosen, die jest in Disuvialbildungen als Seltenheit nur zwei Pstanzen (Arve und Zwergbirke) ges sunden, die als Beleg für eine niedere Temperatur anges führt werden könnten.

Bestimmtere Resultate gemährt die Untersuchung der Thierreste. Bei Udbewalla in Schweden, in ber Gegend von Christiania und an verschiedenen anderen Orten in Norwegen kennt man in auschnlicher, zuweilen 200 Fuß überfteigender Bobe über bem jetigen Meeresfpiegel alte Strandlinien mit Muschelbanken, in welchen fich außer zahlreichen, noch jest im benachbarten Meer vorkommenden Conchylien und Balanen (jog. Meereicheln), verschiedene ausichließlich arktische Formen finden. In Großbritannien, im öftlichen Schottland und England gibt es gleichfalls geschich= tete Sand = , Lehm = und Ries = Ablagerungen mit eingestreu= ten kantigen, mahrscheinlich durch Gisberge berbeigeschafften Bloden und in diefen finden fich nicht felten Meeresconchylien von nordischem Gepräge (Pecten Islandicus, Astarte borealis, Trophon clathratum, Scalaria Grönlandica, Fusus Islandicus, Leda oblonga etc.). Auch die Süßmasser-Absabe des Continentes, namentlich der Löß, enthalten häufig Landschneden, von denen mehrere Arten jest vorzugsweise hohe Gebirge bewohnen.

Bei der großen Seltenheit fossiler Diluvialpstanzen geben die zahlreichen Säugethierreste den sichersten Raßstab für die Beurtheilung der ehemaligen klimatischen Bershältnisse. Da übrigens Gletschermoränen und Anschwenzungen von Treibeis wenig zur Erhaltung von Fossilzresten geeignet sind, so dürsen wir über deren Nangel im ungeschichteten Diluvium und nicht wundern. Um so reichslicher sinden wir sie im Löß und im geschichteten Kies oder Sand, sowie in Höhlen, die ehemals Raubthieren als Aufsenthalt gedient haben und in denen die Gebeine ihrer Beswohner nebst denen ihrer Beute begraben liegen.

In Mittel = und Nord = Europa exiftirte allenthalben im Wefentlichen ein und diefelbe biluviale Saugethierfaung, wenn auch einzelne Arten diefem oder jenem Lande eigenthumlich sein mögen. Db nun diese thierische Landbevolferung in ihrer Gesammtheit bereits mahrend ber Giszeit in den von Gletschern befreiten Tieflandern gelebt hat oder erft beim Beginn einer milberen Temperatur ihren Ginzug hielt, läßt fich bei ber großen Seltenheit von Birbelthier: reften im ungeschichteten Diluvium nicht mehr beweifen. Eine ununterbrochene Bewohnbarkeit Europa's felbft mab: rend ber Gletscherzeit dürfte indeg baraus hervorgeben. daß mehrere Säugethierarten aus den präglacialen Brauntohlen von Norfolf und Frankreich in bas postglaciale, geschichtete Diluvium übergegangen find. Gewiß haben viele der im Folgenden aufgezählten Arten den Schluß ber Giszeit noch miterlebt.

Die diluviale Säugethierfauna besteht aus 50-55

Arten, worunter ein Drittel Raubthiere. Auf dem Constinent kann kein anderer Bierfüßler an Häufigkeit mit dem Höhlend är en (Ursus spelaeus) wetteifern, dessen lebersreste in erstaunlicher Menge in den Höhlen von Franken, Schwaben, Mähren, Belgien, Südfrankreich, Italien, Südskußland u. a. D. liegen, aber auch dem geschichteten Dilusvium nicht fremd bleiben. Prosessor Fraas zählte in seiner Ausbeute des Hohlensteins nicht weniger als 110 Schädel, 275 Unterkieser, nebst einer enormen Masse von Knochen auf, die von mindesten 400 Individuen herrührten. Und alles das sand sich auf einem Raum von wenigen Duadratmetern!



Fig. 167. Schabel von Ursus spelaeus. (Sohlenbar.)



Fig. 168, Schabel bon Ursus arctos. (Brauner Bar.)

Bon den lebenden Bärenarten unterscheidet sich unfer Höhlenbewohner durch seine verhältnismäßig hohe, schräg absallende Stirn, durch seine gewaltige, den Gisbär und Grizzly noch überragende Größe, sowie durch verschiedene Differenzen im Gebiß und im Steletbau. Daß der Höhlenbär Fleischnahrung den Borzug gab, beweisen die abgenagten und mit Bahneindrücken versehenen Knochen vom Pferd, vom Ochsen und anderen Wiederkäuern, die in ziemelich reichlicher Menge in seinen Höhlen gefunden werden.

Bom gewöhnlichen braunen Bär (U. arctos) und einer anderen dem Grizzly nahestehenden Art (U. priscus) vielleicht dessen Borfahren hat man ebenfalls vereinzelte Reste in Knochenhöhlen ausgegraben. Unter den kleineren Raubthieren kommen Biclfraß (Gulo), Hermelin, Marder, Iltis, Dachs und Fischotter vor. Der Haush und sehlt der Ditwialzeit noch, das gegen sind Bolf und Fuchs bereits vorhanden und außer ihnen sanden sich in der Knochenbreccin von Cagliari in Sardinien Reste einer kleinen Hundesorm (Canis [Cuon alpinus Pallas), welche noch heute in Assen von den SundasInseln bis zum Altai verbreitet ist.

Eine fremdartige Erscheinung bilbet die hohlen : hyane, beren Gebeine in England und Frankreich ganze Höhlen erfüllen. An solchen Orten scheint dieselbe den Höhlenbaren nicht neben sich geduldet zu haben, während sie ihrerseits in den deutschen Barenhöhlen nur verseinzelt erscheint. Man hat die höhlenhyane (Hyaena spelaea) zwar als besondere Art unterschieden, doch steht sie der afrikanischen gefleckt en Hyane außerordentlich nahe. Ihre ungemein hohe Scheitleiste, an welcher sich

die Musteln anhesteten, deutet auf große Kraft des Kiefers. Die stumpsconischen, dicken Zähne waren gleich gut zum Zerreißen von Fleisch, wie zum Zermalmen von Knochen geeignet.

Seit Entbedung bes Sohlenlowen (Felis spelaea) in zahlreichen Anochenhöhlen des mittleren und nördlichen Europa haben die Sagen über die von Hertules im Beloponnes und am Parnass erlegten Löwen, sowie die Anbeutungen im Nibelungenlied eine bestimmtere Grundlage erhalten; auch kann Herodot's Glaubwürdigkeit kaum noch angezweifelt werden, wenn er von Löwen erzählt, welche in Macedonien den Broviantzügen der Berfer beschwerlich Reuerdings hat Bond Dawkins die specifische Ucbereinstimmung des Höhlenlöwens mit dem noch jest lebenden nachzuweisen versucht. Er erscheint immer nur vereinzelt, woraus man schließen wollte, daß derselbe, wie heute der Königstiger, aus seiner südlicher gelegenen Beimath weite Raubzüge nach den kälteren Regionen unternahm und daselbst nur als vorübergebender Fremdling während der mittleren Jahreszeit hauste.

Wildtate und Luchs find selten. Außer diesen fand man in England, und Nordfrankreich Reste einer aus der Tertiärzeit überlieferten bereits (S. 488) erwähnten gewaltigen Katengattung mit langen, dolchförmigen Bähnen (Machairodus latidens).

Reben einer so immensen Entwicklung von Raubsthieren haben die Hufthiere ihre frühere dominirende Stellung eingebüßt und halten sogar in der absoluten Artenzahl den ersteren nur gerade noch das Gleichgewicht. Rechnen wir die beiden biluvialen Elephanten mit zu

den Hufthieren, so yertheilen sich von 19 Arten 10 auf die drei Wiederkäuergattungen Hirsch (Cervus), Ochse (Bos) und Moschusochse (Ovidos). Unter den sechs Hirscharten steht obenan der berühmte Riesenhirsch (Cervus megacerus) mit seinem kolossalen, von einer Endspitze zur anderen 12 Fuß außeinander stehenden



Fig. 169. Cervus megacerus (Riefenbirich) aus Irland.

Geweihe. Seine Reste kommen auf dem Continent nur sparsam vor; dafür stecken vollständige Gerippe so häusig in den irischen Torsmooren, daß von dort bereits viele Museen von diesem prächtigen Thiere versorgt wurden. Möglicherweise ist der "Schelch" bes Ribelungenliedes unser Riesenhirsch. Auf ihn wenigstens bezieht man die Berse:

"Drauf nun folug er schiere einen Biesent und einen Eld, ftarter Ure viere und einen grimmen Schelch."

(Etrophe 3752.)

Das noch zu Cafar's Zeiten in Deutschland verbreistete Elennthier (Elch) hat sich jest nach dem Norden zurückgezogen, bewohnte aber nebst dem Edelhirsch, Reh und Rennthier zur Diluvialzeit sast ganz Europa. Von besonderem Interesse ist die Verbreitung des Rennsthiers. Dasselbe wanderte ehemals bis an den Rand der Phyrenäen und Alpen und trieb sich in ganzen Rudeln in den mitteleuropäischen Flachländern umher. Wanche Knochenhöhlen enthalten große Wengen von Ueberresten dieses Wiederkäuers.

Bom Moschusochsen (Ovibos moschatus), dem Genossen des Renns, der sich heute aber nur noch in den Polarländern gefällt und auf Grönland und die nördlichsten Theile Amerika's beschränkt ist, liegen verseinzelte Skelettheile im Diluvium von Deutschland, Frankereich und England zerstreut. In der Schweiz, Süds Frankreich und Italien hat man auch den hochalpinen Steinbock, sowie die Gemse sossille gefunden.

Bu den gemeinsten Wiederkäuern gehören der Wisent und der Ur (Bos primigenius), (Fig. 170), setzterer der Urahne unseres Rindes, von denen die altdeutschen Sagen und die Schriften Casar's berichten. Die wenigen noch jetzt existirenden Nachkommen des Wisent oder Bison (Bos priscus) werden in den sithauischen Wäldern gehegt

und führen den unpassenden Namen Anerochs (nicht zu verwechseln mit dem Ur des Nibelungenliedes).



Fig. 170. Bos primigenius, Schabel.

Unser heutiges Pferd war in der Diluvialzeit noch von einer zweiten erloschenen Art begleitet, die in ihrem Zahnbau Reminiscenzen an das tertiäre Hipparion erkennen läßt.

Daß vom Wildschwein Ueberreste vorliegen, if leicht begreiflich, dagegen muß es befremden, wenn wir ein ausgestorbenes Flußpferd (Hippopotamus) während der Diluvialzeit ziemlich häusig in Italien, Frankreich und England antressen.

Ein nicht minder fremdartiges Gepräge tragen die Gattungen Rhinoceros und Elephant. Unter den drei oder vier Rashornarten schließen sich die in Italien und Frankreich besonders häusigen (Rh. leptorhinus und Rh. hemitoechus) ziemlich enge an jungtertiäre Formen an:

eine dritte Art (Rh. Mercki) charafterisirt die untersten Dilwial = Ablagerungen und bildet den Vorläuser der in Wittel = und Nord = Europa häusigsten Art (Rh. tichorhinus Fig. 171). Diese ist durch Größe und cytreme Ausbild=



Fig. 171. Rhinocoros tichorhinus. Reftaurire nach einem im Münchener Mujenm befinblichen vollftändigen Stelet.

ung einer knöchernen Scheidewand zwischen den Nasenlöchern ausgezeichnet, die bei mehreren älteren Arten bereits in der Anlage vorhanden war, aber dort höchstens die Hälfte der Nasenöffnung abschloß. Im gestrorenen Boden Sibiriens entdeckten im Jahre 1771 tungusische Jäger einen noch mit Fleisch, Haut und Haaren versehenen Cadaver, von dem der Kopf und zwei Hintersüße nach Petersburg geslangten. Durch diesen glücklichen Fund weiß man, daß das diluviale Mhinoceros mit der knöchernen Nasenscheideswand zwei Hörner trug und, unähnlich den nackten Urten der Jehtzeit mit einem warmen Pelz von Wollhaaren beskleidet war. Ein vollständiges Stelet dieses im deutschen

Diluvium setten sehlenden Nashornes wurde im Jahre 1869 bei Kraiburg im bayerischen Innthal ausgegraden und wird jest im Münchener paläontologischen Ruseum ausbewahrt.

Kein fossiles Thier hat sich einer größeren Popularität zu erfreuen, als bas Mammuth Elephas primigenius Schon vor Nahrhunderten haben die gewaltigen Gebeine des diluvialen Elephanten die Aufmerksamkeit auf fich ge zogen, allein damals bachte man nicht an Thiertnochen. fonbern lieber an Riefen, ober man gab fie, wo ce die Beidranktheit einer abergläubischen Bevolkerung gestattete. für Ueberrefte von Heiligen aus. "In Balencia wurde der Backenzahn eines Mammuth als Reliquic des beiligen Chriftoph verehrt und noch im Jahre 1789 trugen die Chorherren bes beiligen Bincent bie Schenkelknochen eines folden Thieres bei Prozessionen herum, um durch diejen vermeintlichen Arm des Beiligen dem ausgedörrten Lande Regen zu erflehen." Jest weiß man, daß das Mammutb im Steletbau mit dem indischen Elephanten die größte Uebereinstimmung besitt, diefen aber an Große erheblich übertraf. Die aus Elfenbein beftehenden Stofiganne maren boppelt fo ftart und lang, ale bie bes indischen Ctephanten.



Fig. 172. Badjahn bom afritanifchen Elephanten (Elephas Africanus).

Fig. 178. Backabn vom Maumut: (Elephas primigenius).

auch beschrieben sie einen nach oben und außen gefrümm= ten Bogen. Berhältnigmäßig flein, wenigstens faum größer als bei den lebenden Arten, sind die Backabne: bafür zeichnen fie fich aber burch eine beträchtliche Anzahl und bedeutende harte ber charafteriftischen Schmelzbügel aus. welche auf den abgenutten Rauflächen als rhombische Felder erscheinen. Schon früher (S. 484) wurde bemerkt. daß immer nur ein einziger Backabn in Function steht und nach seiner Abnützung durch einen von hinten nachrudenden Erfatzahn ausgeschoben wird. Großes Auffeben machte seiner Beit ber nachweis eines bichten, aus braunrothen Borften bestehenden Haarkleides, das fich an einem im Jahre 1799 im fibirifchen Gis eingefrorenen Leichnam noch trefflich erhalten hatte. Leiber wurde das Thier erst fieben Jahre nach seiner Entdedung von dem Reisenden Abams für die Wissenschaft gerettet, nachdem Gisbaren und Hunde icon fast alles Fleisch gefressen hatten. fand nur noch das durch die Bander zusammengehaltene Stelet, einen Theil der haut, ein Auge, Giniges von den Eingeweiden und gegen 30 Pfund Haare, welche die Eisbaren in den Boden getreten hatten. Die fostbaren Reli= quien wurden nach St. Betersburg geschafft und bort ift bas Stelet, jum Theil noch von feiner alten Saut befleibet und mit Anorpeln und Bänder versehen, im faifer= lichen Raturalien = Cabinet aufgestellt. Es kamen später noch mehrere vollständige Stelete in Sibirien jum Borichein und erft in den letten Jahren erhielt man wieder Runde von einem eingefrorenen Eremplar, welchem ber Entdeder Stude von der Saut abgeschnitten und vertauft hatte. Dieses Thier wurde indessen verschüttet und konnte



von der unter Magister Schmidt dahin entsendeten Expebition nicht mehr vollständig gerettet werden. Die Mammuthreste finden fich in gang Nord = Afien in folcher Bau= figteit, daß mit dem fossilen Elfenbein ein schwunghafter Sandel getrieben wird.

Bährend Rhinoceros und Mammuth zu den verbreitetsten und häufigsten Diluvialthieren gerechnet werden muffen, gehört eine zweite, bem afrifanischen Glephanten nahestehende Art (Elephas antiquus) zu den gang sporad= ifchen Ericheinungen.

Unter ber kleinen, aus meift noch jest lebenden Arten von Mäusen, Fledermäusen, Hafen u. f. w. bestehenden Fauna verdienen nur das Murmelthier, der Pfeifhase (Lagomys), der Alpenhase (Lepus variabilis) und befonders der Lemming (Myodes lemnus) und der Salsbandlemming (Myodes torquatus) besondere Beachtung, da diese Thiere heutzutage entweder im Sochgebirge ober in der arktischen Region hausen.

Bas beweift nun die im Borhergehenden ziemlich ausführlich geschilderte Säugethierbevölkerung der Diluvialzeit? Gin handgreifliches Resultat, eine bestimmte Hindeutung auf ein taltes, gemäßigtes oder warmes Klima scheint fie uns bei oberflächlicher Betrachtung nicht zu liefern, benn bafür find ihre Bestandtheile gu bunt gu= fammengewürfelt. Es erfordert eine forgfame Brufung ber einzelnen Elemente, um fich über die Bedeutung bes Ganzen ein Kares Bild zu machen. Wollen wir ficher geben, so möchte es sich empfehlen, vorerft bas Dugend ausgestorbener Arten außer Acht zu laffen und uns ledig= lich auf die noch jest eriftirenden zu beschränken, deren

Rahl ungefähr 40 beträgt. Bon diefen leben brei Biertheile gegenwärtig in den Cbenen und im Sugellande des gemäßigten Europa. Der Reft besteht theils aus außereuropäischen Arten, wie Syane und Lowe, beren jegige Berbreitungsbezirke amar in der alten Belt, aber eber in warmen als gemäßigten Klimaten liegen, theils aus mehreren exclusiv nordischen und hochalpinen Formen. worunter ber Bielfraß, Rennthier, das Moschusochse, der Steinbock, die Gemse, Murmelthier, ber Bfeifhafe, ber Albenhafe. ber Lemming und Salsbandlemming hervorzuheben Auch das Eleunthier könnten wir diefer Rate gorie beigählen, obwohl seine Berbreitung noch in historischer Beit weit tiefer nach Suben reichte, als heutzutage.

Wenn wir berücksichtigen, daß manche Raubthiere weite Streifzüge unternehmen, daß g. B. ber Ronigstiger zeitweisig bis nach dem Altai und ins Amurland wandert und daher auch bei ziemlich fühler Temperatur zu existiren vermag, so werden wir aus dem Bortommen von Hoanen und Löwen keine klimatischen Folgerungen ziehen durfen Um so schwerer fallen alsbann jene nordisch-alpinen Typen ins Gewicht, die für ein kaltes Klima mahrend ber Dilu vialzeit Zeugniß ablegen. Einem folden scheinen jeboch die ausgestorbenen Elemente theilweise zu widersprechen Wir können unter diesen zwar mehr als die Balfte als indifferente bei Seite laffen, allein ce bleiben bann immer hin noch die Gattungen Flugpferd (Hippopotamus). Rhinoceros und Elephant übrig, beren lebende Re präsentanten ausschließlich warmen ober sogar beißen Regionen angehören. Wenn man früher aus bem Bor

fommen dieser Sippen ein warmes Klima für die Diluvials periode solgern wollte, so hielt man sich mit dieser Annahme vollständig in den Grenzen der berechtigten Analogieschlüsse; seitdem jedoch Leichname von Rhinoceros und Mammuth im sibirischen Eis zu Tage kamen, sind gerade diese Thicre Hauptstühen für die Gletschertheorie geworden.

Jedermann wird die Vermuthung natürlich finden, daß unsere dichtbehaarten Mammuthe und Nashörner, deren tropische Verwandte durch eine nacke Haut ausgezeichnet sind, ihre warme Körperbededung als Schutz gegen die Kälte erhalten haben; nachdem man überdies im Wagen und zwischen den Zahnschmelzfalten eines sibirischen Mammuths Fichtennadeln und junge Triebe holziger Gewächse vorgefunden hat, schwindet auch der letzte auf die Ernährung begründete Einwurf gegen ihre nordische Heimath.

Nach diesen Ersahrungen wird man auch im Borstommen eines Flußpferdes keinen entscheibenden Grund für ein ehemaliges wärmeres Klima suchen dürsen, sondern eher vermuthen, daß auch dieses Thier gegen die Einwirkung der Kälte in ähnlicher Weise geschüpt war.

Unsere Prüfung der Säugethierreste macht es somit überaus wahrscheinlich, daß in Europa und Nord-Asien zur Diluvialzeit eine strenge Temperatur geherrscht habe: eine Temperatur, die sich mit der gleichzeitigen Existenz ausgedehnter Gletscher wohl in Einklang bringen läßt, die aber doch noch mild genug war, um das Gedeihen einer reichen Begetation und Thierwelt zu ermöglichen. Es liegt nichts abentheuerliches in dem Gedanken, daß unmittelbar neben den gewaltigen, über ganze Gebirge und Länders

strecken ausgegossenen Eismassen ein ziemlich reiches organisches Leben eriftiren konnte. Ungeheure Gletscher bedingen noch keineswegs ein ungewöhnlich kaltes Klima, ja bei über mäßiger, durch feine Barmeperioden unterbrochener Ratte fonnten die von Baffer durchtrankten Gisftrome gar nicht bestehen: fie murben bald ihre daratteriftischen Gigenichaften verlieren und zu unbeweglichen Firn und Gisfeldern erftarren. In Spipbergen, wo fast das ganze Land von Gletschern bedect ift, welche überall bis ans Weer herab steigen, finkt die mittlere Wintertemperatur nur auf 8" C unter Null herab und im Sommer erhebt sich die Mittel temperatur auf + 2,4° C. Dachte man fich die mittlere Nahrestemperatur in Europa nur um 4º erniedrigt, wodurch wir 3. B. in ben ben Alpen gunachft gelegenen Landern bas Klima von Schweben und Norwegen erhielten, jo wurde bie Schneegrenze im Gebirge um mehrere hundert Reter berabruden, die Firnmulden murben eine enorme Große erhalten und es mußten fich die Gleticher weit über ihre beutigen Gebiete binausschieben.

Am Schluß ber Tertiärzeit ist jedenfalls eine beträcht liche Temperaturerniedrigung eingetreten, welcher im Gegenfatz zu der constanten Bärmeabnahme während der früheren Erdperioden wieder ein milderes Klima solgte Ueber die Ursachen der Eiszeit müssen wir übrigens vorein unser Urtheil zurückhalten, da bis jetzt noch keine ausreichende Erklärung für das Hereinbrechen einer weitverbreiteten, durch vielsache Erscheinungen wohl constanten Kälteperiode gefunden werden konnte. Die Abkühlung von einzelnen wenn auch sehr ausgedehnten Theilen der Erekugel z. B. von Europa und Nord-Assien würde begreistich

bei Annahme einer burchgreifenden Beränderung in der Bertheilung von Festland und Meer. Und dafür liegen mancherlei Thatfachen vor. Aus der Berbreitung der diluvialen Landfäugethiere und aus manchen anderen Ericheinungen läft fich vermuthen, daß vor der Eiszeit die britischen Inseln und Standinavien nach Guben mit bem europäischen Kontinent zusammenhingen. Die Oftsee, Theile der Nordsee, wie der Sund und die Belte, der Canal, ferner jener seichte Streifen bes atlantischen Oceans, welcher burch einen steil abfallenden Rand scharf vom tiefen Meeresgrund geschieden ift und noch heute die Grenze des diluvialen Festlandes andeutet, hatten sich über den Wafferi viegel erhoben. In Standinavien und Finnland befagen die Gebirge eine beträchtliche Sohe. Burde überdies der Golfftrom burch ein Festland zwischen Island und Nord-Amerika, für beffen Borhandensein mancherlei Grunde sprechen, abgelenkt, so fehlte unserem Erdtheile damit eine feiner wichtigften Wärmequellen. Ru allebem läft fich nach den Untersuchungen von Gicher, Defor und Dar= tins in der algerischen und nach meinen eigenen in der libnichen Bufte taum noch zweifeln, daß die Sabara während der Diluvialzeit vom Meer überfluthet war. Gine Bafferfläche an Stelle des heute vom Sonnenbrand durchglühten Erdgürtels würde aber ungeheure Wärmemengen binden und der Atmosphäre entziehen, anstatt sie derjelben durch Ausstrahlung zurudzugeben. Es hat zwar Dove zu beweisen gesucht, daß die heißen Saharawinde vermöge ihrer Umdrehungsgeschwindigkeit weit nach Often abgelenkt werden und daß der Föhn, welchen Efcher und Defor vorzugsweise als Buftenwind ansahen.

Europa gar nicht mehr berühren konne. Rach Dove ware der merikanische Golf in Westindien der Berd unserer warmen Sud= und Sudweftwinde, des Sciroccos und Fohne. Den theoretischen zur Unterstützung dieser Sypothese angeführten Erwägungen stehen indeß so viele gewichtige That: sachen entgegen, daß dieselbe nichts weniger als bewiesen betrachtet werden darf. Abgesehen davon, daß der Fohn ein fehr trodener Wind ift, wofür fpater allerdings eine ziemlich geschraubte Erklärung ausfindig gemacht wurde, hat der Physiter Mouffon berechnet, daß ein aus den Antillen kommender Wind gar nicht mit dem Bewegungsverhältnisse bes Föhns in ber Schweiz auftreten konne. Einen Hauptgrund für den saharischen Ursprung der heißen Südwinde in Europa hat Dove gar nicht berudfictigt. Die afrikanische Bufte übt durch ihre heftige Erhitzung bei Tage und ihre starke Abkühlung in der Nacht einen fehr beftimmten und regelmäßigen Ginfluß auf die Luftströmungen aus und lenkt dieselben von ihrer normalen Richtung ab. Die beiden in Europa herrschenden Haupt: winde: die füdweftliche Aequatorialftrömung und der vom Nordpol kommende Nordostwind weben äußerst selten in ber Sahara. In der libyschen Bufte wenigstens ift im Winter und im Frtihling Nordwest vorherrschend, nur ausnahmsweise beobachtet man Sübwest. Die gefürchteten. alühenden Chamfinwinde kommen aus Sudoft oder aus Sud und diese erreichen höchst mahrscheinlich als Rohn bie schweizerischen und öfterreichischen Alven, wo sie unglaubliche Schnee= und Gismaffen in furger Beit "wegfreffen" Denkt man fich nun an Stelle der hite ausstrahlenden Sahara einen Barme verschlingenden Ocean, ftatt de

trodenen und heißen Fohns, feuchte und fühle Seewinde, welche den Alpen Riederschläge zuführen, anstatt ihre Gleticher und Eisfelder abzuschmelzen, und außerdem im Norden von Europa neben einer Ablenkung des Golfstromes eine bedeutende Anhäufung von Land, so find bas Ursachen genug, um das heutige ungewöhnlich milbe Klima unseres Kontinentes zu erniedrigen: und alle diese Bedingungen scheinen bei Beginn und mahrend der Giszeit erfüllt aewofen zu fein. Sie wurden genügen, um eine europaifche Giszeit zu erklären. Es fteht aber bereits außer Zweifel, daß Nord-Affien und Nord-Amerika mahrend der Diluvial= zeit durch eine Bergletscherung heimgesucht wurden und auch auf der füblichen Bemisphäre in Reu-Seeland und Sub-Amerika beuten erratifche Blode und fonftige Glacialerscheinungen eine vergangene Giszeit an. Wir haben portäufig noch keine Anhaltspunkte barüber, in welcher Reihenfolge, wenn sie überhaupt nach einander eintrat die Bergletscherung vom Nordvol und vom Südvol her stattfand; inden ein auffallendes, allen sonstigen Erfahr= ungen widersprechendes Phanomen von folch universaler Berbreitung läßt fich taum ohne Ruhilfenahme kosmischer Urfachen beareifen.

Man hat eine Menge, zum Theil höchst abentheuerslicher Hypothesen zur Erklärung der Eiszeit aufgestellt; man hat die Erde abwechselnd bald warme, bald eisig kalte Regionen im Weltraum durchlausen lassen wollen; man hat behauptet, die Erniedrigung der Erdtemperatur sei durch eine periodisch eintretende Verminderung der von der Sonne ausgestrahlten Wärme hervorgerusen worden; es wurden Veränderungen in der Ercentricität der Erds

age ober ein Wechsel in der Schiefe der Ektiptik angerusen, womit eine Präcession der Tag= und Nachtgleichen, sowie ein Zusammenfallen des Wintersolsktitums mit dem Appelium in Berbindung gebracht wurden — allein keine dieser Hypothesen, deren astronomische Begründung man in zahlzreichen Schriften versucht sindet, hat sich dis jetzt einer under dingten Anerkennung zu erfreuen gehabt.\*) Sie erfordern saft alle eine periodische Wiederkehr von Kälteperioden, sür welche wir, wenn wir in die älteren Erdsormationen zurücklicken, nur überaus dürftige und in keinem Falle mit überzeugender Beweiskrast wirkende Belege ansühren können.

Schen in bes Gebirges Litte Barg ber Troglobyte fic. (Schiffer.)

## III. Der fosstle Mensch. \*\*)

Es wurde bis jest bei der Aufzählung der ditu vialen Bevölkerung Europa's ein Mitglied unerwähnt ge lassen, und zwar gerade dasjenige, welches in hervorragendem Maße unser Interesse in Anspruch nimmt. Dieser Genosse des Mammuths, des Nashorns, des Höhlen bären und all' der früher aufgezählten Thiertolosse que der glacialen und postglacialen Zeit ist der Mensch. Ber noch vor zwanzig Jahren in einer Gesellschaft von Geologen

<sup>\*)</sup> Naberes über Eiszeit und Eiszeithppothesen findet man in Cotta's Geologie der Gegenwart.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche hierliber: Ratel, Borgeschichte bes europai-

vom fossilen Menschen gesprochen hätte, wäre seines Mißerfolges zum Voraus sicher gewesen, so sest war die Weinung verbreitet, daß Diluvium und Jetztzeit auf das Schärfste durch das Erscheinen des Menschen getrennt seien. Heute gibt es kaum noch Zweisler an seiner Anwesenheit während oder doch unmittelbar nach der Eiszeit.

Manche möchten fein erftes Auftreten fogar bis in bie Tertiarzeit zurudverlegen. Man glaubte Ginschnitte in Anothen von Elephas meridionalis und in Rivven von aus jungtertiären Halitherium Schichten menschlicher Thatigfeit zuschreiben zu burfen. Menschenknochen aus Bliocanablagerungen follten in Italien und Californien ausgegraben worden fein und bei Aurillac (Cantal) wollte Tarby ein wohl bearbeitetes Feuerstein=Deffer angeblich in ungestörter Lagerstätte neben Dinotheriumresten gefunden haben. Alle diese Funde können übrigens vor einer strengen Kritik nicht bestehen; entweder lassen sich die vermeintlichen durch Menschenhand verursachten Ginschnitte auf andere Ginfluffe gurudführen ober bei ber Altersbestimmung der Fundstätten find Irrthumer unterlaufen. Rur die bei Bont Levon von Abbe Bourgeois entbedten Beuersteinsplitter stammen unzweifelhaft aus anftehenden Miocanschichten, allein bis jest hat fich baselbst weder ein menschlicher Knochen, noch irgend ein anderes zuverläffiges Erzeugniß menschlicher Runft gefunden, als jene Splitter, deren Form ebenso gut durch eine ungeschickte Sand, als durch natürliche, vom Menschen unabhängige, Einwirtungen hervorgerufen werben tonnte. Noch find bie Unfichten ber bewährteften Renner über die Entstehung dieser Feuersteinstude getheilt und die Erifteng bes "tertiaren"

Menschen ift, wenn sie auch immerhin im Bereich ber Möglichkeit liegt, keineswegs mit Sicherheit erwiesen.

Selbstverständlich genügen dem Geologen, wenn es sich um das Alter, um die Beschaffenheit und die Gewohnsheiten des Urmenschen handelt, weder Traditionen oder schriftliche Aufzeichnungen noch bildliche Darstellungen an Kunftwerken früherer Culturvölker, denn auch die älteiten unter denselben gewähren uns höchstens über einen Zeitzaum von etwa 6000 Jahren Aufklärung. Was sind aber 6000 Jahre für den Geologen?

Kür die eigentliche Urgeschichte des Menschengeschlechus find wir lediglich auf geologische Dokumente angewiesen, bie nach naturwissenschaftlichen Methoden untersucht und entziffert werden muffen. Solche geologische Dokumente finden wir, abgesehen von den höchst selten vorkommenden menschlichen Stelettheilen, vorzüglich in Wertzeugen und Berathen, Speiseresten ober sonstigen bauerhaften Spuren seiner Anwesenheit ober Thätigkeit. Ginige robe Bertzeuge oder Waffen, um seine thierische Umgebung zu bezwingen und fich Nahrung zu verschaffen, besaß der Urmensch jedenfalls, in welchem Zustand er sich auch befunden baben mag, und aus beren Beschaffenheit laffen fich gar mancherlei Folgerungen ableiten. Daß in allen Fallen, wo es fich um die Urgeschichte unseres eigenen Geschlichte handelt, mit äußerfter Borficht vorgegangen werben muß. um Frethumer zu vermeiden, ift nur zu natürlich, handelt es sich boch hier um Fragen, welche die bochften geistigen Interessen des Menschen berühren. Dieser an sich löblichen Borficht ift es benn auch zuzuschreiben, wenn man in früheren Sahren alle Angaben über diluviale Menichen:

spuren mit Mißtrauen aufnahm, wenn man stets geneigt war, folche Refte als zufällig und erft lange nach bem Absat achter Diluvialgebilde in die Erde gelangt zu betrachten. So blieb die burchaus naive und glaubwürdige Erzählung bes Bfarrers Esper, welcher in ber Gailenreuther Söhle im Jahre 1774 Söhlenbären= und Menschen= Rnochen in ein und berfelben Schicht ausgegraben haben wollte, ganglich unbeachtet; unbeachtet blieben die vom englischen Archäologen John Frère (1797) im Diluvium von Suffolt aufgefundenen Fenersteinwaffen, unbeachtet ber Bericht von Ami Boué über ein im Jahre 1823 im Löß des badifchen Rheinthals entdecktes Menschenffelet, unbeachtet endlich die Mittheilungen der frangofischen Archäologen und Geologen Tournal, Christol, Soly und Marcel be Serres über verschiedene in Sohlen gefundene, durch Menschenhand bearbeitete Anochen von Diluvialthieren oder über bas Vorkommen von Feuersteinwerfzeugen in sübfranzösischen Knochenböhlen. meiften ber eben genannten Berichte konnten von Seite ber Gegner gemisse Unsicherheiten in der Beobachtung ober in ben Schluffolgerungen entgegengehalten werden. unbegreiflich aber bleibt es, daß Untersuchungen von mahr= haft musterhafter Genauiakeit, wie die des belgischen Natur= forschers Schmerling lange Beit der Bergeffenheit anheim fallen konnten. Dieser gemiffenhafte Forscher hatte bie Söhlen von Engis und Engihoul bei Lüttich im Jahre 1833 außräumen laffen und die Arbeiten wochenlang mit der größten Sorgfalt perfonlich beauffichtigt. In einem großen Tafelwerk wurden fammtliche Funde beichrieben, unter Anderem auch zwei Menschenschädel, sowie mehrere Feuersteinwerkzeuge, die sich mitten unter den Resten von Höhlenbär, Höhlenhyäne u. s. w. vorgesunden hatten.



Fig. 175. Feuerfteinbeil aus bem Dituvium von Abbeville.

Bor den wichtigen, durch Berrn Boucher be Ber, thes in Abbeville gelieferten Thatfachen mußten endlich auch die berechtigften Zweifel ichwin-Soch über bem jetigen Sommethal in der Vicardic befinden fich Ablagerungen von geschichtetem Diluvium mit Ueberreften von Mammuth, Rhinoceros, Söhlenbar und Höhlenhyane, kurz mit jener Fauna, die während der Ciszeit Europa bevölkerte. Witten unter diefen urweltlichen Thierresten fand Herr Bon cher de Berthes icon im Jahre 1833 bei Abbeville die eriten Exemplare von roh zugehauenen Feuersteinen, (Fig. 1751 denen sväter viele Hunderte folaten. Trop ihrer unvolle kommenen Bearbeitung ließen fich dieselben doch als mensch-

liche Werkzeuge, und zwar als Keulen, Pfeilspitzen, Meffer u. f. w. deuten. Un einzelnen Knochen vom Nashorn und Riesenhirsch konnte man überdies Spuren von Einschnitten wahrnehmen, die offenbar von Fenersteinwerkzeugen hers rührten. Sonderbarer Beise dauerte es zwanzig Jahre nach dem Funde der ersten Steinwaffen, dis endtich im März 1863 zu Moulin Quignon bei Abbeville ein Untersteser und mehrere Knochen von Menschen zum Vorschein kannen. Diese Entdeckung machte großes Aufschen. Es versammelte sich ein kleiner Congreß französischer und engslischer Katursorscher, um an Ort und Stelle einmüthig das dituviale Alter der Kiesschicht zu bestätigen, welche die menschlichen Stellettheile geliefert hatten.

Nachdem durch Boucher de Perthes' und hauptfächlich durch Lyell's berühmtes Werk über das Alter des Menschengeschlechtes in den fünfziger Jahren die Aufmertfamteit überhaupt auf vorhistorische Menschenreste gelenkt war, folgten fich bie Entbeckungen Schlag auf Schlag. Roh behauene Steinwertzeuge von der Form der bei Abbeville vorkommenden wurden bald an vielen Orten im biluvialen Schwemmland in Gefellschaft ausgestorbener Säugethiere ausgegraben. So in ber nächften Umgebung von Baris bei la Motte Biquet, Clichn und Boulogne im Diluvialfics, bei Choisn=le=Roi im Lok. Auch einige menfchliche Schabel neben Steingerathen fanden fich neuer= bings unter gang eigenthumlichen Berhältniffen im Diluvium von Clichn und Grenelle bei Man Baris. unterscheidet dort mehrere verschiedene Schichten : zu unterft Ries mit Anochen und Zähnen von Elephas antiquus, barauf eine Bant mit Alukpferdreften (Hippopotamus); über diefer eine unregelmäßig geschichtete Ries- und Sandmaffe mit erratischen Bloden und Mammuth und zu oberft Ries mit Reften vom Rennthier. Menschliche Schadet fanden fich nun zwischen den beiben unteren und in ber Mammuth-Schicht mit den erratischen Bloden, ferner in ber oberen Rieslage mit Rennthierreften. Auffallender Beife ftimmen die Schadel aus den verschiedenen auf einander folgenden Schichten wenig mit einander überein : die aus den unterften hatten eine langgestrecte Form, ihr Durchmeffer von vorn nach hinten übertraf den Querburchmeffer erheblich - es waren typische Langköpfe (Dolichocephalen); aus der oberen Rennthierschichte dagegen zog man kurze, breite Schädel (Brachncephalen) heraus und aus der mittleren eine Zwischenform, welche weber ent schieden bolichocephal noch brachycephal genannt werden tann. Aus diesem gewiß sehr merkwürdigen-Fund glaubte Samy folgern zu burfen, daß die altesten biluvialen Urbewohner Frankreichs durch lange Schabel ausgezeichnet waren, daß aber im Berlauf der Zeit eine allmälige Umänderung eintrat, welche schließlich zur Bildung von Surg-Beht man biefem Gedankengang ctmas föpfen führte. weiter nach, so mußten die heutigen vorzugemeise brachn cephalen Franzosen nothwendiger Beise die Rachtommen jener Urmenschen aus der Rennthierschicht sein. Batte man statt einer kleinen Bahl, noch bazu meist start beichabigter Schabel, aus jeber einzelnen Schicht eine größere Angahl von Individuen, fo murben fich folch' fühne Folgerungen rechtfertigen laffen, aber mit dem bis jest vorliegenden dürftigen Material muß man fich buten, über das Biel hinaus zu schießen.

Die genannten Funde bei Moulin Quignon und bei Paris sind übrigens nicht die einzigen menschlichen Ueberreste aus dem geschichteten Diluvium. Bei Egisheim

im Elsak hat man im Löß Stelettheile und ein Schädel= fragment allerdings unter Umftänden ausgegraben, welche nicht völlig unverdächtig genannt werden können: dagegen liegt von Olmo im oberen Arnothal das Bruchstud eines (Gesichtstheil) von unzweifelhaft menschlichen Schäbels diluvialem Alter vor. Der neuerdings wieder ans Licht gezogene Cannstadter Schabel, nach welchem Berr Quatrefages die älteste diluviale Menschenrace in Europa benannte, hat fich leiber, wie Solber gezeigt hat, binficht= lich feines Alters als höchst problematisch erwiesen; auch foll berfelbe Spuren von frankhafter Migbilbung erkennen In noch boberem Grabe ift ein bei Brur in Mähren, angeblich im geschichteten Diluvialsand gefundener Schädel franthaft beformirt und auch die befrembliche Geftalt bes vielbesprochenen Schadelfragments aus einer mit bilupialem Behm erfüllten Felsspalte im Reanderthal bei Düffelborf beruht nach dem maßgebenden Ausspruche Birchom's auf pathologischen Erscheinungen. Alle Supothefen von einer tiefftebenden, affenähnlichen Menschenrace der Diluvialzeit, begründet auf dieses Fragment, welches burch feine niedrige, jurudfliebende Stirn und feine bochgewölbten Augenbraunen in der That ein gang thierisches Musiehen erhalt, find durch Birchow's icharffinnige Untersuchung hinfällig geworben.

Mit ber Erwähnung eines bei Deinise in Frankreich gefundenen menschlichen Stirnbeins, sowie eines Schädels aus dem Löß von Nagy Sap bei Gran in Ungarn ist die Liste der bis jest in Europa entdeckten Menschenreste aus dem geschichteten Diluvium beinahe erschöpft. Dieses spärliche Material vermehrt sich indes, Dank der Aufmerks

samkeit, welche gegenwärtig der menschlichen Urgeschichte zugewendet wird, von Jahr zu Jahr, und in Kurzem wird man vielleicht im Besitze von zuverlässigeren Anhaltspunkten über die physische Beschaffenheit der europäischen Urbewohner sein, als dies heutigen Tages noch der Fall ist.

Bährend der Ablagerung des geschichteten Diluviums waren die meisten Söhlen von Raubthieren, namentlich vom Höhlenbären und der Höhlenhyane bewohnt. ein Theil der Söhlen von einer mehr oder weniger biden Lehnichicht ausgefüllt und in diefer liegen Schabel und fonftige Anochen ber verschiedenften biluvialen Saugethiere oft in so ungeheurer Menge eingebettet, daß man sich dicje Anhäufung von Anochen ohne Beihilfe von periodischen lleberschwemmungen, welche allerdings in den meisten Fällen eine gang andere Beschaffenheit der Thaler vorausfetten, taum ertlären tann. Die frifche, unverschrte Beschaffenheit auch ber zerbrechlichsten Stelettheile, bas baufige Bortommen von Excrementen, sowie ber Umftand, bak viele Anochen namentlich die ber Pflanzenfreffer (Bferd, Hirfch, Dafe, Reunthier, Rhinoceros) unverkennbare Spuren von Benagung mahrnehmen laffen, ftellen die Benützung der Söhlen als Wohnstätten und Zufluchtsörter der Raub thiere außer Aweifel. Merkwürdiger Beise bat auch Birchow an Anochen von Sohlenbaren frankhafte gicht. ische Veränderungen beobachtet, welche er bem Ginflug des feuchten Aufenthaltsortes zuschreibt.

Mit den Raubthieren schien ber biluviale Menich um den Besitz der Höhlen gefämpft und dieselben baraus ver drängt zu haben; darum findet man oft genug seine roben Steinwerfzeuge und seine eigenen Steiettheile mit den Knochen der wilden Thiere vermischt. Die ersten menschlichen Schädel — überhaupt die am frühesten entdeckten Reste des Menschen von unzweiselhaft diluvialem Alter grub der unermüdliche Prosessor Schmerling, wie schon oben erwähnt, aus den Höhlen von Engis und Engihoul bei Lüttich aus.

Bei Aurignac in der Haute Garonne hatte im Jahre 1842 ein Kaninchenloch zur Auffindung einer großen, unversehrten, mit einer Steinplatte verschloffenen Grabftätte geführt, in welcher 17 menschliche Stelete, begleitet von Feuersteinwaffen und Rennthierhorngeräthen, sowie von verschiedenen unversehrten Thierknochen beigesetzt waren. Rach Begräumung des Schuttes fand man vor dem Gingang der Grotte eine Feuerstätte, um welche zahlreiche aufgeschlagene oder halbverbrannte Knochen vom Riesenbirich, Rennthier, Wiesent, Söhlenbaren, Rhinoceros, sowie menschliche Runftprodutte herumlagen. Leider hatte der Maire von Aurignac nichts eiligeres zu thun, als die menschlichen Stelete auf dem städtischen Friedhof beerdigen zu laffen, und als achtzehn Jahre fpater Berr Lartet Rachforschungen nach benfelben anstellte, konnte sich nicht einmal der Tobtengräber mehr ber Stelle erinnern, wo bieselben begraben worden waren. So wurde durch Unverstand eine Quelle unwiederbringlich verschüttet, die uns über die körperliche Beschaffenheit der altesten menschlichen Ureinwohner Europa's genügenderen Aufschluß hätte geben können, als alle früheren und späteren Funde.

Im Jahre 1868 wurde durch Eisenbahnbauten im alten Perigord (dem heutigen Departement de la Dordogne) die Höhle Cro-Magnon erschlossen, in welcher Zähne und Bittel, Aus der Urzeit. Anochen vom Mammuth und sonstigen ausgestorbenen Thieren neben einer Anzahl menschlicher Stelettheile lagen Die letteren geborten wenigstens fünf Individuen an: eines davon war ein Rind, ein anderes ein Beib. Sammtliche Anochen, namentlich die ber Männer, übertreffen die ber Subfrangofen gang erheblich an Lange und Starte: man gibt die Größe eines Mannes auf nabezu 6 Fuß an und nicht viel kleiner find die weiblichen Stelete. Dic bolichocephalen Schäbel find im Gangen wohlgebildet, Die Gehirnhöhle groß, bas Geficht ungewöhnlich breit, Die Riefer siemlich vorstehend und die hohen Unterkiefer mit rauhen Mustelerhabenheiten verfeben. Rach Broca follen bie Schenkelknochen und Schienbeine gewiffe affenähnliche Charaftere erkennen laffen. Für ben Culturzustand jener Troglodyten ift es ein trauriges Zeichen, daß von den fünf Individuen aus Cro-Magnon der ausgewachsene Rann bie vernarbte Spur einer gewaltsamen Berletung Bein erkennen läßt und daß ber weibliche Schabel offenbar burch ein spiges Inftrument, mahrscheinlich ein Steinbeil, gewaltsam verlett mar. Es ift von Interesse, daß das vollständige im Jahre 1872 von Riviere entbedte Stelet aus der rothen Sohle von Mentone (Baousset roussé) im wesentlichen mit jenen von Cro = Magnon übereinstimmt und daß namentlich ber Schabel fast genau dieselben Mert male trägt. Rach Samp follen zwei ber oben erwähnten Schäbel aus Grenelle, und zwar gerade die aus den untersten Schichten stammenben, berfelben Race angehoren, welche bemnach eine weite Verbreitung gehabt zu haben icheint. Andere Merkmale tragen die Schabel von Engis in Belgien, obwohl fie ebenfalls von bolichocephaler Geftalt

Find. Bergleicht man ferner eine Anzahl anderer gleich= artiger Funde, namentlich aus französischen Söhlen und Niederlaffungen, welche hier nicht alle aufgezählt werben jollen, mit den bisher erwähnten, so ergibt sich, daß Europa wahrscheinlich schon zur Diluvialzeit von verschiedenen Bölkerschaften, vielleicht sogar von verschiedenen Racen bewohnt war. Unsere Kenntniß von der ohnsischen Beschaffenbeit des diluvialen Urmenschen ift, wie man fieht, noch ziemlich ludenhaft, allein Gines ift schon jest über allen Aweifel festgestellt: eine Uebergangsform amischen Affe und Menich mar er nicht. Gerabe bie altesten Schabel find wohl gebildet, fie stellen fich keineswegs unbedingt ben nieberen Menschenracen gur Seite; ja nicht einmal ber Charakter der Wildheit ift ihnen in hervorragender Beise aufgebrudt. Der Schabel von Engis 3. B. tonnte nach Suglen's Ausspruch eben fo gut das Gehirn eines Philofophen wie das eines gedankenlosen Wilben enthalten haben. Die Kluft, welche auch in förperlicher Beziehung ben Menschen vom Affen trennt, ift durch die bisherigen valaontologischen Funde nicht ausgefüllt worden; "noch ist die Beit nicht gekommen," - fagt Birchow - "bie Stellung der wirklichen Urbevölkerung Europa's auch nur mit annähernder Sicherheit zu beftimmen. Noch ist diejenige Urrace nicht entbedt, welche als die niederste Erscheinungsform bes Menichen und, wie man voraussest, als bie einheitliche Burgel aller Bolferfamilien betrachtet werben fann. Roch fehlen uns die "Adamiten."

Richt alle Höhlen enthalten die biluviale Säugethiersfauna in ihrer vollen Reinheit; häufig findet man solche, in denen entweder vereinzelte ausgestorbene Arten mit

anderen vermischt find, welche man entweder nur in den jüngsten Diluvialschichten oder sogar im Alluvium zu sinden pslegt oder die jüngeren Typen erfüllen ausschließlich den Lehmboden der Höhlen. Man weiß jetzt, daß fast alle geräumigeren Höhlen außerordentlich lange wilden Thieren und Menschen zur Wohnstätte dienten. Es gehören darum auch teineswegs alle Höhlensunde der gleichen Periode an, im Gegentheil, es muß bei der Altersbestimmung der verschiedenen Wohnstätten, die Anordnung der einzelnen den Boden bedeckenden Schichten, die Beschaffenheit der paläontologischen Funde und der menschlichen Kunstprodukte oder Abfälle sorgfältig berücksichtigt werden.

Dit ber allmäligen Abnahme ber höhlenbewohnenden Raubthiere gewann bas Renuthier an Berbreitung. Dan bezeichnet benjenigen Abschnitt ber Diluvialzeit, in welchem fich Söhlenbar, Söhlenhyane, Lowe, Mammuth u. f. w. bereits beträchtlich vermindert hatten und das Rennthier in größter Saufigteit auftritt, als Rennthier= Periode. boch läßt fich nach ben neuesten Entbedungen zwischen ber Beriode der Söhlenraubthiere und der bes Renns teine scharfe zeitliche Unterscheidung durchführen, wenn auch zu: verläffig alle Fundstellen mit vorwiegenden Rennthierreiten einer jungeren Periode angehören. Aus der Rennthier: zeit liegt ein fehr umfangreiches wiffenschaftliches, theils aus Böhlen, theils aus fonftigen menschlichen Rieberlaffungen stammendes Material vor. Das beste haben die Sobien im Berigord, in Belgien und in England geliefert. Deutschland gehören die an menschlichen Culturresten reichen Söhlen in Schwaben und Franken größtentheils der Rennthierzeit an, obwohl damals auch noch Söhlenbar.

Mhinoceros und Mammuth häufig vorkamen und vom Menschen erlegt wurden. Die neuen Ausgrabungen im Hohlenfels bei Blaubeuren und in der Käuderhöhle bei Etterzhausen unsern Regensburg haben auch für Deutschland das Zusammenleben des Menschen mit den großen biluvialen Raubthieren, dem Mammuth und dem Reunthier sichergestellt. Die berühmte Riederlassung an der Schussenquelle in Oberschwaben wurde vielleicht zur gleichen Beit und vom gleichen Bolke, wie die Höhlen der rauhen Alb, bewohnt, obwohl man unter den Küchenabfällen von Schussenzied eine Unmasse Ueberreste vom Rennthier, eine kleine Anzahl meist nordischer Thiere und Pflanzen (Bielsfraß, Eisfuchs, Wolf, brauner Bär, Singschwan, zwei



Fig. 176. Fig. 177. FeuerReinfplitter bon Menfchenhand bearbeitet, aus ber Rauberhöhle bei Etterghaufen in ber Oberpfalg.

norwegische Moosarten), aber nichts von Höhlenbar, Ramnuth oder Rhinoceros fand.

Auch in der Rennthierzeit fehlt es dem Menschen noch an Metallgeräthen. Alle Berfzeuge und Baffen befteben aus unvollkommen behauenen Steinen (meift Feuerftein) (Fig. 176 und 177) oder aus gespaltenen und geschnitten Anochen und Geweihen. Es zeigt fich indeß schon der Beginn eines gewissen Luxus in der Produktion von höchst primitiven Schmuchfachen, die aus durchbohrten Augein und Scheiben, auß zu Ketten und Ringen zusammengereihten Schnedenhäufern u. dal. bestehen. Ja fogar fünstlerische Bersuche in plastischen oder bildlichen Darftellungen von Thieren und Ornamenten bestehend, haben sich namentiich in den füdfranzösischen Söhlen gefunden. Bei aller Robheit der Ausführung laffen fich dennoch in den auf Bein oder Stein eingeritten Zeichnungen Rennthiere, Siride. Pferde und andere Thiere erkennen, die nicht ohne funitlerischen Geschmad und jedenfalls mit einem sehr ausgeprägten Sinn für Berspective entworfen find. Für das



Fig. 178. Elfenbeinftück mit der Zeichnung eines Mammuths aus der Soble ros

Busammenseben der sübfranzösischen Höhlenbewohner mit ausgestorbenen Disuvialthieren liefert ein in der Höhle von sa Madesaine im Perigord gefundenes Elsenbeinstück mit der unverkennbaren Abbildung des wollhaarigen Mammuth (Fig. 178) den besten Beweis.

Es fehlt nicht an Zweiflern, welche die Aechtheit diefer für ein ganz barbarisches Troglodytenvolk immerhin staunens= werthen Runstwerke bestreiten und welchen man ohne Erfolg Die zierlichen Schnigereien der Aleutenbewohner oder die in mancher Sinficht ähnlichen Zeichnungen ber Tichuktichen auf Anochen oder Ballroßzähne in Erinnerung bringt. Allein in diesem Fall dürfte die Zweifelsucht doch zu weit getrieben sein, benn nicht allein im sublichen Frankreich hat man an vielen verschiedenen, zum Theil entlegenen Fundorten folche Beichnungen entbedt, sonbern auch in Belgien (Trou Margrite) kamen einige Proben vor, die allerdings eine weit geringere Im Genfer Museum befindet Runftfertigkeit verrathen. sich ein vor vielen Rahren am Mont Saleve gefundenes Rnochenftud mit der deutlichen Abbildung einer Bflanze, . und neuestens (1874) kam in der Höhle von Thaingen bei Schaffhaufen unter gang junverdächtigen Umftänden ein Rnochen zum Borfchein, auf welchem Professor Beim erft in Burich, als er feine Ausbeute reinigte, die fein einge= fratte Zeichnung eines Rennthieres bevbachtete, welche binfichtlich der gewandten Linienführung mit den beften bild= lichen Darftellungen der Urbewohner Südfrankreichs wetteifert.

Ueber die physische Beschaffenheit des Menschen aus der Rennthierzeit gewähren hauptsächlich eine größere Anzahl von Knochen und zwei wohlerhaltene Schädel aus

Söhlen bei Furfooz in Belgien Aufschluft. Diese Refte weisen auf eine turgtöpfige (brachpcephale) Menschenrace von kleiner, aber fehr fraftiger Statur bin. Dbwohl Die beiben Schadel in ein und berfelben Sohle gefunden wurden, fo weichen fie boch fo bedeutend von einander ab, daß es vorläufig nicht rathsam erscheint, irgend welche allgemeine Folgerungen aus ihrer Beschaffenheit abzuleiten. Bruner Ben glaubte bie Schabel einerfeits benen ber turanisch=mongolischen Bölferschaften, anderseits benen ber Basten und Iberer am nächsten ftellen zu dürfen, allein dieser Ansicht ift von Birchow u. A. entschieden widersprochen worden. Dag übrigens die kurzköpfige, von den Franzosen und Belgiern als "Mongoloiden" bezeichnete Race der Rennthierzeit, welcher wahrscheinlich auch die bei Solutré unfern Lyon begrabenen Leichen angehören, mit der dolichocephalen Race der älteren Zeit nur wenig gemein habe, wird allerfeits anerkannt.

Ist unsere Kenntnis von dem anatomischen Bau des diluvialen Menschen auch beschränkt, so gestatten uns doch die vielsachen erhaltenen Reste seiner Werkthätigkeit einen Einblick in seine Lebensweise und Sitten. Auch zur Remthierzeit lebte der Mensch noch vorzugsweise in Höhlen oder unter dem Schutze vorstehender Felsen in Flusthälern; nur ausnahmsweise schent er sich in offener Edene künktiche Bauwerke zum Schutze gegen die Witterung errichtet zu haben. "Wir sehen diese alten Völker" — schreibt Dupont von den belgischen Urbewohnern — "in ihren dunkeln, unterirdischen, mit Thierknochen phantastisch gesschwicken Schlupswinkeln, wie sie, undekümmert um die pestilenzialischen Ausdünstungen zahlreicher verwesender

Thierreste, die ihre Nachlässigkeit in der Wohnung liegen lagt, mit Geschicklichkeit und Geduld ihre Feuersteinwertzeuge zuhauen und ihre Geräthe aus Rennthierhorn ichnigen. Aus den Thierfellen bereiten fie fich mit Silfe von Zeuersteinmessern und Elfenbeinnadeln Rleider. sehen fie auf der Jagd nach wilden Thieren, bewaffnet mit Bfeilen und Langen, an benen ein Stud Feuerstein die todtbringende Spite bildet. Wir wohnen ihren Feftmahlen bei, wo ein Pferd, ein Bar, ein Rennthier nach einer glücklichen Ragd bas schlechte Rattenfleisch, ihre einzige Bilfsquelle gegen ben Sunger, ersett hat. Da finden wir fie Sandel treibend mit den Stämmen im nördlichen Frantreich, um Muscheln und Glanzfohle zum Schmuck und Feuerstein zur Berftellung ihrer Baffen zu erhalten. Sier sammeln'fie Flugspath, beffen Farbe ihr Auge entgudt, da find große Steinplatten, welche fie um ben Beerd legen." Auch über die Ceremonien bei der Bestattung der Todten entwirft Dupont ein phantafievolles Bild und schilbert schließlich ben Ginbruch von Fluthen, durch welche die meisten belgischen Söhlen mit Schlamm erfüllt und in ihren jetigen Buftand verfett wurden.

Als Hauptresultat der bisherigen Forschungen dürsen wir annehmen, daß der Mensch der Diluvialzeit theils in den Niederungen der Flüße, theils als Troglodyte lebte, daß er weder den Gebrauch der Metalle kannte, noch die Cultur von Setreide oder die Züchtung von Hausthieren verstand. Sein Dasein war der Befriedigung der rohesten sinnlichen Bedürfnisse gewidmet, und diese konnte er nur in erbittertem Kampf gegen eine starke, an physischer Kraft überlegene

thierische Umgebung erringen. Krieg hieß die Losung in jenem traurigen, unwirthlichen Paradies des Urmenschen! Aber im Kampf ums Dasein schärften sich seine Sinne und Geistesfähigkeiten, er lernte Wassen ersinden, Fallen stellen, Netze flechten, und so wurden vielleicht gerade durch den steten Vertheidigungszustand gegen äußere Feinde und gegen eine unsreundliche Natur die Keime jener geistigen Sigenschaften entwicklt, deren weiterer Ausbildung der Meusch heute seine erhabene Stellung in der irdischen Schöpfung verdankt.

Die wichtige Frage nach bem Alter bes Menschengeschlechtes \*) hängt mit ber Dauer ber Eiszeit nabe zufammen, namentlich seitbem man in neuester Beit im ungeschichteten, offenbar unter Mitwirkung von Gis gebildeten Diluvium der Graffchaft Hampshire roh bearbeitete Feuersteinwaffen entdeckt hat. Schon die einfache Betrachtung, daß am Schluffe ber Tertiärzeit ein milbercs Klima als heutzutage in Europa geherrscht hat, daß dieses fich all: mälig (benn eine plögliche Abkühlung widerspricht allen sonstigen Ersahrungen) soweit erniedrigte, um die Ansammlung von großen Eismaffen zu geftatten, führt uns gur Unnahme eines langen Zeitraums. Diefer Beriode muffen wir eine weitere beifugen, in welcher die Gletscher durch Zuwachs an atmosphärischem Nieberschlag ihre kolossale Ausdehnung gewannen und endlich ift das Dag von Beit in Anschlag zu bringen, welches die Gletscher zur Fort-

<sup>\*)</sup> Ansführliches darfiber findet man in Ch. Liell's Bert "lleber das Alter des Menschengeschlechtes auf der Erde", übersetzt von L. Biconer. 1866.

ichaffung der Findlingsblode z. B. von den Alpenhöhen bis an den Rand des Juragebirges bedurften. man im Mittel an, daß bas Gleschereis in 50 Jahren um eine Stunde vorrückt, was nach ben vorliegenden Beobachtungen gewiß nicht zu gering ist, so würde beisviels= weise der aus der Gegend von Martigny im Wallis stammende "Pierre à bot" bei Neuenburg für seinen 22stündigen Weg 1100 Jahre gebraucht haben. Es scheint übrigens nach der Meinung der bewährteften Forscher überaus mahrscheinlich, daß die Giszeit nicht als eine ein= malige Kälteperiode aufzufaffen sei, sondern daß Unterbrechungen stattfanden, mahrend welcher die Gletscher zeitweilig an Terrain verloren, das fie später wieder zurud eroberten. Rach Dew. Seer gab es unmittelbar nach ber Tertiär= zeit, also noch vor Ablagerung der Utnacher und Dürn= tener Braunkohlen eine Giszeit in ber Schweiz, nach biefer trat wieder eine bedeutende Temperaturerhöhung ein, welche die Gletscher zum Rudzug nöthigte und erft bann folgte die eigentliche Giszeit mit der Hauptausdehnung Gletscher. Einer späteren abermaligen Temperaturerhöhung verdankt man das Abschmelzen der Eismaffen, die gewaltigen Diluvialfluthen und die Entstehung des geschichteten Diluviums. In noch bestimmterer Beise glaubte Lyell in Schottland die Spuren von zwei verschiedenen Gletscherverioden nachweisen zu können. Dieser geniale Forscher veranschlagt die Dauer der beiden Eiszeiten auf 22400 Damit foll freilich nicht behauptet werben, daß auch der Mensch diese ganze Periode mit erlebt habe. Um dies zu beweisen, mußte man in vorglacialen Ablagerungen menschliche Ueberrefte ober Wertzeuge entbeden, was bis

jest wenigstens mit Sicherheit nicht geschehen ift. Sicherlich aber war ber Mensch Zeuge ber abschmelzenben Gismaffen und Zeuge ber Entstehung eines großen Theiles ber Diluvialgebilde. Es fehlt uns allerdings jeder eracte Maßstab zur Berechnung vorhiftorischer Ereignisse; allein wenn wir bedenken, daß uns die Funde im Diluvialschutt und in Söhlen die Aufeinanderfolge von wenigstens zwei Menschenracen verrathen, von welchen die jungere ihre Borgangerin an Kunftfertigkeit und wahrscheinlich auch an Cultur weit überlegen war, wenn wir ferner einen flüchtigen Blid auf die archäologisch festgestellten Culturstufen ber europäischen Ureinwohner werfen, welche erft nach dem Beitalter ber roh behauenen Steinwerfzeuge eintraten, und zwar in einer Periode, wo die äußeren Oberflächen- und Temperatur=Berhältnisse bereits vollständig oder doch nabezu den heutigen gleichkamen, wo fich die Fluffe bereits ihre Thaler ins Diluvium eingeriffen hatten und wo die Thier: und Bflanzen: Welt aus ben noch jest vorhandenen Elementen beftand, fo werden wir einfeben, daß wir mit ber Beit nicht allzu fehr targen burfen.

Man unterscheibet von der "älteren diluvialen Steinzeit", aus welcher nur roh zugehauene Steinwerfzeuge oder aus Knochen und Horn geschniste Geräthe und Waffen überliefert sind, eine jüngere, bereits der gegenwärtigen erdgeschichtlichen Beriode angehörige Culturstuse. In dieser "jüngeren Steinzeit" vermissen wir Rammuth, Rhinoceros, Rennthier und alle übrigen ausgestorbenen oder exclusiv nordischen Thiere; statt ihrer verstünden mehrere zum Theil eingeführte, zum Theil gezähmte Hausthiere, wie Schaf, Ziege, Hund, Rind, Schwein u s. w.

neben Ueberreften von Getreibe und sonstigen Cultur= gewächsen, daß die damalige Bevölkerung, ber ausschließ= lichen Beschäftigung mit Jagb und Fischsang entsagend, sich bereits dem Acerbau und der Biehzucht zugewendet hatte. Sie verftand fich auf ben Bau tunftlicher Wohnungen und befaß vermuthlich schon eine Art politischer Organisation. Bon Metallgerathen machte auch fie noch teinen Gebrauch, wenn auch Gold neben Bernftein und Glas gelegentlich als Schmud getragen wurde. Sammtliche Wertzeuge und Baffen bestehen ebenfalls aus Stein, Bolg ober Born, allein namentlich die ersteren verrathen durch seinere Form, jorgfältigere Bearbeitung ober Glättung und burch gelegentliche Bergierungen ichon einen entwidelteren Schönheits= finn. Auch in der Herstellung von Thonwaaren und fünftlichen Geweben für Rleidung ober sonftigen Gebrauch zeigt fich ein Bestreben nach gefälliger Gestaltung.

Bur eben geschilderten Periode gehören hauptsächlich die vielgenannten "Kjökkenmödding 3", Anhäufungen von Küchenabfällen und zwar vorzugsweise von Austernsichalen in Dänemark, serner ein Theil der standinavischen und deutschen Hünengräber, alte Seeansiedelungen in Irsland und mehrere der älteren Pfahlbauten in den Alpensieen. Weiterschreitend gelangen wir in eine Periode, welcher die reichliche Verwendung von Vronce Namen und Charakter verliehen hat. Sowohl in nordischen Grabhügeln wie in den jüngeren Pfahlbauten der Alpenländer und in den ehemaligen Niederlassungen der italischen Ureinwohner haben sich zahlreiche, in Gestalt, Verzierung und Bearsbeitung auffallend gleichsörmige Kunstprodukte, namentlich Thonwaaren einer Völkerschaft von kleiner Statur erhalten,

bie mit der Metallurgie von Kupfer und Zinn wohl vertraut war, aber die Gewinnung und Bearbeitung von Eisen noch nicht verstand. Münzen mit Inschriften sehren ihren Wohnsigen, dagegen hat die Fabrikation von Geweben bedeutende Fortschritte gemacht.

Erst mit der darauf folgenden "Eisenzeit" treten wir in den Bereich historischer Forschung, obwohl die Anfänge auch dieser Periode noch in tieses Dunkel gehüllt liegen und kein Geschichtsforscher die erste Einwanderung der Helbetier, Relten und Germanen sestzustellen im Stande ist.

Dem Geologen fteht gur Beurtheilung borbiftorijder Beiträume hauptfächlich bie Mächtigkeit ber vorhandenen Schichten als Makftab zur Berfügung. Da jedoch bie gleiche Menge von Sediment in fehr verichiedener Geschwindigkeit und bemnach in febr verschiedenen Zeitraumen gur Ablagerung gelangen tann, fo fehlt berartigen Berech: nungen jede zuverläffige Grundlage. Andere Berjuche aus ber Zeitdauer von Tropffteinbildungen oder nach bem Bachsthumsverhältniffe von Torf und Korallen die Bild: ungszeit gewisser Schichten von einer bestimmten Rachtig. feit zu bestimmen ober gar Bobenerhebungen als Bafis folder Berechnungen zu machen, verdienen nicht mehr Butrauen. Es ist darum auch nicht zu verwundern, wenn 3. B. Arcelin ber Broncezeit 2700-3600, ber jungeren Steinzeit 6700-8000, beiben zusammen also etwa 11000 Rahre zuschreibt, mahrend Berr Gillieron für alle feit ber jungeren Steinzeit erfolgten Unichwemmungen nur 6750 Jahre in Anspruch nimmt und herr Steenstrup bie Kjöffenmödbings in Dänemark sogar nur um 4000

Jahre zurückerfest, obwohl sich seitbem die Walbslora basebst breimal pollständig in der Art geändert hat, daß die zur Steinzeit herrschenden Fichten später Eichen Plat machen nuften, die ihrerseits wieder durch die jest vorhandenen Buchen verdrängt wurden.

Sollte es einmal gelingen, die Kunstprodukte der Broncezeit in einen Zusammenhang mit der Geschichte der alten Culturvölker in Aeghpten, Klein-Asien oder im sernen Often zu bringen, so würde uns von dort die Leuchte kommen, welche die dunkeln Psade unserer Urahnen erhellen und unserer jezigen vagen Zeitbestimmung eine solidere Grundlage verleihen könnte.

Mit dem Beginn der Broncezeit, mit der Herstellung der heutigen Oberslächengestaltung, mit dem Aussterven der großen Disuvialsäugethiere und der Einführung unserer jetigen thicrischen und pflanzlichen Umgebung stehen wir am Schlusse der Aufgabe, welche sich Geologie und Paläonstologie gestellt haben. Der bisher von diesen Wissenschaften gesponnene Faden wird nunmehr von der physitalischen Geographie, von den biologischen Naturwissenschaften, der Anthropologie, Archäologie und endlich von der Sprachund Geschichtsforschung sausgenommen und mit größerer Sicherheit und klarerem, vollständigerem Material zur Geschichte der jetigen Erdbewohner verwoben.

Doch nur ein Tag zu nennen, Ift Alles was wir kennen; Wovon wir Annde lefen, Ein Tag, und viele Tage Sind vor dem Tag gewesen. Bon denen uns nicht einmal sagt die Sage. (Kädert.)

## IV. Pas Diluvium in Amerika und Auftralien.

Das Bild ber Diluvialzeit würde ohne einen wenn auch noch so slüchtigen Blick auf die außereuropäischen Länder einseitig bleiben und ebenso würden uns die engen Beziehungen der diluvialen Organismen zu ihren heutigen Nachkommen nur ungenügend vor Augen treten, wenn wir uns auf Europa allein beschränken wollten. Wir haben uns sindeß fast nur mit Amerika und Australien zu beschäftigen, da die diluviale Fauna und Flora der alten Welt entweder mit der europäischen übereinstimmt, wie im nördlichen Asien und in den am Wittelmeer gelegenen Theilen von Afrika, oder erst so unvollständig bekannt ist, daß sich keine Folgerungen von allgemeinerem Interesse daran anknüpfen lassen.

Erst in der neueren Zeit ist aus Nord-Amerika eine ziemlich reiche Landsäugethiersauna aus dem Bilwium bekannt geworden, deren eigenthümliche Zusammensehung Beranlassung zu mancherlei Betrachtungen bietet. Es besinden sich darunter mehrere der bezeichnendsten Arten aus Europa, wie Mammuth, Rennthier, Elennthier, Wisent, Bisamochse und Pferd. Aus dem Vorkommen dieser Thiere läßt sich sast mit Gewisheit ein ehemaliger Zusammenhang mit der alten Welt voraussehen.

wenn auch die Annahme feiner gang schrankenlosen Berbindung durch die gleichzeitige Entwickelung einer Reihe specifisch amerikanischer Formen unwahrscheinlich gemacht wird. Wenn wir finden, bag Sunde, Ragen, Baren und Siriche im ameritanischen Diluvium ungefähr biefelbe Rolle spielen, wie ihre Bettern in Europa, daß jedoch die einzelnen Arten in untergeordneten, aber zur Unterscheidung völlig ausreichenden Merkmalen von einander abweichen, fo erkennt jeder Thiergeograph in diesem häufigen Bortommen ftellvertretender Arten zwei ursprünglich vereinigte Berbreitungsbezirke, deren Berbindung im Laufe ber Beit gehemmt ober ganz unterbrochen wurde. Die Brücke. welche fich bei Beginn der Diluvialzeit im Norden des Atlantischen Oceans zwischen Grönland und Großbritannien ausspannte, mag wohl nach und nach von den Fluthen bes Meeres unterwaschen und zertrümmert worden sein.

Eine bemertenswerthe Erscheinung der amerikanischen Diluvialfauna liegt auch in dem Artenreichthum gewisser mit ber alten Welt gemeinsamer Gattungen. Go feben wir dort den Bifamochfen nicht allein viel häufiger als in Europa, sondern noch überdies von zwei weiteren Arten begleitet auftreten; von unferen beiben biluvialen Doffen befit Amerita nur den Bifent, außerdem aber noch drei eigenthümliche Arten. Am meisten überraschen uns sechs biluviale Bferde, ba ja befannt ift, bag bei Entbedung ber neuen Belt biefe Gattung bafelbit ausgeftorben und bei den Eingeborenen die Tradition an diese Thiere so vollständig erloschen war, daß der Anblid der Reiterschaaren des Columbus und Cortes einen furchtbaren Schreden bervorrief. Es ist sicherlich höchst merkwürdig, daß gerade Rittel, Mus ber Urgeit. 36

in bemjenigen Lande, welches zur Tertiär= und Dilwial: Beit die meisten Pferde hervorbrachte, diese Gattung am frühesten ausstarb, obwohl dort die Bedingungen zu ihrem Gedeihen jett wieder so günstig sind, wie nur in irgend einem Theile der Erde. Als eine weitere Eigenthümlichteit der amerikanischen Diluvialsauna verdient die Erhaltung



Fig. 179. Mastodon giganteum aus bem Diluvium von Nord : Amerita.

mehrerer in Europa bereits am Schluß der Tertiärzeit ausgestorbener Gattungen Beachtung. Hierher gehören ein Hipparion (vgl. S. 481) aus Süd-Carolina (H. venustum), eine Beutelratte (Didelphis Virginiana), zwei Tapire und vor Allem das riefige auerikanische Maskodon

(Fig. 179), von dem mehrere vollständige Stelete neben einander in aufrechter Stellung aus Dituvialschlamm bei Rew Pork und Cincinnati in so frischem Zustand aus gegraben wurden, daß sich in der Bauchhöhle noch Reste des mit Cypressennadeln gefüllten Magensacks erhalten hatten. Als ächt nordamerikanische Urbewohner, deren hertunft theilweise aus der Reogensauna von Niobrara abzuleiten ist, wären ein Nabelschwein (Dicotyles), ein kamelähnliches Hufthier und mehrere eigenthümliche Nager zu nennen.

Mit Ausnahme der letztgenannten Gruvve treten uns unter den bis jest ermähnten Landthieren nur Gattungen von entschieden altweltlichem Charakter, ja sogar einige der bekannten Arten aus der europäischen Giszeit entgegen. Trop diefer Uebereinstimmung erhalt die nordamerikanische Diluvialfauna durch ein abweichendes numerisches Berhalten der Gattungen und Arten, durch die Ginschaltung einiger ureingeborener Typen und endlich durch das Fehlen mehrerer ber gemeinsten europäischen Formen, wie Nashorn, Nilpferd, Hyane, Bictfraß, Lemming, Ur, Riefenhirsch u. A., eine sehr bestimmte locale Färbung. Das wahrhaft amerikanische Gepräge wird ihr übrigens erst burch die starke Entwickelung der Europa und der ganzen alten Belt vollständig fremden Riefenfaulthiere (Gravigraden) aufgedrückt. Es ift bies eine erloschene Gruppe aus der Ordnung der Chentaten, zu welchen man in der heutigen Schöpfung die Familien der Faulthiere, Ameisenlöwen, Gürtelthiere und Schuppenthiere rechnet. Die foffilen Gravigraden befiten, wie die Faulthiere, nur hoble, cylindrifche, ichmetglofe Badzahne (feine Schneide=

oder Edzähne), einen kurzen, gerundeten Ropf, an welchem sich der Jochbogen durch einen abwärts gerichteten Fortfat auszeichnet. Ihre hinterfüße find turz und ungeheuer ftark, die Reben vorn und hinten mit gewaltigen Prallen versehen, Beden und Schwang enorm entwidelt, letterer geradezu als Stupe bes Körpers verwendbar. Riefenfaulthiere maren plumpe, unbeholfene Gefchopfe, beren Größe zwischen Flugpferd und Elephant fcmantte. Nach ihrem Gebiß zu urtheilen, geboren fie zu ben Pflangenfressern, und zwar find ihre Babne fast nur gum Ergreifen und Bermalmen von Blättern geeignet. Die nach= stehende Abbildung des Megatherium Cuvieri (Fig. 180) ift nach einem im Münchener palaontologischen Dufeum aufgestellten Gppsabguß gezeichnet, beffen Driginal fich im Britischen Museum befindet. Die Knochen biefes Riesenthieres murden im biluvialen Bampas = Schlamm bei Luxan unfern Buenos Aires ausgegraben, nicht weit von ber Stelle, wo schon einige Jahrzehnte früher ein anderes, faft vollftändiges, jest in Madrid aufgeftelltes Stelet gefunden worden ift; ein brittes von außerorbentlicher Schonheit, wenn auch etwas kleiner als die vorigen, wurde vor zwei Jahren vom Museo civico in Mailand um die Summe von 24000 Francs erworben. Das Megatherium war der König unter den Faulthieren und überhaupt das hervorragendste Geschöpf in der diluvialen Landsauna Amc-An Größe tam bas 8 Fuß hohe und 20 Juß rifa's. lange Thier dem Glephanten gleich, es übertraf denfelben aber namentlich am hinteren Theil bes Stelets an maffiger Entwickelung ber Anochen. Um weit geöffneten, riefig großen Beden fieht man Ginbrude für Musteln von unge:

wöhnlicher Stärke; die kurzen Oberschenkelknochen sind kaum doppelt so lang als did und der kolossale Schwanz zu einem wahren Stüppfeiler umgestaltet. Die Borderfüße sind weit schlanker und vermittelst eines ungewöhnlich stark



Fig. 180. Mogatherium Cuviori aus bem Pampasicaunn von Luxan bei Buenos Aires.

entwickelten Schlüffelbeins beweglicher und drehungsfähiger, als bei allen übrigen Säugethieren, mit Ausnahme der Affen. Für ein so großes Thier erscheint der Schädel winzig, auch das Gehirn nimmt einen sehr geringen Raum ein, woraus auf die beschränkten Fähigkeiten beffelben geichloffen werden tann. Beim Geben trat das Wegatherium nicht mit ber ganzen Sohle, sondern mir mit ben außeren Behen auf; es konnte somit die schreitende Fortbewegung des gewaltigen Körpers nur außerft langfam gefchehen. Gegen die Unnahme einer fletternden Bewegung nach Art der heutigen Faulthiere läßt fich aus der anatomischen Beschaffenheit der mit langen Krallen versehenen Füße nichts einwenden, aber mo hatte es jemals Baume gegeben, stark genug, um die Last dieser furchtbar schweren Körper zu tragen? Beit mahrscheinlicher bunkt uns die Anficht R. Owen's, nach welcher die Riefenfaulthiere, fich auf ihre hinterfüße und ben schweren Schwang ftutend, bei aufgerichtetem Vorderkörper Bäume mit ihren Vorderfüßen umfrallten, dieselben fo lange ruttelten und bin und her gerrten, bis fie entwurzelt ober gefnict ihre Blatter als Beute barboten. Die langen Krallen haben wohl nebenher auch zum Aufgraben der Wurzeln gedient. Micht. immer mag es bei ben Overationen ohne Gefahr abgegangen fein, wenn ber Stamm beim Kallen eine unvorbergeschene Richtung einschlug. R. Dwen wenigstens beschreibt einen Schödel von Mylodon, ber durch einen furchtbaren Schlag fdmer verlett worben mar, fich aber fpater wieber vollständig ausgeheilt hatte.

Das abgebilbete, als Beispiel ber Gravigraben gewählte Stelet bes Megatherium Cuvieri stammt aus Süd-Amerika; aber auch in Nord-Amerika finden sich Arten berselben Gattung in Gesellschaft von zwei nahe verwandten Sippen (Mylodon und Megalonyx).

Woher kommen nun diese abenteuerlichen Gestalten? Sind fie nordameritanischem Boden entsprungen ober aus der Ferne herbeigemandert? Für die erste Annahme dürfte fich faum eine genugende Begründung beibringen laffen, ba unter den alteren Saugethieren von Mauvaises terres, Riobrara und ben übrigen bis jest bekannten tertiären Fundorten Rord = Amerikas auch nicht die Spur eines Sbentaten eriftirt. Aus bem gleichen Grunde wird auch der Gedanke an eine Einmanderung aus der alten-Belt ausgeschloffen, benn die einzige dort bekannte Ebentatengattung steht als afrikanischer Thous ben Gravigraben ferne; aber selbst angenommen, es gabe in Europa ober Afien muthmakliche Stammformen, fo murde die Berbreit= ung der diluvialen Riefenfaulthiere gegen eine Einwander= nng der alten Belt fprechen. Die fossilen Gravigraden hielten fich nämlich vorzugeweife in den füdlichen vereinig= ten Staaten auf und schickten ihre außerften nördlichen Borpoften nur bis nach Rentuch und Oregon; fie fehlten, wie es scheint, bem Bebiete, in welchem sich bie europäischen Eiszeitbewohner, nach ihrer Einwanderung in Amerika über ein circumpolares Festland heimisch gemacht hatten, und find somit sicherlich nicht mit jenen vom Norden ber gekommen. Gine andere Berbindung Amerika's mit Europa, eine über die Azoren fich erftredende Atlantis, wie fie die Botaniker anzunehmen lieben, ist höchst unwahrscheinlich, da sich alsdann nicht begreifen ließe, warum die diluvialen Gravigraden mit allen ihren Genoffen nicht diefen turzen Beg eingeschlagen hatten, um ihr Berbreitungsgebiet burch die alte Welt zu erweitern.

Richten wir aber unfern Blid nach Guben, wo ohne:

hin die zahlreichen Canäle der geographischen Berbreitung der Edentaten zu einem Strom zusammenzusließen scheinen, betrachten wir die reiche aus brasilianischen Höhlen oder aus Pampasschlamm ausgegrabene Diluvialsauna, so tonen wir nicht lange darüber zweifelhaft bleiben, daß die nordamerikanischen Riesensaulthiere als Ueberläuser aus der südlichen Hemisphäre zu betrachten sind.

In den weiten Ebenen der La Plata Staaten liegen die Gebeine der großen Pflanzenfresser meist noch zu vollsständigen Steleten vereinigt; vereinzelte Knochen sinden sich in Höhlen oder im Schwemmland von Brasilien, Chili und Beru. Bergeblich sucht man unter ihnen nach Resten von Elephant, Nashorn und Flußpferd, wohl aber treten die Gattungen Mastodon und Tapir mit je zwei Arten als alte Bekannte entgegen. Hinsichtlich der Häusigkeit werden dieselben übrigens durch die sormenreichen Sdentaten in Schatten gestellt. Diese Ordnung bildet noch heute ein höchst charakteristisches Element der südsamerikanischen Fauna, wenn sie auch seit der Diluvialzeit ihre gewaltigsten Repräsentanten eingebüst hat.

Unter den Riesenfaulthieren finden sich nicht allein die bereits in Nord-Amerika erwähnten Gattungen, son- dern außer diesen noch drei weitere. Aechte Faulthiere oder Ameisenfresser aus den Sippen, welche noch heute namentlich Brasilien bevölkern, haben sich fossil noch nicht gefunden, dagegen besitzen die harmlosen Gürtelthiere zahlreiche diluviale Borläuser. Diese sonderbaren Geschöpfe zeichnen sich bekanntlich durch einen soliden aus vielen Knochenplatten zusammengesetzten Panzer aus, der den ganzen Körper und einen Theil des Kopfes bedeckt. Wan

kennt in Süd-Amerika etwa zehn lebende Arten von geringer Größe aus der Gattung Dasypus, denen sich minbestens eben so viele sossile, meist nahverwandte anschließen. Neben diesen kleinen Formen erregt die Gattung Glyptodon (Fig. 181) durch ihre gewaltigen Dimensionen unsere Bewunderung. Ungeheuren Landschildkröten vergleich:



Fig. 181. Glyptodon asper aus bem Bampas - Schlamm von la Blata. (Nach Burmeifter.)

bar bewegten sich diese Thiere unter der Last ihres schweren Panzers nur langsam vorwärts, um ihre Nahrung aufzusuchen, die vermuthlich in faulenden Begetabilien bestand. Trot ihres eigenthümlichen Aussehens besitzt das Stelet überraschende Aehnlichkeit mit dem der Gravigraden, wie aus Fig. 181, in welcher der Panzer nur im Durchschnitt anzgedeutet wurde, leicht zu ersehen ist. Einige der größten

Glyptodon - Arten erreichten eine Länge von 10 Fuß bei einer Sobe von nabezu 5 Fuß.

Rächst ben Ebentaten liefern in Sub-Amerika die Hufthiere die seltsamsten Gestalten. Fig. 182 zeigt uns das restaurirte Bild der Gattung Macrauchenia. In der Schäbelsorm, im Gebiß und im Bau der dreizehigen



Fig. 182. Reftaurirtes Stelet von Macrauchonia aus bem Bampas - Schlamm von la Blata (nach Burmeifter).

Füße bestehen gewisse Anklänge an Paläotherium; aber ber Hals ist länger, das Thier minder schwerfällig und hochbeiniger, auch bilden die Zähne wie bei Anoplotherium eine geschlossen Reihe. Ganz auffallend ist die Stellung der Nasenlöcher, weit zurück auf der Oberseite des Schädels; nach Burmeister läßt sich hieraus, sowie aus der sonstigen Beschäfenheit der Gesichtsknochen die Anwesensheit eines verlängerten aber engen Rüssels solgern. Abges

sehen von diesem Werkmal erinnerte Macrauchenia wohl am meisten an das Lama, dem es jedoch an Größe weit überlegen war.

Noch wären zwei pflanzenfressende Dickhäuter, Toxodon und Nesodon, wegen ihrer Größe und sonstiger Eigenthümlickeiten der Erwähnung werth. Die Verwandtsichaften des ersteren wenden sich nach den verschiedensten Richtungen. Un Rhinoceros erinnern im Allgemeinen Gestalt und Größe des Schädels, an Flußpferd die Beine, an Nager die Schneidezähne, an Edentaten die Vackzähne, an Delphine die nach oben gerichteten Nasenlöcher, an Wastodon und Elephant die Fußtnochen. Auch das kleinere Nesodon zeigt eine ähnliche Vereinigung heterogener Verkmale. Burmeister und Gervatsenspillerschung in Borschlag.

Geringeres Interesse beauspruchen die übrigen Hufer, unter denen noch Lama, Hirsch und Nabelschwein zu nennen wären. Auch die disuvialen Nager, Beuteleratten und Fledermäuse gehören sast durchgängig recenten Gattungen, zuweilen sogar noch lebenden süde amerikanischen Arten an. Dasselbe gilt auch von den Raubthieren, doch ragt unter diesen die furchtbare kosmopolitische Raßengattung Machairodus als eine eingewanderte Herrschergestalt hervor. Bei den Affen hatte sich sichon zur Disuvialzeit jene scharfe geographische Trennung zwischen Affen mit schmaler Nase und 32 Bähnen und denen mit breiter Nase und 36 Bähnen vollzogen, wenigstens gehören alle sossiließisch bleibt noch der Wenschützg. Auch

von diesem hat man in einer brasilianischen Söhle Ueberreste, begleitet von roh behauenen Steinwertzeugen gesunden.
Lund glaubt an Schädeln dieses fossilen Menschen bereits
die charakteristischen Merkmale der jezigen brasilianischen Eingeborenen zu erkennen.

Ein Bergleich ber diluvialen, aus etwa 150 Arten zusammengesetten Säugethierfauna Süd-Amerita's mit ben lebenden Formen des nämlichen Schauplates fällt bezüglich ber Reichhaltigkeit fehr zu Gunften ber erfteren aus. Allgemeinen waren übrigens schon damals auf der sud: lichen Bemisphäre die Sauptzüge ber heutigen Schöpfung vorgezeichnet: dieselben Gattungen, Ordnungen und Familien, welche gegenwärtig der südamerikanischen Proving ausschließlich eigen sind, waren auch zur Diluvialzeit bort vertreten, und zwar in der Regel durch zahlreichere, mannigfaltigere und größere Formen. Die foloffalen Gravigraden und Riefen-Gürtelthiere find zwar bem Rampf ums Dafein rafch erlegen; fie buften mit frühem Tode den Chrgeiz. unter ihren Genoffen die Erften fein zu wollen, aber noch heutzutage geben ihre harmloseren Nachkommen für ben thiergeographischen Charafter Süd-Amerifa's den Ausschlag. Jene find nebst den breitnafigen Affen, den Lama's, den ausgestorbenen Dichäutern (Torodon und Resodon) und einigen Nagern von beschränkter Berbreitung fo recht eigentlich die Spröglinge ber fühlichen Bemisphare, wahrend Raubthiere und Wiederkäuer von Alters her über weite Regionen ftreiften.

Wenn verschiedene Gravigraden, wie wir gesehen haben, ihre Stammsitze verließen, um sie mit den Gebieten in den stüblichen vereinigten Staaten zu vertauschen, so scheint

anderseits auch eine Neberschiebung nordischer, altweltlicher Then nach Süd-Amerika stattgefunden zu haben. So wenigstens ließe sich am leichtesten das Borkommen fossiler Pferde, Mastodonten und Tapire unter jener fremdartigen Gesellschaft erklären und so wäre die räthselhafte Zerreißung des heutigen Verbreitungsbezirkes des Tapir (Süd-Affien und Süd-Amerika) am einsachsten zu begreifen.

Wenden wir nun jum Schluß noch für einen Augenblid unfere Aufmertfamkeit bem fünften Belttheile au, wo uns jest unter ben Saugethieren fast nur Beutel= thiere begegnen. Mit Ausnahme weniger Typen, bie ihrer gangen Anlage nach geographische Schranken mit Leichtigkeit durchbrechen, besitt Auftralien eine vollkommen abgeschlossene, eigenartige Flora und Fauna. Die Beutel= thiere bilden eine merhvürdige Barallelreihe zu den übrigen Säugethieren: als ob die Natur an diefer Gruppe zuerft die Modelle der placentalen Ordnungen hätte verjuchen wollen. Sie füllen in Australien alle Bläte im Haushalt ber Natur aus, die anderwärts von besonderen Ordnungen besett find. Go fpielen die Dafpuren bie Rolle der Raubthiere, die Wombats jene der Nager, die Ranguruh's die ber Bieberfauer u. f. w. Gammtliche fossilen, aus Anochenhöhlen ober Schwemmland stammen= . Den Säugethierreste in Auftralien geboren gleichfalls Beutelthieren, und zwar größtentheils noch lebenden Gattungen an. Merkwürdiger Beife hat auch in diefer Gruppe wieder die Urzeit die größten Formen hervorgebracht, aber auch hier bewährt fich ber Sat, daß in der Thierwelt jedes auffällige Hervorragen über das mittlere Daß dem Träger Berberben bringt.

Man mag es vom wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet beklagen, daß unsere Erbe um eine Anzahl riefiger Beutelthiere ärmer geworden ist: für das Land seibst waren diese Ungethüme keine sonderliche Zierde. Sie ungefüge z. B. sieht das restaurirte Skelet des Diprotodon\*) aus Queensland (Fig. 183) aus! Der gewaltige



Fig. 183. Diprotodon australis aus bem Diluvium bon Queensland in Auftralien (reftaurirt).

Schäbel allein mißt 3 Fuß in der Länge. Seine Form läßt Verwandtschaft mit Wombat und Känguruh erkennen: die Backzähne erinnern an Dinotherium und Megatherium. Mit den weitvorstehenden scharfen Schneidezähnen konnten selbst große Bäume angenagt und zu Falle gebracht werden. Schon aus diesem Grunde bedurfte dieser Pflanzenfresser

<sup>\*)</sup> die, zweimal; πρώτος, der vorderste; odore, Zabu.

keine besonders starken Extremitäten, um wie das Megastherium Stämme gewaltsam niederzureißen oder abzusbrechen. Das australische Riesenthier besaß lange, mäßig dicke Fußknochen, von denen sich die vorderen leicht bewegen und drehen ließen.

Weder vom Diprotodon noch vom Riesenwombat (Nototherium), noch von dem räuberischen Thylacoleo, dessen Gestalt R. Owen mit dem Löwen vergleicht, sind Abkömmlinge in die Jestwelt übergegangen; wohl aber erhielten sich zahlreiche kleinere Gattungen (Phascolomys, Macropus, Hypsiprymnus, Thylacinus u. s. w.) und trozen heute noch durch Schnellfüßigkeit und List selbst den Rachkellungen des Menschen.

Obwohl man geographisch Reufeeland zu Auftralien rechnet, so besteht boch zwischen ber Flora und Fauna diefer beiden Gebiete nur eine geringe Uebereinstimmung. Mit Ausnahme einer fleinen Ratte fehlen in Reuseeland eingeborene Säugethiere. Unter ber kleinen Bahl von Bogeln befinden fich einige leichtbeschwingte, offenbar von außen eingewanderte, sowie einige endemische Formen, die wegen mangelnder Flügel niemals Luftreisen unternehmen konnten. Es find dies die merkwürdigen Riwis (Apteryx) mit ihrem eigenthumlichen haarformigen Feberkleib. Die lebenden Arten find klein, furchtsam und geben bei ihrem ganglichen Unvermögen fich ber Berfolgung zu entziehen, rafch dem Untergang entgegen. Schon jest laffen fich nur noch in den unbewohnten Theilen der Gudinsel mit großer Mühe vereinzelte Eremplare erlangen. Bur Diluvialzeit gab es mindeftens ein Dutend auf mehrere Gattungen vertheilte Arten, die aber insgesammt durch verkümmerte Flügel und enorm starke Hinterfüße ausgezeichnet sind. Die stärksten übertressen sogar Casuar und Strauß an Größe oder kommen ihnen doch gleich. Dürsen wir den dunkten Traditionen der Neusceländer Bertrauen schenken, so haben die Moa's, wie in ihrer Sprache jene wunderbaren Riesenvögel bezeichnet werden, noch mit ihren Uhnen zusammengelebt und sind vielleicht erst seit wenigen Jahrzhunderten vertilgt.

Faffen wir jest, nachdem wir die biluviale Schopfung und besonders die Saugethiere faft der gangen Erdoberfläche wenigstens flüchtig überblickt haben, das Ergebniß der beobachteten Thatfachen zusammen, so macht fic zunächst ber Einbruck einer innigen Bermandtschaft zwischen ben Organismen der letten geologischen Beriode und ber Gegenwart am eindringlichsten geltend. Wir steben in der Diluvialzeit bereits mit einem Jug in der Gegenwart. fast alle Beränderungen in der Lebewelt erftreden fich nur auf die hochstehenden Thierformen. Man war von jeber geneigt, die Urzeit mit Beschöpfen von grotestem und toloffalem Aussehen zu bevölkern. Für die Tertiar = und Diluvial = Zeit hat dies auch eine gewisse Berechtigung. benn in diesen Berioden erreichten wenigstens die Landfängethiere den Sobepunkt ihrer Größenentwickelung, von bem fie freilich jett, nachbem ber Mensch die Berrichaft der Welt an. fich geriffen, mit erschreckender Geschwindigfeit wieder herabsteigen. Die Mehrzahl ber vorweltlichen Riefen ift bereis verschwunden, und zwar entschieden ausgestorben, nicht etwa in umgestalteten, kleineren Nachstommen der Jetzeit überliesert. Rein Natursorscher wird behaupten wollen, daß aus dem Wammuth eine recente Elephantenart, aus dem wollhaarigen Rhinoceroseines der jetzigen Nashörner, aus dem Riesenhirsch etwa der Damhirsch oder Edelhirsch, aus dem Glypetodon ein Armadisch, aus dem Wegatherium ein Faulthier, aus dem Riesenmoa ein Apteryr durch allmälige Umwandlung der Werkmale entstanden sei. Das Gegentheil aber läßt sich aus anatomischen Gründen leicht erweissen. Jene ausgestorbenen Riesen sind zum großen Theil Endslieder zoologischer Formenreihen, sie haben teine Nachsommen hinterlassen, sie sind für immer von der Erde verschwunden.

Daß die Bernichtung im Rampf ums Dasein selbst ohne Buthun bes Menschen gerade die großen Thiere zu= erft treffen mußte, ift leicht begreiflich. Fruchtbarkeit und rafche Vermehrung der Thiere stehen in der Regel in umgekehrtem Berhältniß zur Rörpergröße. Befinden fich Riesenformen schon aus diesem Grunde im Rachtheil gegen= über ihren kleineren Genoffen, fo haben fie auch in berstärktem Maaße gegen die ungünstigen Ginflüsse ihrer äußeren Umgebung zu fampfen. Bei großer Durre wird es 3. B. einem Elephanten weit schwerer fallen, seinen Hunger und Durft zu befriedigen, als einem kleinen Rager oder Raubthier, die auch unter ungunftigen Berhältniffen leichter die geringe Menge ber zu ihrer Erhaltung erfor= berlichen Nahrung aufzutreiben vermögen. Ebenso können sich kleinere Thiere leichter vor Unbilden der Witterung ichuten ober fich bor ihren Feinden verbergen, als große, die schon von Weitem das Auge auf fich lenken.

Wenn oben gesagt wurde, daß wir in der Diluvialzeit bereits mit einem Fuß in der Gegenwart stehen, so läßt sich dieser Ausspruch noch genauer dahin begrenzen, daß zur Diluvialzeit bereits die heutigen thiergeographischen Proposingen vorgezeichnet waren. Sowohl in der alten Belt, als auch in Amerika und Australien läßt sich zwischen der diluvialen und gegenwärtigen Fauna des gleichen Schauplaßes ein ganz unzweiselhafter Zusammenhang nachweisen. Schon im Diluvium war Europa und Asien vom größeren Theil unserer jetzigen thierischen Umgebung bevölkert. Nord Amerika besaß seine Nabelschweine, Beutelratten, Bisamsochsen, Büffel, Bären 2c.; Süd Mmerika war schon damals die Wiege der Edentaten, Lama's und breitnasigen Asien. Australien die Geburtsstätte der Beutelthiere und Reusesland das ausschließliche Reich der slügellosen Vögel.

Aus der süblichen Hemisphäre sehlt uns über die tertiären und älteren Säugethiere sast jede Rachricht; zur Diluvialzeit aber gab es daselbst mindestens drei scharf abgegrenzte thiergeographische Verbreitungsbezirke: Süd-Amerika, Australien und Neuseeland, in welchen sich die heute daselbst lebende Fauna offenbar aus der diluvialen entwickelt hat. Ob nun in noch früherer Zeit jene Bezirke mit einander in Verbindung standen, ob die ganze antipodale Schöpfung von einem einzigen Centrum ausging, ob die heutigen Formen auf Ahnen von verschiedenem, zum Theil vordiluvianischem Alter zurückzusühren seine, alles das wird sich erst nach einer genaueren Durchforschung jener Länder entscheiden lassen. Auf der nördlichen Hemisphäre hat es bei den Säugethieren nicht gelingen wollen, verschiedene, wohlbegrenzte thier

geographische Gebiete aufzustellen. Die Verbreitungsbezirke der verschiedenen Gattungen, ja sogar Arten kreuzen und überschieden sich in so vielsacher Weise, daß wir das ganze, ungeheuer große, nördlich vom Aequator gelegene Festland, vielleicht sogar mit Einschluß von ganz Afrika, als eine einzige Provinz auffassen müssen. Nachedem wir nun früher gesehen haben, wie sich unsere heustigen altweltlichen Säugethiere an der Hand wohl begründeter Thatsachen durch die Diluvials und Reogens Fauna dis auf eocäne Stammsormen zurücksühren lassen, läßt sich wohl der Vermuthung die Verechtigung nicht absprechen, nach welcher die Aussaat für die ganze nördliche Hemissphäre zur Eocänzeit oder vielleicht noch früher von einem gemeinsamen Mittelpunkt erfolgt ist.

Es geht übrigens aus einer genauen Brüfung ber Berbreitung der fossilen und lebenden Säugethiere mit Evidenz hervor, daß die großen Buften und die Gebirgszüge der Berbreitung gewiffer Arten ein unüberfteigliches Sinderniß in Weg stellten, wenn fie auch die universale Ausftreuung der aus der Tertiarzeit überlieferten Gattungen nicht beeinflußt haben. "Man tann fich bem Gindrud nicht verschließen" - fagt Rütimener in feiner geiftreichen Abhandlung über die Herkunft unserer Thier= welt - "daß die Thiergesellschaft des Sudabhanges von Afien in ihrer Befammtheit ein Geprage alteren Datums an fich trägt, als diejenige von Sibirien; eine Anzahl miocaner Genera ift in Indien noch heute vertreten, die jenseits bes Simalajah nur noch, wie fich die fibirifchen und chinesischen Mammuth = und Nashorn = Sagen aus= bruden, unterirdisch leben. In noch höherem Maake gilt dies für das tropische Afrika, das heute noch durch Arabien der Thierwelt Indiens die Sand reicht." Anderieit? ift nicht zu verkennen, daß wir in den arktischen Ländern und auf den Hochgebirgen Europa's, Afiens und Nord-Amerika's eine ganze Anzahl unmittelbar aus ber Giszeit überlieferter Bflanzen und Thiere besitzen. Wie sollten wir es fonft erklären, daß ein ansehnlicher Theil der ftanbinavischen Flora auch in den Alpen, Karpathen und Borenäen den Bflanzengeographen in Erstaunen feten, ja daß jogar isolirte Boben, wie der Barg, die Sudeten, der hobe Rhonen, die Albistette und eine Menge kleinerer Infelberge auf ihren Gipfeln mit einer Begetation geschmicht erscheinen, die wir meisenweit davon erst wieder in den Bolarländern oder den ichneegefronten Bipfeln Mittel-Europa's finden? Englische Naturforicher haben ichon lange die Exifteng einer alpinen oder ftandinavischen Flora auf den Bergen von Schottland, Wales und Irland nachgewiesen und bemertt, daß auch einzelne Saugethiere, Bogel. Reptilien, viele Jusetten und Conchylien in gleicher Beife zerriffene Berbreitungsbezirke befiten. Rachbem nun auch ein ansehnlicher Theil diefer nordisch = alpinen Flora und Fauna im glacialen Diluvium zum Borfchein tam, was lag da näher, als darin die zerbrockelten Ueberrefte einer ehemals über gang Europa verbreiteten Schöpfung zu erkennen? Selten ift eine Spoothefe in ber Gcologie fo beifällig begrüft worben, als die, welche einen Theil unserer Hochgebirgs = Begetation und Thierbevölkerung aus der Diluvialzeit herleitet, aber felten wurde auch eine gange Rette verwidelter Ericheinungen auf einfachere Beife Könnte ber Alpenhase reben, er würde une erflärt.

erzählen, wie nach der Eiszeit ein wärmeres Klima die Rälte liebenden Pflanzen und Thiere nach Norden oder auf die Gebirgshöhen trieb, wie mit dem Menschen eine Schaar üppig wuchernder Gewächse ins Land kam und die alten Insassen aus den fruchtbaren Genen verdrängte, wie zwei kleine, fremde Wiederkauer (Schaf und Ziege) nehst eingeführtem Kindvieh dem Hirch, Kehnthier und Kenn ihre Weidepläte entrissen und wie er selbst, dem Feldhasen an Geschwindigkeit nachstehend, schließlich seinen Wohnsitz nach den Polarländern, den Alpen und den großbritannischen Bergen verlegen mußte.

Unter allen Umwälzungen ber Erbe ift ber Saushalt ber Ratur berfelbe geblieben wab beffen Gefethe allein haben ber allgemeinen Umgeftaltung Wiberstanb geleiftet.

(64. Luch.

## VIII.

## Shlußbetrachtungen.

1. Die Gefete von der fortidreilenden Bervollkommung, von der Annaherung an die Jehigeit und der Lebensdauer der Graanismen.

Die Entwicklungsgeschichte ber Erbe und ihrer Bewohner haben wir ihren Hauptzügen nach in den vorhergechenden Abschnitten überblickt. Wir haben und jenen Zustand vorzustellen versucht, wo unser Planet nach seiner Busammenballung aus dem gaßförmigen Urnebel als glüshende Augel im Weltenraume rotirte, und wir haben die Hypothesen über seine allmälige Erkaltung, die Bildung einer sesten Erdkruste und die Entstehung der sogenannten plutonischen, vulkanischen und metamorphischen Gesteine unter der Beleuchtung, welche uns der gegenwärtige Zustand

ber Geologie und Chemie bietet, geprüft. Es wurde sobann das frühefte Ericheinen organischer Spuren in jenem unermeglich mächtigen Schichtencomplex conftatirt, beffen veränderten Auftand wir als das Refultat des Bufammenwirkens von Waffer, Druck und Zeit aufzufaffen geneigt find. Wir find barauf eingetreten in jenes Entwickelungs= ftadium unferer Erbe, wo uns Lagerungsverhältniffe und Berfteinerungen als untrügliche Führer durch den verworrenen und in zahllose Trümmer zerschlagenen Bau ber geschichteten Gesteine leiten. Drei große Schöpfungsperioben, jede wieder aus einer Reihe von Formationen, Stufen und kleineren Abschnitten bestehend, sind an uns vorübergegangen; dreimal hat die organische Welt ihr Gewand fast vollständig, viele hundert mal wenigstens theilweise gewechselt. Ungablbare Generationen von Pflangen und Thieren find aufgetaucht und wieder verschwunden; aus dem Moder einer vergebenden Schöpfung hat fich jedes= mal wieder eine neue, veränderte und verjüngte erhoben, bis endlich mit dem Erscheinen des Menschen der heutige Abichluß erreicht war.

Daß zu all' diesen Ereignissen ungemessene Zeiträume erforderlich waren, wer möchte dies läugnen? Man hört so häusig den Geologen vorwerfen, daß sie in willtürlicher Weise mit der Zeit umspringen, daß sie stets bereit sind, Millionen von Jahren in die Wagschale zu werfen, daß aber ihre Berechnungen jeder Grundlage entbehren. Wenn man sagt, jeder exacten Grundlage, so mag der Vorwurf berechtigt sein, denn kein Geologe wird sich vermessen, irgend ein vorhistorisches Ereigniß auch nur mit annäshernder Genauigkeit nach Jahren zu berechnen. Wer jedoch

einen Blid auf ben Entwicklungsgang ber organischen Schöpfung geworfen, wer fich vergegenwärtigt bat bak ein großer Theil unserer Erboberfläche, darunter einige ber ansehnlichsten Gebirge, entweder durch die langfam aufbauende Thätigkeit des Baffers oder gar burch die winziger Geschöpfe entstanden Arbeit bon Muriaden ift, ja wer nur ein einziges geologisches Ereignif von untergeordneter Bedeutung, wie 3. B. die Auswaschung eines Thales, ins Auge faßt, ber wird gerne zugeben, daß die Geologie unsere Anschauung über irbische Reitrechnung ebenso erweitern mußte, wie dies die Aftronomie seit Langem über tosmische Raum = und Reit = Berhältniffe gethan hat. Man könnte sich bei manchen geologischen Borgangen die Zeit ersett denken durch Ursachen von ungewöhnlicher Energie, und es ift biefe Erklärung auch baufig genug in Anspruch genommen worden. Indeffen über die Energie der Naturkräfte läßt fich nicht unbedingt verfügen; fie ift erfahrungsgemäß durch Gefet in gewiffe Schranken gebannt. Die Zeit dagegen ist unbegrenzt. 280 wir die Bahl zwischen Energie und Zeit haben, sind wir nur für bie erstere eingeschränkt, nicht aber für die lettere, und ce ist in der That nur Folge von Ungewohnheit, wenn sich bie Phantafie bagegen fträubt, fehr große Zeiträume anzunehmen, und leichter bereit ift, unerhörte Energie zuzulaffen

Im Früheren ist bereits mehrsach aus einander gesetzt worden, daß sich die geologische Eintheilung der Sedimentärformationen vorzugsweise auf organische Ueberrste
basirt. Zede als selbständiger Horizont erkannte Schicht enthält eine Anzahl eigenthümlicher Bersteinerungen. It dieselbe durch mehrere gemeinsame Formen mit den darüber sol-

genden oder darunter liegenden Schichten verbunden, so vereinigen wir alle zu einer Stufe; die Stufen sollten unter einander nach einer älteren Schulmeinung nur noch Aehnlichsteit, aber keine Jdentität ihrer Arten erkennen lassen. Ersscheint auch die Aehnlichsteit der Verkteinerungen von zwei auf einander folgenden Stufen, abgeschwächt, so verlegt man dahin Formationsgrenzen. Vietet die Schöpfung zwischen zwei benachbarten Formationen einen auffälligen Contrast, so bekundet uns derselbe den Beginn eines neuen Zeitalters.

Für Cuvier und seine Anhänger bestand jede gröstere geologische Abtheilung vollständig unabhängig von allen früheren und späteren. Furchtbare Katastrophen brachen zeitweilig über die Erde herein, vernichteten alle lebenden Organismen, zerrütteten die abgelagerten Sedimente und verursachten eine andere Bertheilung von Wasser und Land. Dann erst entsproßte der allmächtigen Hand eines persönlichen Schöpfers eine neu belebte Welt. So war jede Stuse, Formation und jedes Zeitalter von zwei Erdrevolutionen begrenzt und darum ohne Zusammenshang mit der unmittelbaren Bergangenheit.

Seitdem haben Lyell und seine Anhänger gezeigt, daß die noch heute unter unseren Augen thätigen geologischen Kräfte volltommen genügen, um die Entstehung und Lasgerung der Gesteine unserer Erdfruste ohne alle Beihülse von übernatürlichen Katastrophen zu erklären.

Aber auch für die Abgrenzung der geologischen Beitsabschnitte haben sich nach und nach andere Ansichten hersausgebildet. Wenn auch zugestanden werden muß, daß in jedem selbständigen Horizont eine überwiegende Anzahl eigenthümlicher, für den Fachmann leicht kenntlicher Arten

liegen, fo gibt es doch heute feinen Geologen mehr, ber längnete, daß alle kleineren geologischen Abtheilungen, ja sogar noch die Stufen durch mehr ober weuiger gemeinfame "durchgebende" Formen mit einander verknüpft find. Ja die Formationsgrenzen scheinen sich bei fortschreitender Mehrung unserer Renntnif zu verwischen. Die Silur : und Devon-Formationen besiten sehr viele gemeinsame Gattungen, aber auch mehrere gemeinsame Arten; dasselbe gilt von Devon = und Rohlen = Formation, wenigstens wird aus Tula und Raluga in Rugland eine Ralffteinbildung beschrieben: "welche geradezu eine Mischung von Species des Roblenkalks und des oberen Devonkalks" enthält. Die Flora der Steinkohlen-Formation scheint in der Dnas nur in geringem Grabe modificirt und fendet 19 Arten in die höhere Formation hinauf. Zwischen Trias und Jura schiebt fich in den Alpen die Rhatische Stufe ein, deren Lebewelt fo fehr nach beiden Seiten Bermandtichaften befist, daß ber Streit über ihre Stellung noch immer nicht entschieden ift. Ebenso murbe erft in ben letten Sahren mit ber tithonischen Stufe ein Binbeglied zwischen Jura und Arcide = Formation entdect.

Unbestreitbare Lücken sinden sich dagegen am Ende der großen Beitalter, und zwar eine weitklaffende zwischen Dyas und Trias, eine weit weniger schrosse, aber immerhin noch nicht ausgefüllte zwischen Kreides und Tertiärs Formation. Es besitzen zwar die Conchylien der obersten Kreideschichten unverkennbare Aehnlichkeit mit denen der älteren Tertiärbildungen, auch hat in jüngster Zeit Hayden nachgewiesen, daß am Ostrand des Felsengebirges in den Staaten Rebrasta, Dakotah, Montana und Utah Kreides und

Tertiär = Schichten in einer Weise entwicklt erscheinen, daß an eine Unterbrechung nicht gedacht werden kann, allein es ändern sich leider gegen Ende der Areidesormation die maxinen Bildungen ganz allmälig zuerst in brakische, dann in limnische um, so daß naturgemäß keine gemeinsamen Arten in beiden Formationen vorkommen können.

Wir erinnern uns, daß unsere geologische Eintheilung ber Sedimentär-Gebilbe im nörblichen Europa entstanden ist und dekhalb ein durchaus locales Gevräge besitt. es nun im Berlauf von etwa 60 Jahren gelingen konnte alle Formationsschranten bis auf eine oder höchstens zwei niederzureißen - obwohl fich die geologischen Beobacht= ungen noch nicht auf die Balfte ber Erdoberfläche erftreden -, fo liegt ber Gedanke nabe, daß es überhaupt keine scharfen Grenzen gibt, und jedenfalls wird man ber Boffnung auf eine ichliefliche Ueberbrüdung auch biefer wenigen Klüfte ihre Berechtigung nicht verfagen dürfen. Gin schwer wiegender Cinwurf gegen die "Katastrophen=Theorie" liegt auch in dem Umstand, daß die neuen Arten nicht immer am Anfang ober am Ende einer Formationsabtheilung erscheinen, sondern fich zuweilen einstellen, ohne daß in ihrer sonftigen Umgebung irgend eine Beränderung zu bemerken wäre.

Von der Bucht der täglich sich mehrenden Thatsachen wird die vom Mysticismus begünstigte Hypothese von willkürlichen Schöpfungsacten, durch welche eine übernatürsliche Macht auf den Trümmern einer vergangenen Schöpfung wieder neue und gänzlich verschiedene Formen erstehen ließ, vollständig erdrückt. Wer möchte sich aber auch einen Schöpfer denken, der alles von ihm selbst Erdachte und

Geschaffene von Zeit zu Zeit wieder der Zerstörung preise gäbe, und wer könnte an einer solchen Borftellung von der Gottheit seine Freude haben?

Die Formationslehre hat sich in neuerer Zeit durch Einschaltung zahlreicher, ehemals unbekannter Zwischenglieder bedeutend verändert, aber die schon frühe erfannten Hauptgruppen haben ihren Blat niemals gewechselt. Schon bei den erften Bersuchen, die geschichteten Gesteine der Erdoberfläche nach ihrer Lagerung und ihren organischen Ueberreften zu claffificiren, fiel es auf, daß die erloichenen Bflanzen und Thiere meift eine tiefere fustematische Rangftufe einnehmen, als ihre lebenben Bermanbten, ja bag in den altesten Abfagen die Bertreter der höchsten Rlaffen im Bflanzen= und Thier=Reiche noch vollständig fehlen. Diese Ericheinung führte gur Aufftellung bes Befetes ber fortichreitenben (progressiven) Bervolltommnung.\*) Man machte bafür geltend, bag im palaolithischen Zeitalter nur fryptoganische Bflanzen erschienen, daß darauf in Trias und Jura Spinnospermen und Monokotyledonen und aulent erft die bochst entwickelten Difotpledonen folgten: ebenfo stünde die Thierwelt ber ältesten Formationen auf niedriger Stufe, die Fische, Reptilien, Bogel, Saugethiere und als lettes Schlufglied ber Mensch hielten ihren Einzug in der Reihenfolge ihrer Organisationshöhe. genauerer Betrachtung zeigt fich indeh, daß diese Bervollvollkommnung durchaus nicht in einem einfachen Fortschreiten

<sup>\*)</sup> Ueber die Grundiage, nach benen man einem Organismus einen höheren oder niedrigeren Rang unter feinen Genoffen anweift, findet man in Bronn's morphologischen Stadien und in hadel's genereller Morphologie näheren Aufchluß.

vom Einsachen zum Zusammengesetzteren besteht, daß sich nicht in sortlausender Reihe Glied auf Glied an einander anschließt, wodurch wir eine einsache Stusenleiter erhalten, deren tiesste Sprossen in den ältesten Formationen stehen. Wan sindet im Gegentheil schon in der Silursormation alle Thiertypen vertreten; die Primordialschichten enthalten nicht, wie wir erwarten sollten, etwa nur Protisten und vielleicht noch Eblenteraten, sondern es spielen dort die verhältnißmäßig hoch organisirten Crustaceen die Hauptrolle. Unter den Mollussen besitzt gerade die höchste Klasse der Cephalopoden im paläolithischen Zeitalter eine eminente Entwickelung. Ueberhaupt gibt es in der jetzigen Schöpfung in sämmtlichen Pslanzen= und Thier-Klassen zahlose Repräsentanten, die ihrem ganzen Bau nach tief unter den erloschenen Formen stehen.

Diese Thatsachen veranlagten viele hervorragende Balaontologen zu energischem Widerspruch gegen die un= beschränkte Gültigkeit des Fortschritts-Gesetes. Der be= rühmte Anatom Owen 3. B., obwohl Anhänger Fortschritts-Idee, erklärte sich nach genauer Prüfung der fossilen Kische eber für eine Umwandlung, als für eine progressive Entwickelung; auch Lyell gehörte bis vor wenigen Jahren zu den Gegnern, hat sich aber neuerdings fehr entschieden zu Gunften einer fortschreitenden Bervoll= kommnung ausgesprochen. Dieselbe läßt fich in ber That nicht in Abrede stellen. Freilich ist das Gesetz weit verwidelter, als es die erften Begründer geahnt hatten. Wir muffen zur Betrachtung ber einzelnen Ordnungen und Familien berabsteigen, um uns zu überzeugen, daß jeweils die alteften Formen in der Regel auch eine niedrigere

Organisation, als die darauf folgenden besitzen. Nehmen wir beispielsweise den sossill am vollständigsten erhaltenen Thpus der Weichthiere, so solgen die einzelnen Klassen durchaus nicht, wie bei den Wirdelthieren, nach ihrer Organisationshöhe auf einander. Wir sinden in den tiefsten Silurschichten nicht etwa nur Prhozoen, in etwas höheren Brachiopoden, darauf Muscheln, Schneden und zulest Cephalopoden, sondern alle Klassen erscheinen so ziemlich gleichzeitig. Auch bei den Strahlthieren halten nur die hochorganisirten Seeigel ihren Einzug etwas später als die übrigen Klassen: die Crinoideen stellen schon zur Primordialsauna ihre Vertreter, die Korallen und Seessterne solgen im unteren Silur.

Innerhalb ber erhaltungsfähigen Drbnungen und noch mehr ber Familien finden wir dagegen fast überall eine auffteigende Entwickelung. So gehören die altesten Brachiovoden ber überwiegenden Dehrzahl nach zu den Linguliden, zu den ichloklosen Strophomeniden und Brobuctiben sowie zu ben Spiriferiben, mabrend bie Rhuncho nelliden und Terebratuliden erft viel später ihren Sobepunkt erreichen. Unter ben Muscheln haben die Mono: myarier, Heteromyarier und die Dimyarier ohne Mantelbucht ihren ftärkften numerischen und formalen Reichthum bereits eingebüßt, wenn die anerkannt am höchsten ftebende Ordnung ber Sinupalliaten erft recht sich zu entwickeln aufängt. Bei ben Schneden gehören bie Formen aus den ältesten Formationen vorwiegend ben niedrigeren Ordnungen, die der Tertiar- und Jest-Beit den höheren an. Recht auffallend zeigt fich bas Progressionsgeset bei ben Cephalopoden. Im paläolithischen Zeitalter gibt es nur

Bierkiemener, während die höher stehende Ordnung der Zweikiemener erst in der Trias beginnt, und unter den Bierkiemenern selbst gehen die einsacheren Nautiliden wieder den complicirteren Ammonitiden voran.

Die altesten Seeigel gehören zu einer besonderen Ordnung, welche durch die große Anzahl gleichwerthiger Theile tiefer steht, als alle späteren; von den letzteren entwickeln sich die regelmäßig radialen früher, als die symmetrisch bilateralen. Unter den Fischen beginnen die Teleostei mit vollkommen verknöcherter Wirbelsäule erst am Ende der Jurasormation, wenn die Ganoiden und Selachier bereits ihre adwärts gehende Bewegung angestreten haben. Bei den Amphibien und Reptilien läßt sich das Progressionsgesetz aus verschiedenen, weiter unten zu erörternden Gründen schwer verfolgen, doch gehen im Allsgemeinen die ersteren den Reptilien voraus. Daß die Sängethiere mit der inserioren Ordnung der Beutelthiere beginnen, ist bekannt.

Es ließen sich noch hundert Beispiele aufzählen, wo sich in einer Ordnung die relativ niedrig organisirten Formen zuerst einstellen und die höher stehenden erst später dazu kommen, allein eine weitere Vermehrung der thatsächlichen Belege würde nur ermüden.

Den Umftänden, daß jede Familie und Ordnung uns bekümmert um ihre Umgebung, gewissermaßen als selbsts ständiger Stamm fortwächst und immer vollkommenere Früchte tragen kann, daß Pslanzen und Thiere von der verschiedensten Organisationshöhe zu allen Zeiten neben einander gelebt haben, daß ein an' und für sich unvolls kommener Bauplan durch vollendete Ausführung aller Theile auf eine weit höhere Stuse gebracht werden kann, als ein anderer von höherer Unlage, bei welchem jedoch die Detailbehandlung vernachlässigt blieb, — diesen Umsständen. ist es hauptsächlich zuzuschreiben, daß das Progressionsgesetz erst bei tieferem Eindringen in die Specialforschung in seiner allgemeinen Gültigkeit erskannt wird.

Wir haben außerdem die außerordentliche Unvollftändigkeit der geologischen Ueberlieferung zu berücksichtigen, in Folge beren sicherlich bon fehr vielen Ordnungen und Familien die Anfangsformen fo fehr fehlen, bag wir häufig in den altesten fossilen Formen schon weit vorgerückte Glieber einer Brogreffionsreihe vor Augen haben. So burfte ber erfte foffile Bogel aus bem juraffifchen Schiefer von Solenhofen aller Bahricheinlichkeit nach nicht den niedrigften Typus der gangen Rlaffe darftellen, denn es liegen schon aus der Triasformation Fußspuren vor. die kaum von anderen Thieren als Bogeln herrühren tonnen. Cbenfo haben die juraffischen Beutelthiere aus Stonesfield nur fo lange ihren Ruhm als altefte Saugethiere bewahrt, bis einige Backzähnchen aus ber oberften Trias von Bürtemberg den Beginn dieser Rlasse um eine ganze Formation zurückverlegten. Auch die Trilobiten. Cephalopoden und Fische ber Silurformation find ficherlich nicht die Erstgeborenen ihrer Art, sondern hochst mahrscheinlich Abkömmlinge älterer, entweber verloren gegangener ober überhaupt nicht erhaltungsfähiger Arten.

Gine fräftige Stupe bes Brogreffionsgesetes liefern bie sogenannten Embryonaltypen. Zum Berständniß bieser wichtigen Erscheinung muß erinnert werden, daß

jeder Organismus während seiner Entwicklung aus dem Ei jum ausgebildeten Individuum eine Reihe von Beränderungen durchläuft. In den erften Fötal=Buftanden ftimmen so ziemlich alle Thiere mit einander überein, erft bei fortschreitender Entwickelung ftellen sich nach und nach die Merkmale des Typus, später der Klasse, Ordnung, Familie, Gattung und Art ein. Je nach ber Rangstellung eines Thieres werden die Beränderungen mahrend des Beranwachsens groß oder klein sein muffen: um ein einfaches Ei zu einer Amobe oder zu einer anderen unvollkommenen Protistenform zu entwickeln, bedarf es nur geringer Beränderungen; um aber einen Körper von der= felben Größe und Bufammenfetung zu einem Säugethier umzugestalten, muffen Entwickelungsauftande von bedeutender Berschiedenheit durchgemacht werden. höchsten Thierklaffen werden wir beghalb auch am leich= teften im Stande fein, die Enbryonalerscheinungen zu untericheiden.

Wenn wir nun finden, daß fammtliche Wirbelthiere in den früheften Fotal=Buftanden ftatt der festen Birbel= fäule nur einen häutigen mit gallertartiger Substanz erfüllten Strang besiten und daß erft viel fpater die Berknöcherung biefer Chorda dorsalis erfolgt, fo werden wir in einer mangelhaft verknöcherten oder weichen Wirbelfäule ein embrhonales Merkmal erkennen. Ebenfo wissen wir, daß alle luftathmenden Reptilien als Embryonen Riemen be-Beobachten wir ferner, daß die paläozoischen Ganocephalen (S. 220) trop einer ziemlich hoben Organi= fation, welche fie meniaftens in mehrfacher Beziehung über alle kiemenathmenden Amphibien erhebt, im ausgewachsenen Rittel. Aus ber Urgeit. 38

Buftande eine Chorda dorsalis nebst Kiemen bewahren, daß sie also zeitlebens in einem Zustand verharren, den die späteren Reptilien nur ganz vorübergehend als Emptryonen zeigen, so nennen wir das einen "Embryonaletypus". Bei den meisten lebenden Fischen zeigt sich, daß in einem gewissen Entwickelungsstadium die Chorda dorsalis in den oberen Lappen der Schwanzssosse sochwanzssosse schwanzsche Schwanze und überdieß entweder eine persistente Chorda dorsalis oder eine sehr unvollkommen verknöcherte Wirdelfäule.

Die in fossilem Zustand so häusig vorkommenden Erinoideen können\_ebenfalls als Embryonaltypen aufgesatt werden, da die lebende Gattung Comatula im ausgewachsenen Zustand ihren Stiel verläßt.

Auch die Achnlichkeit des Milchgebisses mancher Saugethiergattungen mit dem definitiven Gebiß von geologisch älteren Formen ließe sich als analoge Erscheinung hier anführen.

Es ist klar, daß die Embryonaltypen als unreise, in ihrer Entwicklung stehen gebliebene Formen eine tiefere Stuse in der thierischen Rangordnung einnehmen, als ihre zur vollständigen Ausbildung gelangten Berwandten. La man nun die embryonalen Werkmale vorzüglich an den ältesten Bertretern der verschiedenen Klassen und Ordnungen beobachtet, so dürsen sie mit Recht als Beweis sür die fortschreitende Entwicklung der Schöpfung angeführt werden.

Als vorgeschrittenere Falle berfelben Ericheinung können auch die sogenannten Difchformen oder Collec-

tivtypen aufgefaßt werden. Es gibt in der Entwicketungsgeschichte aller Thiere ein Stadium, wo sich bereits
die Merkmale der Rlasse und etwas später sogar die der Ordnung mit Bestimmtheit erkennen lassen, allein noch ist
es unmöglich zu sagen, nach welcher Familie oder Gattung
der Embryo zusteuert. So besitzen z. B. die kriechenden Raupen aller sechsstüßigen Insetten Kinnladen, um ihre Nahrung zu zerkauen, während bekanntlich die Schmetterlinge, Käser oder Fliegen die Mundwertzeuge in der mannigsaltigsten Weise zu Röhren, Saugrüsseln u. s. w. ausgebildet zeigen.

Die Balaontologie bietet nun zahlreiche Fälle, wo eine Menge von Merkmalen, die wir heute auf verschiedene Familien und Gattungen vertheilt sehen, in einer Art oder Gattung vereint find, so daß wir dieselben ebenfalls, wie jene Embryonen, als unfertige Borläufer von später tommenden, mehr differengirten Formen bezeichnen dürfen. Es ift im Früheren icon mehrfach auf diese Mischformen hingewiesen worden: als Beispiele mogen nur die Trilobiten, die paläolithischen Lycopodiaceen, die Labyrinthodonten, die Achthposauren, Blesiosauren, Dinosaurier, Crocodilier, die Schildfroten der mesolithischen Beriode und die merkwürdigen Sufthiere der alteren Tertiarzeit in Erinnerung gebracht werben. Bei allen angeführten Beispielen, die sich der Lefer aus den vorhergehenden Raviteln noch erheblich vermehren kann, finden fich die Rlaffen=. häufig auch ichon die Ordnungs-Charaftere ftets aufs beftimmteste ausgeprägt, während die Familienmerkmale noch nicht zur Abklärung gelangten. Das Anoplotherium läßt fich beim erften Blid als Sufthier ertennen, allein ce ift weder Dickhäuter, noch Wieberkäuer, noch Omnivore in dem Sinn, wie wir diese Ordnungen jetzt präcisiren, sondern es hat von jedem etwas, es ist Alles in Einem oder, mit anderen Worten, es ist ein Prototyp, eine Abstraction der Hufthiere überhaupt.

Die große Bedeutung der Embryonals und Wischtypen beruht vornehmlich darauf, daß sie uns den Beweis oder doch die große Wahrscheinlichkeit einer parallelen Entwickelung des Individuums mit der paläontologischen Entwickelung der Art, Gattung, Familie, Ordnung u. i. w. liefern. Dadurch, daß jedes Thier und jedes Gewächs vom Beginn seiner individuellen Existenz an eine Reibe ganz verschiedener Formzustände durchläuft, und daburch, daß wir diese Embryonalzustände an ausgestorbenen Geschöpfen versteinert vor uns sehen, deutet uns die Geschichte des Individuums in schneller Folge und in allgemeinen Umrissen die langsame, in vielen Jahrtausenden erfolgte Umwandlung des ganzen Stammes an.

Man hat gegen das Fortschrittsgesetz den Einwuri erhoben, das in gewissen Gruppen im Berlause der Entwickelung ein Rückgang, eine Art von Berkummerung bemerkbar ist. Als solche verkümmerte Formen werden z. B. die zahlreichen, nur mit einem Flügelpaar verschenen oder auch ganz slügellosen Insekten, die blinden Käser, Fische und Amphibien, oder auch, um ein Beispiel aus der Urzeit zu erwähnen, die augenlosen Trilobiten genanut. Bei genauerer Einsicht in den Entwicklungsgang solcher zurückgeschrittenen Forment zeigt sich jedoch fast ausnahms los, daß ihre ursprüngliche Anlage eine volksommenere

war, daß aber eigenthümliche Existenzbedingung die Berstümmerung der ganzen Körperform oder einzelner Organe zur Nothwendigkeit machten. Wenn in solchen vereinzelten Fällen eine rückschreitende Entwickelung eintritt, so können dieselben die Wahrheit des Vervollkommnungsgesetzes nicht erschüttern.

Die Natur beginnt nichts mit fertigen und reifen Buftanden: Alles in ihr entwickelt fich langfam aus un= icheinbaren Anfängen. Bon ben altesten Reiten an haben alle Klassen und Ordnungen von Organismen' mit solchen Formen begonnen, welche theils burch ihren Gefammtbau, theils durch ihren embryonalen Charafter, theils durch andere maggebende Eigenschaften zu ben tiefer ftebenben Der Fortschritt vom Riederen zum Söheren erfolgte bann in der Regel berart, daß die vollkommener organisirten Formen einer gegebenen Rlasse oder Ordnung erft später auftraten, daß fie an intensiver Ausbildung immer mehr ftiegen und an Bahl wuchsen, während bie älteren unvollkommeneren Gruppen, wenn fie ichon anfäng= lich zahlreich aufgetreten waren, in gleichem Berhältniß zurudgingen und seltener wurden. In dem der Natur innewohnenden Streben nach einer raftlos fortschreitenden Berbesserung ihrer organischen Formen liegt vielleicht "ber befte Beweis ihrer Göttlichkeit und zugleich eine ber tröstlichsten Wahrheiten, welche jemals die Wiffenschaft gefunden hat."

Wenn das Geset des Fortschritts vom Unvollkommenen zum Bollkommenen durch die dürftige paläontologische Neberlieserung und die unvollständige geologische Durchsorschung der Erdobersläche gar häusig verwischt erscheint und an und für sich keineswegs so einsach ist, wie man sich's früher vorstellte, so liegt das Gesetz von der alls mäligen Annäherung der sossillen Schöpfung an die gegenwärtige so klar auf der Hand, daß es niemals bezweiselt werden konnte. Freilich involvirt dasselbe gewissernaßen auch das Fortschrittsgesetz, da die heutige Schöpfung in ihrer Gesammtheit unzweiselhaft alle früher dagewesenen an Organisationshöhe übertrifft.

Wir erinnern uns, daß in den ältesten Formationen durchaus fremdartige, der Gegenwart fehlende Geftalten bie Erde bevölkerten. Die meiften Gattungen ber fruheften Erdperioden find erloschen, und wenn fich dieselben auch in die Hauptabtheilungen des Pflanzen= und Thierreichs einfügen laffen, so füllen sie boch, indem sie sich zwischen bie lebenben einschalten, allenthalben leere Fächer aus. Erft wenn wir in bas mittlere Reitalter herauffteigen, begegnen uns zahlreiche bekannte Gattungen, ja in den allerniedrigsten Thierklaffen scheinen fogar ichon lebende Arten vorzutommen. Mit der Tertiärformation befinden wir uns bei verschiedenen Pflanzen- und Thiertypen, wenigstens was generische Ausbildung betrifft, schon ganglich oder boch nahezu in ber Gegenwart, mahrend allerdings gewiffe hochorganifirte Rlaffen, wie 3. B. die Saugethiere, erft hier ihren raschen Entwickelungsgang ber Hauptsache nach zurüdlegen.

Wie sich am Ende der Tertiärzeit und noch deutlicher während der Diluvialformation die heutigen Berhältnisse anbahnen, wie sich sogar schon damals die heutigen thierzgeographischen Bezirke abgrenzten, wurde schon früher austührlich erörtert. Es ist sicherlich kein Zusall, daß Süde

Umerika schon im Diluvikm die Heimath der Edentaten und breitnasigen Affen war, daß die slügellosen Bögel nur auf Neu-Seeland lebend und fossil gefunden werden, daß die Beutelthiere, mit Ausnahme einiger kosmoposlithischer Formen, von jeher ihre Stammsitze in Australien besaßen und endlich, daß die ganze fossile Säugethierwelt der nördlichen Hemisphäre in einem unläugbaren Zusammenhang mit den heutigen Bewohnern des nämlichen Schauplates steht.

Hier mag auch an jene Colonien aus der Eiszeit erinnert werden, die offenbar durch Flüchtlinge entstanden sind, welche sich beim Beginn des gegenwärtigen milderen Klimas auf Bergspitzen oder nach dem hohen Norden zurückgezogen haben und nun als Reliquien einer längst verschwundenen Zeit auf isolirten Höhen über eine später entstandene Pslanzen= und Thierwelt hervorragen.

Ein höchst interessantes Beispiel einer vorweltlichen Reminiscenz hat uns Lyell in seinen Principien der Geologie von den Azoren und Canaren geschildert. Nachdem Lyell aus der geologischen Zusammensetzung dieser Inseln und aus der ungeheuren Tiese des Meeressgrundes in ihrer Umgebung ihre Entstehung durch submarine Eruptionen während der mittleren Tertiärzeit zu erweisen gesucht hat, beschäftigt er sich eingehender mit ihrer Flora und Fauna. Nach Ausscheidung aller Formen die nachweislich erst durch den Menschen absichtlich und unabsichtlich oder durch angeschwemmte Samen von den benachbarten europäischen und afrikanischen Küsten importirt wurden, stellt sich eine höchst eigenthümliche endemische Besvöllerung heraus. Eine Fledermaus ist das einzige

einheimische Saugethier; Die Bogel ftimmen mit brei Ausnahmen mit benen ber Nachbarlander überein, bagegen finden fich unter ben Infetten, beren Communicationsmittel febr viel geringer ausgebildet find, unter 1449 Kafer über 1000 eigenthümliche Arten. Auch die Landschnecken zeigen einen so überraschenden Contrast gegen die in Europa ober Nord-Afrika vorkommenden Formen und enthalten jo viele charakteriftische Arten, daß ihnen die Conchpliensammler seit Langem besonderes Interesse zugewendet haben. Auf der gangen Erdoberfläche suchen wir heutzutage vergeblich nach Analogieen; vergleichen wir dagegen mit ihnen die mitteltertiaren Landschneden Europa's, jo zeigt sich eine unverkennbare Berwandtschaft. Achnliches hat Hooker für die Flora nachgewiesen. Es überraschen uns unter anderen bie Gattungen Clethra, Perses und Monizia, die heute entweder ausgestorben find ober nur noch im fernen Amerika fortkommen, mahrend fie gut Tertiärzeit in reichlicher Menge ben Boben Europa's bebeckten.

Das sind in der Kürze die Hauptmomente, welche Lycll zur Annahme veranlaßten, daß sich jene Inselgruppen zur mittleren Tertiärzeit aus dem Ocean erhoben und durch beigeführte Samen oder Einwanderung von dem damals existirenden benachbarten Festland bevölkert wurden. Da übrigens die Ueberschreitung einer dem Ocean gebildeten Schranke nur unter besonders günstigen Umständen erfolgen kann und die Communication zwischen den Inseln und dem Festland vor der menschlichen Anssiedelung jedenfalls eine höchst beschränkte war, so nahmen die ersteren an den in Europa vor sich gehenden Beränders

ungen der organischen Schöpfung nur geringen Antheil. Die zur Tertiärzeit existirenden Pflanzen und Thiere konnten den in spärlicher Zahl und ganz allmälig eintressenden fremden Eindringlingen wenigstens theilweise Widerstand leisten und sich somit bis zum heutigen Tag erhalten, während ihre Zeitgenossen auf dem Festland längst im Kampse ums Dasein erlegen waren.

Wenn wir nun noch einen Blick auf die historische Entwickelung der einzelnen Abtheilungen des Pflanzenund Thier-Reichs werfen, so ergibt sich, daß dieselbe in allen Fällen, wo sich die geologischen Ueberlieserungsbedingungen nur einigermaßen günstig verhalten, in ununterbrochener Linie erfolgt.

Jebe Gattung erscheint zuerst mit ein oder mehreren Arten in einer gewissen geologischen Stufe, erlischt entweder am Schluß berfelben oder fest in die darauf folgen= ben fort. Diese Fortbauer kann entweder ohne erhebliche Beränderung in der Artenzahl durch fämmtliche Formationen bis in die Jestzeit stattfinden, wie wir das bei ben Gattungen Lingula, Discina und Nautilus fennen gelernt haben, ober die Gattung nimmt ftetig an Arten= zahl zu, bis fie ihren Höhenpunkt erreicht hat. biefer Höhenpunkt in vorhiftorischer Zeit, so tritt bann eine langfamere oder raschere Formenverminderung ein, bie schließlich zum völligen Erlöschen führen fann. Nit. einmal eine Art und Gattung ausgestorben, so erscheint sie niemals wieder auf dem Schauplat. Was nun eben für bie Art und Sattung gesagt wurde, gilt ebenso für Fami= lien, Ordnungen und Rlaffen, so daß wir die historische Entwicklung aller Rategorien graphisch durch Linien darstellen können, die entweder in gleicher Stärke durch alle Formationen laufen (persistente Thyen), oder instetiger Zunahme dis in die Gegenwart reichen (aussteisgende Thyen), oder endlich nach ihrer stärkten Ansschwellung wieder abnehmen (rückgehende Thyen).

Erfahrungsgemäß pflegen es persistente Typen nie auf eine beträchtliche Specieszahl innerhalb einer einzelnen Periode zu bringen, anderseits versallen rasch aufstrebende, in turzer Beit zu vielen Gattungen und Arten verzweigte Stämme in der Regel einem ebenso geschwinden Untergange, während langsam aber stetig anschwellende Gruppen in ihrer soliden Entwicklung die Garantie für eine lange Existenz in sich tragen.

Formenreihen, die sich einmal nach einer bestimmten Richtung abgezweigt haben, vereinigen sich nie wieder, weder mit einem anderen Seitenast noch mit dem Hauptsstamm; ihre Entwickelung unterliegt genau denselben Gesiegen, wie die der ganzen Abtheilung, zu der sie gehören.

Die Paläontologie lehrt uns somit, daß nicht allein bem Individuum, sondern auch der Art, ja der Gattung, Familie, Ordnung u. s. w. eine gewisse Lebensdauer zufommt, daß die Art, Gattung u. s. s. ebenso eine Kindheit und Jugend, ein Mannes und Greisen Alter durchläuft, wie daß Individuum, und daß sie nach allmäliger Erschöpfung ihrer Lebenstraft unerbittlich der Vernichtung anheimfällt.

Es würde keine besondere Schwierigkeit machen, unsere heutige Schöpfung nach ihrer Lebensfähigkeit in verschiedene Gruppen zu zerlegen, deren Zukunft wir mit einiger Bahrscheinlichkeit voraussagen könnten. Wir würden ben alten Gefchlechtern, die fich auf ahnenreiche Stammbaume ftüten, einen früheren Untergang prophezeien, als jungen, erft in der Tertiär = oder Diluvialzeit erstandenen und im fräftigen Aufstreben begriffenen Familien. In der Regel bedarf es fogar keiner paläontologischen Brüfung um auffteigende ober rudichreitende Typen in ber jetigen Schöpf= ung zu unterscheiben, benn die letteren nehmen fast immer eine mehr ober weniger isolirte Stellung im Shftem ein und find arm an Arten, während die noch in jugendlicher Entwickelung begriffenen Formengruppen ichon an ihrem Speciesreichthum und ihrer vielseitigen Berwandtschaft mit Nachbarformen erfannt werben. Wäre es noch nöthig, Beispiele anzuführen, so könnten als dem baldigen Untergang geweiht unter den Bflanzen die Cycadeen, Aranca= rien, Lycopodiaceen, unter den niederen Thieren die Crinoideen, Brachiopoden und vierkiemigen Cephalopoden ge= nannt werden. Unter ben Säugethieren sehen wir in ben Beutelthieren, in Tapir, Rhinoceros, Elephant und Pferd Beifpiele von absterbenden Stämmen, mahrend die Wiedertäner, die Affen, und vor Allem der Mensch noch im Aufblühen begriffen find.

So fühlt fich frendig Eins mit diefem All Ber inne wird, daß ibn ber Erdenball geft in denfetben Armen halt, Dit benen fich umichlingt die gange Belt. (3erban.)

#### 2. 3deen über Schopfungsgefcichte.

Bis hieher haben wir uns ziemlich ftreng auf dem Boden der Thatsachen bewegt und uns nur selten und auch dann nur solcher Hypothesen zur Erklärung von Ersscheinungen bedient, welche sich durch ihre Einsachheit und Wahrscheinlichkeit so sehr empfehlen, daß sie als gesehmäßige Wahrheiten anerkannt werden.

Wenn wir nun finden, daß die Erbe in einem unermeglich langen Zeitraum vor dem Erscheinen des Menschengeschlechts von zahllosen Pflanzen und Thieren bevölkert war, die sich auf verschiedene chronologisch unterscheidbare Abschnitte vertheilen laffen; wenn wir weiter beobachten, daß sich diese als Berioden, Formationen, Stufen u. f. w. bezeichneten Abschnitte eben so wenig, wie die der menschlichen Geschichte durch scharfe Grenzen fixiren laffen : wenn wir uns überzeugen, daß die organische Welt wie die leblose zu allen Zeiten in ewigem Fluß, und zwar in einer Unnäherung an die Gegenwart begriffen mar; wenn uns die Balaontologie zeigt, daß die individuelle Entwidelung der lebenden Formen durch die hiftorische Ausbildung des betreffenden Stammes bereis vorgezeichnet ift; wenn uns die ganze Summe ber valaontologischen Erfahrung auf eine allmälige, zusammenhängenbe, stufenweise Entwidelung ber Organismen hinweist - fo find bas gewiß wiffenschaftliche Ergebnisse von hoher Bedeutung, die den Kreis unserer Anschauungen beträchtlich erweitert haben.

Mit der Feststellung von Thatsachen, auch wenn es die allerwichtigsten wären, darf sich jedoch die Wissenschaft nicht begnügen, denn es ist ein Grundtrieb des menschslichen Geistes, nach der Ursache der Dinge, nach der Erklärung der ganzen Erscheinungswelt zu forschen.

Nun treten uns aber überall die Fragen entgegen: wie und warum sind die Myriaden von Formen, welche heute und in früheren Perioden existirten, entstanden und theilweise wieder erloschen? Warum hat sich die Schöpfung in der angegebenen und nicht in ganz anderer Richtung entwickelt?

Es ist freilich von vielen Natursorschern, und darsunter von einigen sehr hervorragenden, gesagt worden, daß die Wissenschaft nicht darauf zu antworten hat, warum und wie etwas geworden sei, sondern sediglich nur, wann es geworden und wie es sich erhält. Damit wäre freisich nicht nur jede weitere Untersuchung abgeschnitten, sondern auch jeder philosophischen Speculation über die letzten Ursachen der Erscheinungswelt die Berechtigung abgesprachen; es wären dem Geist Fesseln auferlegt, die zu zerbrechen er die Fähigkeit in sich verspürt.

Wenn Andere in der Entwidelung der organischen Schöpfung einen vom persönlichen Schöpfer inspirirten nach zweckmäßigen Weltgesetzen bestimmten Plan erkennen, wenn ihnen jede Art als ein verkörperter Schöpfungssedanke erscheint, dessen wend werden völlig unabhängig von allen früher vorhandenen und später kommensen verläuft, so begeben sich auch diese jeden Versuches

einer wissenschaftlichen Erkenntniß und treten in das Ges biet des Glaubens und des übernatürlichen Wunders über.

Ließe es sich erweisen, daß alle früheren Schöpfungen weber unter einander, noch mit der jehigen in Berbindung stehen, und daß es zwischen den verschiedenen geologischen Abtheilungen haarscharfe Grenzen gäbe, könnten wir ferner den unumstößlichen Beweis führen, daß die Art der Ausdruck einer bestimmten, unveränderlichen Form sei, dam dürste es in der That rathsam sein, die ganze Schöpfungsglichicke vorläufig als ein großes, unlösdares Rathselbinzunehmen.

Da jedoch die Ergebnisse der modernen Raturwissenschaft gerade das Gegentheil von alle dem, wenn auch noch nicht beweisen, so doch höchst wahrscheinlich machen, kann es gewiß keine Bermessenheit genannt werden, wenn wir eine natürliche Erklärung für die vorhandenen That sachen aufzusuchen bemüht find.

Die ganze Summe unserer Erfahrung weist darauf hin, daß die urweltliche uud gegenwärtige Schöpfung nur ein Ganzes ausmachen, daß Alles stusenweise zur Entsaltung gelangte, indem sich Eines nach dem Andern und Eines aus dem Anderen entwicklte. Die Idee einer successiven Fortbildung hat soviel Naturgemäßes, daß sie sast in allen phitosophischen Systemen als Nothwendigkeit angenommen und in früherer Beit selbst gegen die entschiedene Einsprache der Naturwissenschaft festgehalten wurde. Wenn somit die Phitosophie lange Beit die einzige Trägerin eines durch logische Speculation aufgebauten und für richtig erkannten Prinzipes war, ohne selbst Einsicht in die Gesehe und Wege des fortschreitenden Bildungs

prozesses in der Natur zu besitzen, so haben sich erst in neuerer Zeit Geologie und Biologie dieser Frage ernstlich angenommen: die Geologie, indem sie die Hypothese der Erdfatastrophen und der schrossen Formationsgrenzen bekämpste, die Biologie, indem sie die Veränderlichseit der Art und die Möglichseit des Uebergangs einer Species in die andere durch Experiment und Veobachtung zur Wahrscheinlichseit erhob.

Schon im Jahre 1801 versuchte der geistwolle französische Boologe Lamard die Abstammung aller höheren Formen aus zeitlich vorhergegangenen niedrigeren zu begründen. Aber erst seit Darwin's epochemachendem Wert über die Entstehung der Art durch natürliche Zuchtwahl wurde die Descendenztheorie wirklich auf das Gebiet der empirischen Forschung übertragen.

Es ist überstüssig, das Wesen der Darw in ichen Selectionstheorie hier aussührlicher auseinanderzusehen, da dieselbe in ihren Grundzügen jedem Leser bekannt sein dürste, allein es muß hier doch, um Irrthum zu vermeiden, hervorgehoben werden, daß Descendenztheorie und Selectionstheorie keineswegs identisch sind. Die erstere ist das allgemeine Prinzip, die zweite nur eine bestimmte Form der Erstärung dieses Prinzips, neben welcher noch viele andere Versuche möglich sind. Sollte die Richtigkeit der Artenbildung mittelst natürlicher Zuchtwahl durch thatsächliche Gegenbeweise in Frage gestellt oder sogar umgestoßen werden, so würde das nur bedeuten, daß der von Darwin eingeschlagene Weg nicht zum Ziele sührt. Die Wahrscheinlichseit einer successiven Entwicklung wäre damit aber noch keineswegs aufgehoben.

Das große Verdienst Darwin's liegt aber nicht allein darin, daß er in der Zuchtwahl das Mittel erkannte, neue Arten sowohl im domesticirten als im Naturzustand hervorzurusen, sondern vornehmlich darin, daß er den orthodogen Glauben an die Unveränderlichseit des Artbegriffes an seiner Wurzel erschütterte und durch eine erstaunliche Fülle von Thatsachen die Veränderungssähigkeit der organischen Formen nachwies.

. Wenn Darmin, ausgehend von dem schwer zu bezweifenden Malthus'ichen Gefet: "die Bevolkerung vermehrt sich in geometrischer, die Nahrung nur in arithmetischer Progression, ber Tisch ber Schöpfung ift somit immer nur für einen kleinen Theil der hungrigen gededt". in geistvoller Weise auseinandersett, wie unter den Individuen einer Art, für welche die Natur nicht die genügende Menge Nahrung liefert, ein erbitterter Krieg entbrennt. in welchem schließlich ber Stärfere ober Gescheutere triumphirt, indem er ben Schwächeren und minder Begabten vertilgt, so erhalt er mit biefem Rampf ums Dafein gugleich den Haupthebel für die Umgestaltung der Arten. Es ift ja klar, daß jedes Individuum, welches fich durch irgend ein Merkmal in vortheilhafter Beise vor seinen Genoffen auszeichnet, welches leichter zur Nahrung zu gelangen oder beffer den Nachstellungen der Feinde gu entrinnen versteht, Aussicht hat, den Lebenstanuf zu bestehen. Da nun allen Organismen die Fähigkeit innewohnt ihre Eigenschaften auf die Nachkommen zu vererben, jede: Individuum aber einen entschiedenen Trieb zur Bariation besitt, so sehen wir, daß sich Kinder berselben Meltern wohl sehr ähnlich seben, niemals aber völlig gleichen. Die Natur vollzieht nun nach Darwin unter alten Individuen einer Art eine Auslese (Selection), indem sie nur die am besten für den Kampf ums Dasein ausgestatteten am Leben erhält. Durch die Bererbung werden alle erworbenen Eigenschaften auf die Nachkommenschaft übertragen, und da diese wieder von neuem in Mitbewerbung tritt, so können sich vermittelst der Bariabilität und Bererbung gewisse Eigenschaften im Berlause vieler Generationen so sehr steigern, daß sie endlich zur Bildung von besonderen Nacen, Arten und sogar von Gattungen Beranlassung geben. Während der Entstehung dieser neuen Formen muß natürlich die Stammsorm als die minderbegünstigte verschwinden.

Nach der Selectionstheorie müßten somit die Arten äußerst langsam durch unausgesetzte Verstärkung gewisser vortheilhafter Werkmale entstehen: nun aber hat insbesondere W. Wagner darauf aufmerksam gemacht, daß ohne eine bewußte geschlechtliche Auswahl alle auftauchenden Variestäten, auch wenn sie noch so günstig für den Kampf ums Dasein ausgerüstet wären, durch die beständige Kreuzung mit der Grundsorm unvermeidlich wieder in die letztere zurückschagen müßten, ja Seidel hat sogar unter vershältnißmäßig günstigen Voraussezungen eine Wahrscheinslichkeitsrechnung angestellt, nach welcher jede Neubildung unter dem Einsluß der freien Paarung in kürzester Frist wieder compensirt würde.

Für Wagner ist die Isolirung eines befruchteten weiblichen Individuums oder eines Paares bei allen Orsganismen, welche sich durch Kreuzung fortpstanzen, die 81 ttel, Aus ber Urzeit.

nothwendige Bedingung, also die nächste Ursache zur Bilde ung einer neuen Art. Nach seiner Separationstheorie züchtet die Natur nur zeitweilig neue Formen stets außers halb des Wohngebiets der Stammart, und zwar im Berslauf von wenigen Generationen.

Eine Wenge Erscheinungen aus der geographischen Berbreitung der Thiere, namentlich das Auftreten der "stellvertretenden" Formen in benachbarten Bersbreitungsgebieten lassen sich durch Annahme der von Wagner befürworteten Separation vortrefflich erklären.

Auch die tägliche Erfahrung weist darauf hin, daß die natürliche Zuchtwahl unter dem conservativen Druck der freien Kreuzung sast gar keine Beränderung in der Lebewelt hervorbringt. Die vor vielleicht 6000 Jahren einbalsamirten Mumien von Krokodilen und Joisen aus ägyptischen Grabmälern oder die uralten Beizen- und Gerstenkörner aus Psahlbauten lassen nicht die geringsten Beränderungen gegenüber ihren heutigen Nachkommen erkennen, während wir bekanntlich durch künstliche Züchtung bei sorgsamer Bermeidung der Paarung mit ungeeigneten Individuen in kurzer Zeit neue Barietäten und Arten herzustellen im Stande sind.

Darwin hat allerdings in seinem neuesten Wert zahlreiche und treffliche Beispiele bafür geliefert, daß bei sehr vielen Thieren auch im wilden Zustand eine geschlechteliche Auswahl stattfindet, aber immerhin wird man zugestehen müssen, daß die Natur mit außerordentlicher Zähigkeit nach Festhaltung ihrer Formen strebt und daß unter gleiche bleibenden äußeren Bedingungen die Bildung neuer Arten

immer nur unter einem seltenen Zusammentreffen günstiger Berhältnisse erfolgen kann.

Richten wir nunmehr auf die Geschichte ber Schöpfung, wie fie uns die Geologie darftellt, unsere Aufmertsamkeit und vergegenwärtigen wir uns alle die Thatsachen, welche im Anfang biefes Kapitels als paläontologische Resultate angeführt wurden, so werden wir eine successive Entwickelung ficherlich für weit naturgemäßer erklären muffen, als ein unabläffiges Eingreifen eines verfönlichen Schöpfers. Die Absurdität der letteren Sypothese tritt recht Mar bor Augen, sobald wir über ben Buftand speculiren, in welchem bom Schöpfer die neuen Arten in die Belt gesett wurden. Sat er sie aus Giern entstehen laffen - muffen wir uns fragen -, die im mutterlichen Schoof eines früheren Organismus ausgebrütet werben mußten, ober wurden die frühesten Entwidelungsstadien übersprungen und die neue Form gleich als fertige complicirte Maschine geschaffen, ber nur noch ber Lebensobem einzublasen war?

Ein nothwendiges Postulat der Descendenztheorie wäre die Existenz zahlloser fossiler Uebergangsformen, wodurch alle früheren und jetzigen Arten zu einer vollkommen geschlossenen Rette vereinigt würden. Das ist nun keinesswegs der Fall. Wenn uns auch die Pasäontologie außersordentlich viele Lüden in den biologischen Systemen ausfüllt, so sind wir doch weit entsernt, den Stammbaum auch nur einer einzigen Rasse vollständig herzustellen.

Die Unvollständigkeit der geologischen Ueberlieferung, die absolute Unmöglichkeit der Fossilistation zahlloser Orga-

nismen werden die handgreifliche Beweisführung einer fucceffiven Entwickelung niemals gelingen laffen. einzelnen Rlaffen wenigstens, bei den meerbewohnenden Muscheln und Schneden zum Beispiel, fagen bie Gegner ber Descebengtheorie, mußten fich boch die Uebergange nach: weisen lassen. Alle Balaontologen, welche sich eingehender mit fossilen Mollusten zu beschäftigen hatten und über ein reiches Material verfügten, werben ficherlich zugesteben. daß es an Belegen für eine gang allmälige Umgestaltung gemiffer Formen mahrend ihrer Berbreitung durch Schichten verschiedenen Alters durchaus nicht fehlt. R. Daper bat bei Tertiärmuscheln eine beträchtliche Anzahl Formenreihen nachgewicfen, in Davibson's claffifcher Monographic der fossilen britischen Brachiopoden taffen fich Beispiele für allmälige Beränderung und schließlichen Uebergang einer Art in die andere zu Dutenden auf: Unter den Ammoniten liefern die Subgenera iuchen. Phylloceras, Perisphinctes und Oppelia Entwidelungereihen, beren Bollständigkeit taum etwas zu wunschen übria läfit.

Sehr häufig find solche geschlossene Reihen allerdings nicht, man erhält sie noch am leichtesten an solchen Orten, wo die Ablagerungen mehrerer auf einander solgender Horizonte oder Stusen weder in ihrer Gesteinsbeschaffenheit noch in ihrer "Facies" wechseln. In solchen Fällen ändert sich die Fauna höchst langsam und allmälig. Esgibt im außeralpinen Europa kaum eine Formationsgruppe, deren Gliederung und Parallelistrung den Geologen größere Schwierigkeiten verursacht hat, als der weiße Jura in Süddeutschland und der Schweiz, und zwar einsach deß:

wegen, weil bei gleichbleibender Facies und Gesteinsbesschaffenheit nicht nur mehrere Arten sämmtliche Horizonte durchlaufen, sondern weil die älteren Arten ganz allmälig erlöschen und ohne auffallende Sprünge ganz successive durch neue ersetzt wurden.

In der Regel unterscheiden sich auf einander folgende geologische Horizonte durch einen Wechsel in der Gesteinße beschaffenheit, sowie durch eine ziemlich durchgreisende Veränderung in ihrer Flora und Fauna. Immerhin gleichen sich aber die Versteinerungen von zwei unmittelbar folgenden Stufen unter einander weit mehr, als denen irgend einer früheren oder späteren.

Die sprungweise Entwicklung läßt sich schwer mit der Darwin'schen Selectionstheorie vereinigen, nach welcher alle Arten durch ganz allmälige und unmerkliche, aber rastloß thätige Umwandlung entstehen sollen. Wir bemerken im Gegentheil innerhalb eines geologischen Horisontes, selbst wenn derselbe nach der Mächtigkeit seiner Schichten einen sehr bedeutenden Zeitabschnitt darstellt, in der Regel nicht die geringste Beränderung; in den untersten und obersten Lagen begegnen uns dieselben Formen, bis endlich mit einem Wal ein Theil der vorhandenen Arten verschwindet, während ein anderer durch äußerst nahe stehende verdrängt wird.

Alles dies führt uns zur Ueberzeugung, daß auch in vorhistorischer Zeit der Umwandlungsprozeß nur periodisch und in verhältnißmäßig kurzer Frist erfolgte, und daß zwischen diesen Umprägungsperioden lange Pausen liegen, in welchen die Arten ziemlich unverändert in bestimmten Formen verharrten.

Man hat diese Thatsache von jeher als einen gewichtigen Einwurf gegen die Darwin'sche Theorie benützt und sogar Anhänger einer successiven Entwickung der Organismen, wie Oswald Heer und Kölliker, erkennen darin einen völlig räthselhaften Borgang, der sich vielleicht mit dem sprungweisen Generationswechsel der Insekten vergleichen lasse, "Es läßt sich denken", meint Heer, "daß manche Arten der Jetzteit in früheren Perioden in einer Form außgeprägt waren, welche sich zu der jetzigen wie die Larve zum außgewachsenen Thier verhält."

Eine berartige, den thatsächlichen Entwicklungsgesetzen der meisten lebenden Pflanzen = und Thier = Formen geradezu widersprechende Bermuthung werden wir kaum mit dem Namen Hypothese bezeichnen können. Sie hat sich bis jetzt auch keines Beisalls von Seiten der Naturforscher erfreut.

Es scheint mir übrigens eine sprungweise Umanderung der Schöpfung keineswegs mit der Sclection unverträglich zu sein, wenn wir uns nämlich die ihre Wirksamkeit beeinträchtigenden Kräfte zeitweilig aufgehoben denken. M. Wagner hat durch seine geistwollen Untersuchungen über den Einfluß der Separation bereits einen sehr wichtigen Fall dieser Art beleuchtet, allein es gibt meiner Meinung nach noch andere Bedingungen, unter denen das conservative Bestreben der Formerhaltung wenigstens für kurze Perioden abgeschwächt werden muß.

Diese ganze belebte Schöpfung irgend eines Theiles ber Erboberfläche befindet sich offenbar in jenem Gleich

gewichtszustand, welcher aus dem fortgesetzten Ringen aller Bewohner mit einander ichließlich bergeftellt murbe. Aur Aufrechthaltung biefes Gleichgewichts übt bie Natur felbst ein strenges hausregiment aus. Jebe Pflanze forbert eine bestimmten Bobenbeschaffenheit, Nahrung, Temperatur und andere Bedingungen für ihre Existenz; ihre Berbreitung und Bahl wird durch diese Berhältnisse in bestimmten Schranken gehalten. Sämmtliche Thiere, welche sich ausschlicklich von diefer Pflanze ernähren, hangen vollständig vom Gedeihen derfelben ab; fie vermehren fich mit ber Bunahme, fie reduciren ihre Bahl mit bem Rudgang ber Ernährerin. Sie beeinfluffen aber auch ihrerseits die Existenz ihrer Feinde, denen fie zur Beute fallen, und diese ftehen wieder mit so und so viel anderen Geschöpfen in folder Beife in Bechselbeziehung, daß teine Form ihre durch das Gleichgewicht gegebene Stellung überschreiten barf, ohne Störungen in bem ganzen Haushalt der Natur hervorzurufen. Es ift somit voll= ständig falsch, wenn behauptet wurde, daß im Rampf ums Dasein die stärkste Form alle anderen überwinde und schließlich allein übrig bleiben muffe. Jede übermäßige Bermehrung einer Art muß sich in kurzer Frist rächen: entweder die überzähligen Individuen sterben wieder ab, ober die ganze Gesellschaft begnügt sich mit einer spär= licheren Nahrung.

Denken wir uns, die Zusammensetzung der Pflanzensund Thierwelt irgend einer Gegend werde durch das Erlöschen einer Anzahl von Arten oder durch den Hinstutt einiger fremder kräftiger Eindringlinge verändert, so ist es klar, daß der Zusammenhang wesentlich gestört

wird. Im ersten Fall mussen die leeren Plate beseth werden, im zweiten Fall muß für die neuen Antonunlinge auf Rosten der vorhandenen Bevölkerung Raum geschaffen werden.

Als St. Helena im Jahre 1506 entdeckt wurde, war die Insel vollständig mit Wald bedeckt. Jest ist Alles verändert, volle fünf Sechstel der Insel sind vegetationslos, und bei weitem der größte Theil der jest vorhandenen Vegetation besteht aus europäischen, amerikanischen, afrikanischen und australischen Pflanzen, die sich mit solcher Geschwindigkeit verbreitet haben, daß die einseimischen sast ganz verdrängt sind. Der Wensch mit seinen Vegleitern, Ziege und Schwein, beschleunigte diesen Vernichtungsproces, welchem innerhalb drei und einem hals ben Jahrhundert etwa 100 der Insel St. Helena eigensthümliche Gewächse zum Opfer sielen.

"Mit gleicher Unerbittlichkeit", sagt Peschel, "vollzieht sich der nämliche Borgang auf Neuseeland. In schnöder Hast verbreiten sich englische Gräser und versdrängen die ältere Pflanzenwelt der Inseln. "Faites place, que je m'y mette" ist das Losungswort bei allen diesen Nacentriegen. Nach Haaft richten die Schweine, welche im verwilderten Zustande sich mit schädlicher Fruchtbarkeit vermehrt haben, durch das Auswihlen des Bodens die größten Berheerungen an. Mag es auch beschämend klingend, so ist es doch nicht minder wahr, daß das Schwein hier die Rolle eines Pioniers der Civilissation übernommen hat, denn sicherlich trägt es viel dazu bei, Reuseeland in Kürze sein altmodisches Pflanzenkeid

abzuftreifen und ihm ein anderes nach dem neuesten europäischen Buschnitt aufzunöthigen, benn bie Lüden, welche in die dortige Pflanzenwelt hineingeriffen werden, füllen rasch die Gewächse aus, mit welchen der europäische Mensch in geselligem Berkehr lebt, ober die ihm wie Un= geziefer folgen, und die hartgesotten im Continental= tampf und Sieger über so viel altere Arten rasch bie letten Ueberrefte der Borzeit hinwegnehmen. Die ein= beimische volpnesische Ratte, welche Neuseeland mit dem Maori betrat, wird gegenwärtig ausgerottet durch die normännische Ratte, die mit den britischen Schiffen nach der Insel gelangte. Die europäische Haussliege ift anfangs als ungebetener Gaft erschienen, jest wird fie von ben Ansiedlern zur weiteren Verbreitung in Schachteln und Flaschen verfendet, weil man bemerkt hat, daß die viel läftigere neufeelandische blaue Schmeifisliege ihre Besellschaft scheut, und fich verabschiedet, wo die Europäerin ihren Gingug halt.

Diese Beispiele zeigen zur Genüge, mit welcher Schnelstigkeit sich Beränderungen in der Pflanzens und Thierwelt vollziehen können, sobald einmal das betreffende Gleichgewicht ins Schwanken geräth. In den erwähnten Fällen waren es eingewanderte stärkere Mitbewerber, welche die Störungen veranlaßten; es liegt aber auf der Hand, daß ihrem Sieg ein erbitterter Kampf vorhergeht, in welchem sich sowohl die fremden Eindringlinge als auch die den Angriff bestehenden Autochthonen den versänderten Verhältnissen anpassen und nöthigenfalls umgestalten müssen.

Benn baber die natürliche Zuchtwahl überhaupt neue

Arten zu bilden im Stande ist, so muß sie es unter solchen Bedingungen in verhälnismäßig kurzer Zeit besorgen, weil der intensivere Rampf ums Dasein alle schwachen Individuen decimiren und selbst unter den günstig Gestellten eine strenge Auslese vornehmen wird. Daß auch hier eine Jolirung der Einwanderer, eine Berhinderung der fortdauernden Kreuzung mit der Stammsorm der Heimath äußerst günstig für die neue Artenbildung wirken nuß, bedarf kaum noch der Erwähnung.

Wenden wir nun die beschriebenen Beispiele auf geologische Berhältnisse an: benten wir uns, ein Geologe hatte nach 4000 Jahren bie Land = und Sugmaffer: Bilbungen von St. helena und Neufeeland zu ftudiren, so könnten wir zum Boraus sagen, dag er zuunterft Schichten mit Ueberreften ber ursprünglich einheimischen Bflanzen = und Thier = Welt finden murbe. Der 3mifchen= raum von 300 bis 500 Jahren in welchem bie gange Lebewelt neu umgeschaffen wurde, wurde zwar burch geringfügige Abfate vertreten sein, allein bei der außer= ordentlichen Mangelhaftigkeit ber geologischen Ueberliefer= ung burften wir burchaus nicht hoffen, den Bertilgungsund Neubilbungs = Brocef aus den verfteinerten Ueber= reften verfolgen ju konnen. Es murbe vielmehr icheinen, als ob zwischen ben tieferen Schich= ten mit den einheimischen Formen und der höheren mit ber modernen Flora und Fauna taum ein Bufammenhang existire. Der Geo= loge wurde unzweifelhaft eine ziemlich icharfe Grenze constatiren, da er nicht nur specifische, sondern auch auf: fallende generische Differenzen unter den Fossilreften bemerken würde — und boch haben wir gesehen, daß weder eine Erdkatastrophe, noch eine Beränderung des Alimas oder der Oberslächengestaltung eingetreten ist, sondern nur eine Invasion überlegener Fremblinge.

Eine Menge anderer Ginfluffe können naturlich gang bieselben Folgen nach sich ziehen. Wenn z. B. durch eine klimatische Beränderung eine größere Anzahl von Bflanzen und Thieren erlischt; wenn durch eine Umgestaltung ber Bobenverhältnisse bisher geschiebene geographische Verbreitungsbezirke mit einander in Berbindung gelangen; wenn sich eine trennende Landenge zwischen zwei benachbarte Meere einschiebt ober umgekehrt wenn durch geologische Ereignisse Festländer, Inseln ober Meeres= theile mehr ober weniger vollständig isolirt werben, so haben wir stets einen genügenden Anftoß zu einer Beränderung des Gleichgewichts in der organischen Schöpfung ber betroffenen Theile der Erdoberfläche. Damit ift aber bas Signal zu einem erbitterten Rampf ums Dafein gegeben, der eine rasche Umgestaltung der Flora und Fauna berbeiführt, bis endlich mit ber Herstellung eines neuen Gleichgewichtszuftandes wieder eine Beriode ber Ruhe beginnt, in welcher sich Bariationstendenz und unbeschränkte Areuzung so ziemlich compensiren.

Bir bedürfen aber keineswegs immer so gewaltiger Ereignisse als Anstoß zu Gleichgewichtsstörungen. Schon das Austrocknen eines Sumpfes oder die Ausrottung eines Waldes müssen Beränderungen der Flora und Fauna in beschränkterem Maaße herbeiführen.

Wenn und nun die Geologie von zahllosen perios bischen Umprägungen der Organismen erzählt, denen immer wieder ein längerer Beharrungszustand folgt, wenn sie uns zeigt, wie die Veränderung bald nur einzzelne Arten, bald fast die ganze Lebewelt ergreist, liegt da der Gedanse nicht nahe, in dieser Erscheinung das Resultat von Gleichgewichtsstörungen von verschiedener Intensität zu erkennen?

Die sprungweise Entwickelung der fossilen Pflanzen= und Thier=Welt ist unter dieser Borausschung nicht nur kein Einwurf gegen die Umwandlungstheorie, sondern geradezu eine nothwendige Folge derselben.

Es foll nicht behauptet werden, daß die Selectionetheorie alle von der Geologie gelieferten Thatfachen genügend zu erklaren im Stande ift. Noch find uns eine Unzahl von Uebergangsformen unbekannt, muffen wir zur Spothese unfere Buflucht nehmen, daß in den metamorphischen Gefteinen alle Urahnen zu ber bereits sehr mannigfaltigen Schöpfung der Silurzeit be graben liegen, noch bleibt es für uns ein ungelöstes Rathsel, warum hochorganisirte Geschöpfe, wie die Ammoniten, Ichthyosauren, Plefiosauren, Dinosaurier und taufend andere erloschen sind, mahrend Berwandte berfelben, die fich keineswegs burch gunftigere Eigenschaften für den Rampf ums Dafein auszuzeichnen fcheinen, bis zur Gegenwart fortdauern, noch find uns Physiologie und Paläontologie die Antwort schuldig geblieben, warum überhaupt alle Individuen. Arten. Gattungen 11. f w. nach Zurücklegung einer bestimmten Lebensbauer Altersschwäche (Marasmus) absterben und warum bie

Lebensdauer bei gewissen Individuen nach Jahrzehnten, bei anderen nach ebenso vielen Tagen oder Stunden zählt.

Lehre und alle auf ähnlicher natürlicher Grundlage beruhens ben Schöpfungstheorien sind erst Anfänge zur Erklärung bes wunderbar complicirten und doch wieder in seinen Grundzügen so klar vor Augen liegenden Entwidelungssganges der organischen Welt; aber sie sind doch wenigstens Anfänge zu einer Erklärung und müssen daher vom Natursorscher entschieden jeder Anschauung vorgezogen werden, die auf alle Prüfung von vornherein verzichtet, zum Wunder ihre Zuslucht nimmt und einem persönlichen Schöpfer Alles zuschiedt, was unsere beschränkte menschsliche Erkenntniß nicht sofort zu begreisen vermag.

Gerade in dem Zurückverlegen des übernatürlichen Eingriffs auf die ersten Anfänge der Schöpfung und in dem Bestreben, die Ursache ihrer Entwickelung aus sestesstehenden Naturgesetzen und nicht aus der Laune eines menschenähnlichen Schöpfers herzuleiten, liegt das große Berdienst der von Darwin neu begründeten Descendenzetheorie.

Eine Erklärung der letzten Ursachen der Dinge freislich entzieht sich der menschlichen Erkenntniß. Sollte es der Naturwissenschaft je gelingen, den unumstößlichen Beweiß zu führen, daß alle Organismen aus einer oder einigen wenigen Ursormen hervorgegangen sind, sollte es sich als wahr erweisen, daß die Materie mittelst Urseugung jene Ansangszellen hervorzubringen vermochte, sollte uns die ganze naturwissenschaftliche Ersahrung zu

einer monistisch=mechanischen Auffassung alles Frdischen veranlassen — so bleibt doch in letzter Instanz das Das sein der Waterie und der dieselbe bewegenden Gesetze ein undurchdringliches Geheimniß.

An dieser Grenze hört jede weitere Forschung auf und hier fühlen wir eindringlich die Wahrheit des Laplace'schen Ausspruchs:

"Bas wir wiffen, ift beschränkt; was wir nicht wiffen, ift unenblich."

|                         | Beite       |                           | Seite |
|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|
| Acidaspis               | 149         | Aptychus                  | 347   |
| Actaeonella             | 352         | Apus                      | 147   |
| Actinocrinus            | 185         | Aralia                    | 458   |
| Aethalion               | 372         | Archaeopteryx 334 405     | 406   |
| Agnostus granulatus 141 | 142         | Archegosaurus             | 220   |
| Alaria                  | 352         | Archolithisches Zeitalter | 60    |
| Algen                   | 231         | Arietites                 | 358   |
| Alluvialformation       |             |                           | 192   |
| Alpenhase               | 529         |                           | 335   |
| Amberbäume              | 472         | Articulaten               | 183   |
| Amblotherium            | 411         | Arve                      | 517   |
| Ammoniten . 62 294      |             | Asaphus 141 144           |       |
| Ammonites cymbiformis   | 355         | Asaphus platycephalus     | 145   |
| " spiratissimus .       | <b>35</b> 8 |                           |       |
| " circumspinosus .      | <b>3</b> 58 |                           | 517   |
| " heterophyllus .       |             | Asteriden                 | 170   |
| "Kochi                  |             | Asseln                    | 146   |
| " polyplocus            | 359         |                           | 198   |
| " subradiatus .         |             | Austern 346               |       |
| Amphicerk               |             |                           | 348   |
| Amphicyon               |             | Bactryllien               | 323   |
| Amphitherium 408        |             |                           | 361   |
|                         | 344         |                           |       |
|                         |             | Bärlappgewächse           |       |
| Ancyloceras 360         |             | Balakalk                  | 119   |
| Andrias Scheuchzeri .   |             | Bastardsaurier            | 376   |
| Anomodontier            | 391         |                           | ) 41  |
| Anoplotherium . 443     |             | Belemniten . 62 294       |       |
| Anthracit               |             | Belodon                   | 378   |
| Anthracotherium         |             |                           | 95    |
| Apiocrinus 334 336      |             | Beutelkriniten            | 137   |
| Apteryx                 |             | Beutelthiere              | 407   |
| Antien                  | 293         | Rison                     | 502   |

|                               |       |             | Seite       |                   |        |                | Seite       |
|-------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------------|--------|----------------|-------------|
| Blätterkiemene                | r.    | 193         | 846         | Coeloptychium     |        |                | 356         |
| Blastoideen .                 |       | 174         | 177         | Collectivtypen    | 229    | 353            | 595         |
| Bonebed .                     |       | 275         | 309         |                   |        |                | 490         |
| Bos primigeniu                | 18 .  |             | 523         | Comatula          |        | 172            | 182         |
| Bos priscus                   |       |             | 528         | Compsognathus     |        | 397            | 399         |
| Brachiopoden1                 | 20 19 | 2 196       |             |                   |        |                | 466         |
|                               |       |             | 147         | Coryphodon .      | •      |                | 443         |
| Brauner Jura                  |       | • •         | 282         | Coscinodiscus -   |        |                | 39          |
| Braunkohle .                  |       |             |             | Crag              | •      |                | 469         |
|                               |       |             | 557         |                   | •      |                | 170         |
| Bryozoen .                    |       |             |             |                   | •      |                | 326         |
| Bunter Sandste                |       | 270         | 307         |                   | •      |                | 369         |
|                               |       |             | 231         | Crustaceen        |        |                | 139         |
| Caenopithecus                 |       |             |             | Ctenodus          |        |                | 369         |
| Calamiten .                   |       | 239         |             | Cupressocrinus    |        |                | 185         |
| Calamodendron                 |       |             | 243         | Cyatholithen      | •      | 40             |             |
| Calamopora                    | • •   | • •         |             | Cyathophyllum     | •      | - <del>-</del> | 161         |
| Calceola sands                | lina  | 160         |             |                   | 20     | 254            |             |
| Cambrische Fo                 |       |             |             | Cycas circinalis  |        |                | 319         |
|                               |       |             | 520         |                   | •      |                | 376         |
|                               | •     | • •         |             |                   |        |                | 231         |
| Caprotina .<br>Caprotinenkall |       | • •         | 818         | 1 ~               |        | •              |             |
| Caradoc-Sands                 | tain  |             | 119         |                   | • •    |                | 450         |
|                               |       |             | 174         |                   |        |                | 208         |
| Cephalaspis                   |       | • •         | 214         |                   |        |                | 174         |
|                               |       | 200         |             | Dachs             | • •    | •              | 520         |
| Cephalopoden                  |       | 200         |             | Dactylopora .     |        |                | 326         |
| Ceratites nodo                |       | •           | 355         | Dalmanites        | • •    |                | 141         |
| Ceratodus .                   |       | <b>3</b> 69 | 370         | Dasyuren          | • •    | •              | 573         |
| Cercopithecus                 |       | • •         | 490         | Dendrerpeton .    |        |                |             |
| Cerithium .                   |       |             | 466         | Dentalina         |        | •              | <b>3</b> 26 |
| Cervus megace                 |       | • •         | 522         | Descendenztheor   | ie .   |                | 607         |
| Chiastolithschi               | efer  |             | 75          |                   | 31 113 | 3122           |             |
| Chirotherium                  | • •   |             | 271         |                   |        |                | 94          |
| Chloritschiefer               |       | • • • •     | 75          | ,                 |        |                | 43          |
| Cidaris                       |       | <b>34</b> 0 |             | Dicotyles         |        |                | 563         |
| Clethra                       |       | • •         | 600         | Didelphis         | . 4    | <b>407</b>     | <b>56</b> 2 |
| Clidastes .                   |       | <b>38</b> 9 | <b>39</b> 0 |                   |        | •              | 321         |
| Clinton Gruppe                | θ.    |             | 119         | Diluvialformation |        |                | 498         |
| Clymenia .                    |       | • •         | 209         | Dinoceras         | . :    | <b>15</b> 2    | 453         |
| Cnemidien .                   | • • • | .• . :      | 328         | Dinoceraten .     |        |                | 483         |
|                               | 40 4  | 1 296       | 325         | Dinosaurier .     | . :    | 290            | 397         |
| Coccosphaeren                 | •     | . 40        | 41          | Dinotherium .     |        | 156            | 485         |
| Coccosteus .                  |       |             | 214         | Diplobune         |        | •              | 487         |
| Coelenteraten                 |       |             | 155         | Dipnoi            |        |                | 871         |

| Sach-Register.                |                                  |  |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Seit                          | se   Sette                       |  |
| Diprotodon 57                 | 4 Favosites polymorpha 162 163   |  |
| Dipterus                      |                                  |  |
| Discolithen 40 4              |                                  |  |
| Dogges 00                     | 4 Dischatten 500                 |  |
| Donnerkeil                    | 5 Flötz 96                       |  |
| Doppelathmer 37               | 1 Flötzgebirge                   |  |
| Drepanodon 488 48             |                                  |  |
| Dryopithecus 491 49           |                                  |  |
| Dyas 61 124 13                | 2 Flusspford 524<br>3 Flysch 431 |  |
| T 1                           |                                  |  |
| Tohinidan 17                  | O Parmetianan EO 04              |  |
| Echinobrissus                 |                                  |  |
| Echinodermen . 155 17         | 0 Froschsaurier 271 392          |  |
|                               |                                  |  |
| Echinosphaerites 17           |                                  |  |
| Edelsteine 9 Edentaten 563 56 | 4 Fusus Islandicus 517           |  |
| <b>T.</b>                     |                                  |  |
|                               |                                  |  |
|                               |                                  |  |
|                               |                                  |  |
|                               | 3 Ganocephalen 222               |  |
|                               | -                                |  |
| Elephas                       |                                  |  |
| Elephas antiquus 515 52       |                                  |  |
| n africanus 52                | 6 Gavial 298 378                 |  |
| " meridionalis . 51           |                                  |  |
| primigenius 526 52            | 8 Geradhorn 205                  |  |
| Elotherium 49                 |                                  |  |
| Embryonaltypus . 229 59       |                                  |  |
| Encrinus liliiformis 33       |                                  |  |
| Enoploteuthis 20              |                                  |  |
| Eccaen 423 42                 | 5 Glimmerschiefer 75             |  |
| Eogen 42                      |                                  |  |
| Eozoon 8                      |                                  |  |
| Equus 48                      |                                  |  |
| Erratische Blöcke 50          | 2 Gneiss 76                      |  |
| Eruptivgebilde 5              |                                  |  |
| Erzformationen 10             |                                  |  |
| Erzgang 99 10                 | 1 Goniatites 209 355             |  |
| Eugeniacrinus 835 33          |                                  |  |
| Eucalyptocrinus 18            |                                  |  |
| Facies 5                      | 5 Granit                         |  |
| raildander 10                 | 9 Graphit 96                     |  |
| Faluns 46                     | O Graphtolithen 120 168 169      |  |
|                               | 8 Grauwacke 119                  |  |
| Bitte L. Mus ber Uraeit.      | 40                               |  |

40

Bittel, Mus ber Urgeit.

| Seit                          | 8ente                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Gravigraden 568               | Hyrax 448                                |
| Griffithides 150              | Hyrax                                    |
| Grobkalk 427                  | Ichtyocrinus 185                         |
| Gryphaea arcuata 350          | Iguanodon 397                            |
| Grundmorane 50%               |                                          |
| Gürtelthiere 568              |                                          |
| Gulo 520                      | Impraegnation 99                         |
| Gulo                          | Inoceramus 351                           |
| Gyrodus 33                    |                                          |
| Haarsterne 170                | Isopoden                                 |
| Halitherium 435               | Judensteine 341                          |
| Halsbandlemming 529           |                                          |
| Halysites catenularia 163 164 | Kaenolithisch. Zeitalter 62 419          |
| Hamites 361                   | Kammuscheln 349<br>Kettenkoralle 163 164 |
| Haushund 520                  | Kettenkoralle 163 164                    |
| Helderberg Stufe 119          | Keuper 274 308                           |
| Helderberg Stufe              | Kjoekkenmoedding 557                     |
| Hermelin 520                  | Kiwis 575                                |
| Heterocerk 218                | Kiwis                                    |
| Hipparion 481 483             | Knochenfische 213 373                    |
| Hipparion venustus 562        | Knospenstrahler 177                      |
| Hippopotamus 524              | Kopffüssler 120 200                      |
| Hippotherium 481 483          | Koprolithen 282 387                      |
| Hippurites cornu-vaccinum 314 | Korallen . 37 120 156 330                |
| Hirsch 522                    | Kreideformation 62 291 312               |
| Höhlenbär 519                 | Kuhhörner 314                            |
| Höhlenbyäne 520               | Labyrinthodon 392                        |
| Höhlenlöwe 523                | Lager                                    |
| Holectypus 342 343            | Lagergänge 99<br>Lagerstöcke 98 99       |
| Holopus 185                   | Lagerstöcke 98 99                        |
| Holothurien 170               | )   Lagomys 529                          |
| Homocerk 218                  | Lama 571                                 |
| Hornschwämme 32'              | Lammellibranchiata 193 346               |
| Hudson Stufe 119              |                                          |
| Hyaena spelaea 520            | Leda oblonga 517                         |
| Hyaenodon 450 498             | Leitmuscheln 346                         |
| Hydren 156                    |                                          |
| Hydrobia 436                  | Lepidodendron 251                        |
| Hydrocephalus carens 141 142  | Lepidosiren 370                          |
| Hylaeosaurus 397              | Lepidotus 334 371                        |
| Hylobates 49                  | Leptaena 197                             |
| Hyopotamus 498                | Leptaena 197<br>Lepterpeton 224          |
| Hypsiprymnus 578              | Leptolepis 372                           |
| Hyrachius 450                 | Lepus variabilis 529                     |

|                                                    | Seite       | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lettenkohle                                        | 274         | Metamorph. Gesteine 61 6983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lias                                               | 279         | Metamorphismus 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lias                                               | 287         | Metamorphismus 82<br>Miesmuschel 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Limulus                                            | 151         | Millepora 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lingula 196                                        | 197         | Millepora 164<br>Miocaen 424 845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Limulus                                            | 119         | Mos 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Litorinella                                        | 436         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lituites                                           | 209         | Mollusken 190 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lituites                                           | 119         | Monizia 600<br>Monokotyledonen 321<br>Monotis salinaria 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Losss Loftusia Lophiodon . 434 443                 | 501         | Monokotyledonen 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Loftusia                                           | 91          | Monotis salinaria 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lophiodon . 434 443                                | 495         | Moosthierchen 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Loxolophodon 451                                   | 453         | Moosthierchen       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       < |
| Luchs                                              | <b>521</b>  | Moschusochse 522 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ludlow-Stufe                                       | 119         | Murmelthier 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lycopodiaceen                                      | 251         | Muschelkalk 273 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maassaurier 199                                    | 388         | Muscheln 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Macacus pliocaenus                                 |             | Mylodon 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Machairodus 488                                    |             | Myodes lemnus 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Machairodus latidens .                             | 521         | " torquatus 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maucrauchenia                                      | 570         | " torquatus 529<br>Myophoria 347 349<br>Myrmecobius . 408 409 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Macropus                                           |             | Myrmecobius . 408 409 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mactra                                             | <b>46</b> 6 | Mytilus edulis 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Magnataicanutain                                   | 97          | Nabelschwein 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mammuth                                            | 526         | Nagelflue 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mantellia                                          | 321         | Napfsteinchen 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marder                                             | <b>52</b> 0 | Nelkenkriniten 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marsupites                                         | 335         | Neocomien 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mammuth Mantellia Marder Marsupites Massengesteine | 49          | Nelkenkriniten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mastodon                                           | 404         | Nesodon 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mastedon giganteum .                               | 562         | Nerinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mastodonsaurus . 393                               | 394         | Neuropteris 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Medinasandstein                                    | 119         | Niagara Stufe 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medusen 155                                        | 287         | Nicrosaurus 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Medusenhäupter                                     | 281         | Nodosaria 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Megalonyx                                          | 566         | Nonionina 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| megalobatrachus                                    | 477         | Nothosaurus 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| megalosaurus                                       | 398         | Nototnerium 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| megatherium                                        | 564         | Nummuliten 429 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Megeriea                                           | 345         | Obolus 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mensch (fossiler)                                  | 536         | UCDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Merostomata                                        | 151         | Nodosaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mesolithisches Zeitalter 62                        | 266         | Old red sandstone 122 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Metallzeitalter                                    | 106         | Oligocaen 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Sei                        | ite <sub>l</sub> | Seise                                        |
|----------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Omnivoren . 487 506 50     | <b>)8</b>        | Pläner 295                                   |
|                            | 59               | Plagiaulax 411 412                           |
|                            |                  |                                              |
| Oneida Conglomerat . 1     | 19               | Platin 185                                   |
| Oolith 2                   | <b>82</b>        | Plectrodus 212                               |
| Oolithformation 2          | 82               | Plectrodus 212<br>Plesiosaurus . 281 380 382 |
| Orthis 19                  | 98               | Pleurotomaria                                |
| Orthocares 9               | 05               | Pliocaen 424 458                             |
| Ovibos                     | 23               | Podosamites 321                              |
| Palaechinus 1              | 89               | Polypen 156                                  |
| Palaeogen 4                | 23               | Polypterus                                   |
| Palaeolithisches Zeitalter | 61               | Polythalamien 39                             |
| Palaeoniscus 2             | 19               | Primordialschicht. 116 119 138               |
| Palaeosyops 4              | 50               | Productus 198                                |
| Palaeontologie             | 68               | Protesseen 299 479                           |
| Palaeontologie             | 83               | Proterosaurus                                |
| Palmen                     | 21               | Protisten 92                                 |
| Pandanen 317 3             | 21               | Protoplasma 39                               |
| Pantoffelmuscheln 1        | 61               | Protopterus 370                              |
| Panzerfische 137 2         | 18               | Pseudaelurus 495                             |
| Panzerlurche 3             | 92               | Pterichthys 213                              |
| Paradoxides Bohemicus 1391 | 40               | Pterodactylus . 334 402 403                  |
| Parkeria                   | 91               | Pterophyllen . 317 320 333                   |
|                            | 08               | Pterygotus anglicus 152                      |
|                            | 37               | Quadersandstein 295                          |
|                            | <b>4</b> 9       |                                              |
| " Islandicus 5             | 17               | Quarxit                                      |
| Pentacrinus 337 3          | 39               | Quastenflosser 369                           |
| Pentamerus 1               | 99               | Radiolarien 40 41                            |
|                            | 99               | Raibler Schiefer 309                         |
|                            | 78               | Reh 523                                      |
|                            | 89               | Retsia                                       |
|                            | 62               | Rhaetische Stufe 310                         |
|                            | 24               | Rhamphorhynchus 403                          |
|                            | 00               | Khinoceros 479                               |
| Pfeifhase 5                | 29               | " hemitoechus . 534                          |
| Pferd 5                    | 24               | " leptorhinus . 524                          |
| Phacops 141 1              | <b>4</b> 9       | " Megarhinus 514 515                         |
| Phascolomys 5              | 75               | " Mercki 514 515                             |
| Phillipsia 1               | 50               | " tichorhinus . 525                          |
| Pholadomya 3               | 49               | Rhizocrinus 182                              |
| Pferd                      | 08               | Rhisopoden 39                                |
| TIMOOGOTION O              |                  | TETTO GO CETTERN 189                         |
| Placodus 874 3             | 75               | Rhynchonella 345                             |

| Sach-Register. 62                                 |                                                                        |  |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Seit                                              | e   Seite                                                              |  |  |
| Rhynchosaurus 41                                  | 8 Serpentin                                                            |  |  |
| Riesenfaulthier 56                                | Siegelbäume 244                                                        |  |  |
| Kiasanhirach                                      | Z   Sigillarien                                                        |  |  |
| Riesensalamander 47                               | 7 Silurzeit 61 118 127                                                 |  |  |
| Riesenwombst 57                                   | 5 Sinhonia ficus 329                                                   |  |  |
| Roches moutonnées 508 Rogenstein 28               | 8 Sivatherium 193                                                      |  |  |
| Rogenstein 28                                     | 2   Smaragd 95                                                         |  |  |
| Rotalia 32                                        | Sphenopteris 237                                                       |  |  |
| Rubin 9-                                          | 4 Spiralkiemener 192<br>8 Spirifer 199<br>8 Spirobranchier 192         |  |  |
| Rudisten 31                                       | 3 Spirifer 199                                                         |  |  |
| Rugosen 150                                       | 8 Spirobranchier 192                                                   |  |  |
| Rundhöcker 50                                     | Rightend vive                                                          |  |  |
| Saalbänder 10                                     | 1 Spongien 326<br>9 Stachelhäuter . 155 171<br>5 Stauria astraciformia |  |  |
| Salina Stufe 119                                  | 9 Stachelhäuter . 155 171                                              |  |  |
|                                                   | , observation debut desiration in the                                  |  |  |
| Saphir 9                                          | 5 Steinalgen 323                                                       |  |  |
| Sarmatische Stufe 459                             | 8 Steinbock 523                                                        |  |  |
| Scalaria Groenlandica . 51                        | 7   Steinkohle 233                                                     |  |  |
| Scaphites 366                                     | O Steinkohlenforma-                                                    |  |  |
| Schafthalme 319                                   |                                                                        |  |  |
| Scheibensteinchen 40                              | O Steinsalz 275                                                        |  |  |
| Schelch 528                                       |                                                                        |  |  |
| Schicht                                           | 9 Stiperstone 119                                                      |  |  |
| Schlangensaurier 38                               |                                                                        |  |  |
| Schmelzschupper 21                                | 5 Strigocephalus 199                                                   |  |  |
| Schrattenkalk 813                                 | Strophomena 197                                                        |  |  |
| Schreibkreide 296                                 | 6 Stufe 59                                                             |  |  |
| Schuppenbäume 25                                  | Stufe 59<br>1 Subapenninengebilde 468                                  |  |  |
| Schwarzer Jura 279                                | 7 Tabulata 163                                                         |  |  |
| Scyphien 324                                      | 8 Talkschiefer 75                                                      |  |  |
| Secundargebilde . 60 26                           |                                                                        |  |  |
| Sedimentgebilde 5                                 |                                                                        |  |  |
| Seegurken                                         | 0 Tapir 448                                                            |  |  |
| Seeigel 170 340                                   | O Taxocrinus 185                                                       |  |  |
| Seelilien 120 170 335                             | 5 Teleosaurus 281 378                                                  |  |  |
| Seeschwämme 326                                   | 6 Teleostei 213<br>0 Terebratula 193 345                               |  |  |
| Seesterne 170                                     | O Terebratula 193 345                                                  |  |  |
| Seifengebirge 9                                   | 5 Terebratulina 345                                                    |  |  |
| Selaginella 255                                   |                                                                        |  |  |
| Selectionstheorie • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                        |  |  |
| Semnopithecus 49                                  | Teufelsfinger 75 365                                                   |  |  |
| Separationstheorie 610<br>Sepien 200 36           | O Textilaria 39 326                                                    |  |  |
| Sepien 200 368                                    | 5 Thelodus 212                                                         |  |  |
| Seraphim 158                                      | 3 Thrissops 372                                                        |  |  |
| _                                                 |                                                                        |  |  |

| 1                        | Seite : |                   |      | Seite      |
|--------------------------|---------|-------------------|------|------------|
| Thuites                  | 333     | Vierkiemener      | 205  | 353        |
| Thylacinus               | 575     | Voltzien          |      | 318        |
|                          | 575     | Wälder Stufe .    | 290  | 311        |
| Tinoporus                | 90      | Wealden Stufe .   |      | 290        |
| Tintenfisch 200 288      | 365     | Weichthiere       | 190  | 344        |
| Tithonische Stufe        | 312     | Weisser Jura      |      | 283        |
| Todtliegendes (rothes) . | 124     | Weltalter         |      | 59         |
| Topas                    | 95      | Wenlock Stufe .   |      | 119        |
| Torf                     | 233     | Wettersteinkalk . |      | 306        |
| Toxoceras                | 361     | Widderhörner      |      | 358        |
| Toxodon                  | 571     | Widdringtoniten . |      | 318        |
| Tragos                   | 328     | Wildkatze         |      | 521        |
| Tremadocschiefer         | 119     | Wildschwein       |      | 524        |
| Trematosaurus 395        | 396     | Wirbelthiere      | 24   | 368        |
| Trenton Stufe            | 119     | Wisent            |      | 523        |
| Trias 62                 | 268     | Wolf              |      | <b>520</b> |
| Trigonien                | 349     | Wünschelruthe .   |      | 112        |
|                          | 349     | Wurzelfuesser     |      | 39         |
| Trilobiten . 120 138     | 139     | Xiphodon          |      | 441        |
| Trinucleus 142           | 149     |                   |      | 321        |
| Trophon clathratum .     | 517     |                   |      | 398        |
| Turmalin                 | 95      | Zapfenpalmen . 6  | 2 24 | 519        |
| Turrilites               | 361     | Zaphrentis        | 159  |            |
| Uebergangsgebirg 61      | 117     |                   |      | 124        |
| Ur                       | 523     |                   |      | 59         |
| Urgebirge 60 69          | 77      |                   |      | 440        |
| Urgneiss 61 76           |         | Zinn              |      | <b>9</b> 5 |
| Urschiefer 61 75         | 77      | Zizyphus          |      | 458        |
| Urgonien                 | 293     |                   |      | 323        |
|                          | 519     |                   |      | 353        |
| Valanginien              | 293     |                   |      | 347        |
| Versteinerungen          | 50      | Zwergbirke        |      | 517        |

## Im gleichen Berlage erschien:

Briefe

aus ber

## libnichen 28 üfte

bon

Dr. Karl A. Bittel. Mitglied der Rholf'ichen Expedition.

Preis 1 Thir. ober 3 M.

Unter der Preffe ift:

# handbuch der Palaontologie

pon

Dr. Rarl M. Biffel. ö. o. Profeffor an ber Universität München.

Mit zahlreichen Abbilbungen.

Ericheint in Lieferungen. Die 1. Lieferung wird im Laufe bes Commers 1875 ausgegeben.

Unter Preffe befindet fich ferner:

# Das Mitroftop und feine Anwendung

bon

Prof. Dr. Merkel in Roftod.

Mit vielen Abbilbungen. Preis 1 Thir. ober 3 PR.

#### Demnächst erscheinen:

Fels und Erdboden. Eine gemeinfafliche Bodenkunde

non

Brof. Dr. Senft in Gifenad.

Preis 1 Thir. ober 3 DR.

Darwinismus und Chierproduktion

bon

Frof. Dr. R. Sartmann in Berlin.

Preis 1 Thir. ob. 3 M.

• • 



|  |  | ·   |  |
|--|--|-----|--|
|  |  |     |  |
|  |  | • . |  |
|  |  |     |  |

# 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| LD 21-40m·5,'65 (F4308s10)476 General Library University of California Berkeley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| LD 21-40m-5, '65 LE 1308s10)476  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65 L D 31-40m-5, '65 L D 308s10) 476  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65 L 21308s10)476  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | i i                      |
| LD 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 1                        |
| 1.D 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | <u> </u>                 |
| 1.D 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 1                        |
| 1.D 21-40m-5, '65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | i                        |
| 1.D 21-40m-5, '65 L B 1308s10) 476  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | — ·                      |
| 1.D 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | i                        |
| 1.D 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
| LD 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
| LD 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | <b>\</b>                 |
| 1.D 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
| LD 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65  1.D 21-40m-5, '65  1.D 21-40m-5, '65  University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65  1.D 21-40m-5, '65  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65  1.D 21-40m-5, |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65  1.D 21-40m-5, '65  1.D 21-40m-5, '65  University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65  1.D 21-40m-5, |                          | <del></del>              |
| LD 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | I                        |
| 1.D 21-40m-5, '65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65  1.E 1308s10) 476  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65  1.D 21-40m-5, |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |
| LD 21-40m-5, '65  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 1                        |
| LD 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| LD 21-40m-5, '65  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | i                        |
| LD 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| LD 21-40m-5, '65  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
| LD 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 1                        |
| LD 21-40m-5, '65  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
| General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |
| LD 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |
| University of California  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |
| General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |
| LD 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                        | 1                        |
| General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 1                        |
| University of California  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | l .                      |
| UD 21-40m·5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| University of California  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | i                        |
| UD 21-40m·5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del></del>              | 1                        |
| LD 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| UD 21-40m·5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | _                        |
| LD 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| UD 21-40m·5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>                 | 1                        |
| 1.D 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | i                        |
| UD 21-40m·5,'65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 1                        |
| 1.D 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
| LD 21-40m·5,'65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |
| 1.D 21-40m-5, '65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\sim$                   | 1                        |
| LD 21-40m·5,'65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |
| University of California  General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 1                        |
| LD 21-40m·5, 65 General Library University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | <del> </del>             |
| University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | Connect Library          |
| University of California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\sim 21-40m \cdot 5.65$ | General Library          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 3080101476             | University of California |
| Berkeley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ( 1 4000 sto ) 410     | Berkeley                 |

-123 Storage

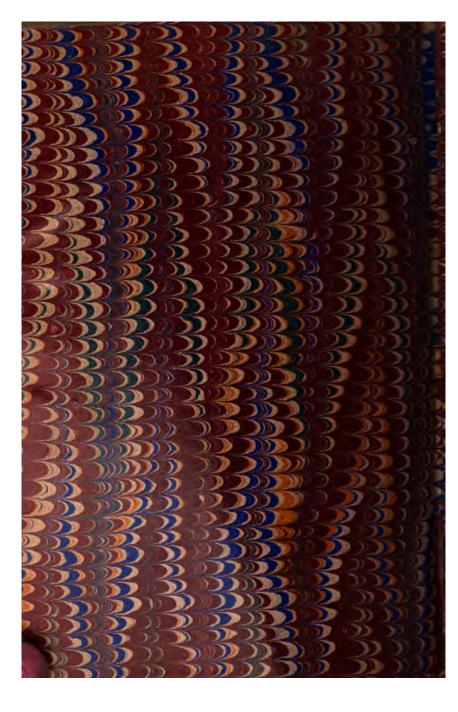

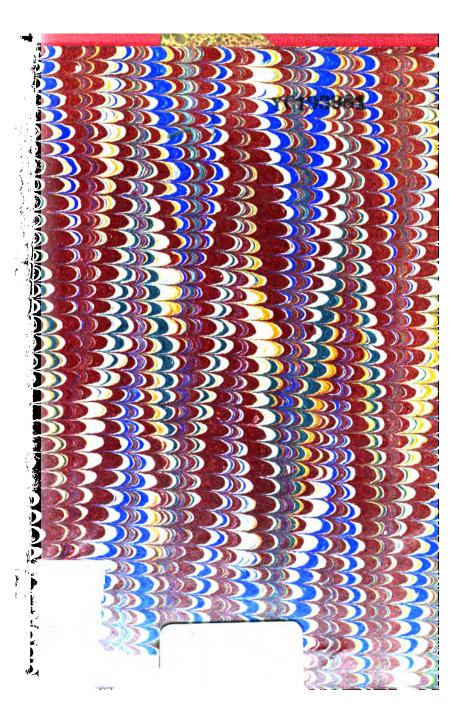